

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

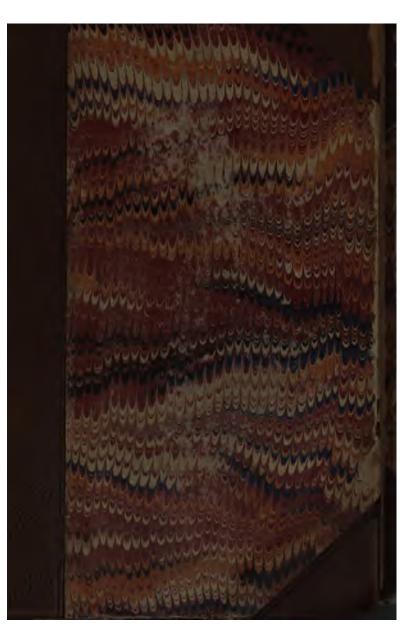

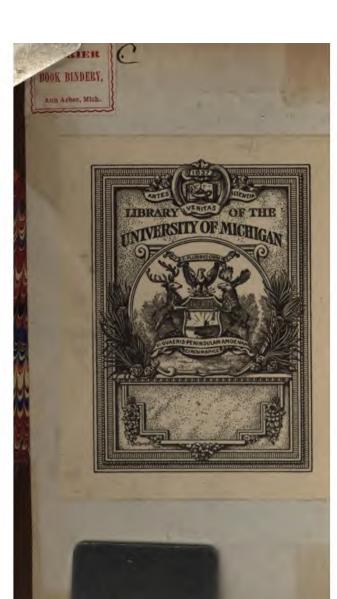

J95

..

.

.



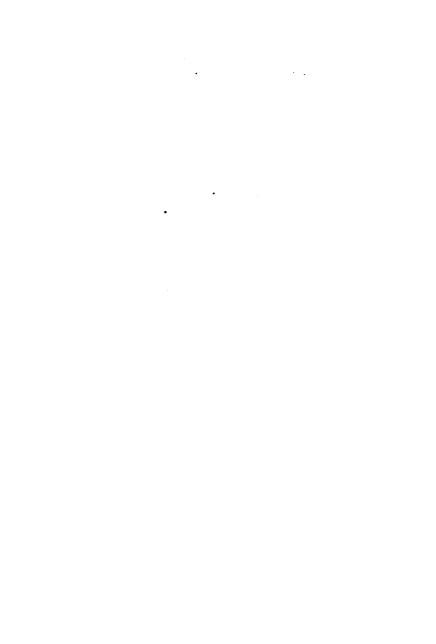

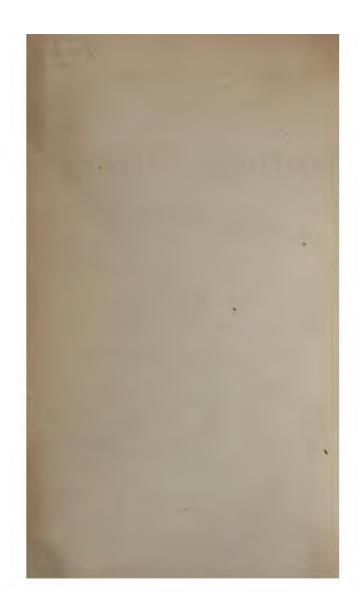

Johann Beinrich Jung's

genannt Stilling,



# sämmtliche Werke.

Rene vollftanbige Musgabe.

Gedister Band

enthalt :

Theobald ober bie Schwarmer. - Theorie ber Geifterfunde.



Stuttgart:

3. Sheible's Buchhanblung. 1841.



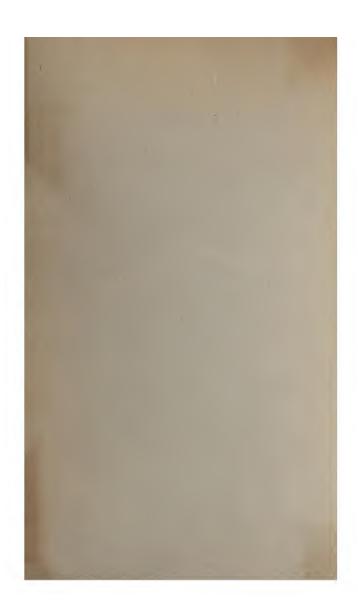

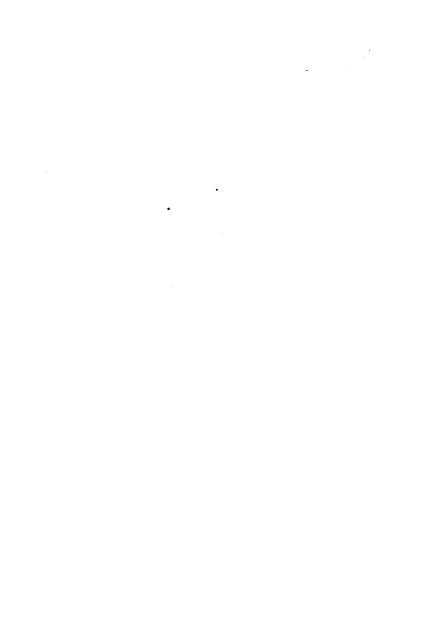

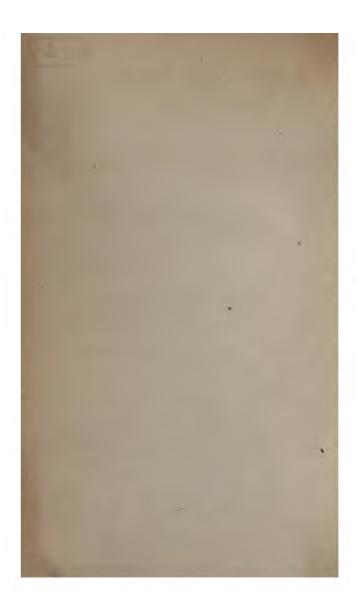

8021

### Johann Beinrich Jung's 1811.

genannt Stilling,



# sämmtliche Werke.

Rene pollftanbige Musgabe.

Gedister Band

enthalt:

Theobald oder die Schwärmer. - Theorie der Geifterfunde.



### Stuttgart:

3. Sheible's Buchhanblung. 1841.

Grant armit, sustail

# fammilidge Werke

of objects

m3 m/3

Thereton and the state of the s

PHONE AND ADDRESS.

## Theobald oder die Schwärmer.

Erfter Ebeil.

beobald ober bie Schmärmer,

### Vorbericht,

welcher burchaus gelefen werben muß.

Ich verspreche auf bem Titel eine mahre Gesschichte; über biesen Punkt muß ich mich rechtsfertigen. Denn mancher wird sehr oft über bem Lesen meines Buchs an der Haltung dieses Berssprechens zweiseln.

Die Vorsehung hat mich von meiner Jugend an burch viele Schwärmereien mitten burchgeführt, ohne Theil daran zu nehmen; viele riffen mich auch in ihrem Strom mit fort; mein noch lebens ber ehrwürdiger Vater war ehemals in gewisse

Berhaltniffe mit verwickelt, boch niemals in fanas tifche, nicht einmal in gang fcmarmerifche, obaleich viele Danner von allerband Edlag uns befuchten: er liebte Alle, die Bert von ber Religion machten, und lieft fich auch mit Allen in Gefprache ein; boch aber weiß ich mich nicht zu befinnen, baff er einmal pietiftifchen Berfammlungen beigewohnt batte, er ging bon jeber in bie Rirche, mar nie ein Ceparatift, und toch bing er auch ten Epmbolen nicht an, und las zugleich ullerhand myftifche Edriften, fo baff er eigentlich ein Mittelbing zwifden einem Dipftifer und evangelifch: reformirten Chriften mar ; fein Les ben und Bantel aber mar unt ift noch immer uns fträflich und ber Lebre Jefu, menfchliche allgemeine Edwachheiten ansgenommen, gemäß, Co murte ich auch erzogen, obgleich im Unfang mehr mpftifch als bernach ; burch bie vielfaltigen Befuche fo vielerlei Battungen von Menfchen borten mir alles, mir murs ben gang befannt mit bem Bange ter Ermectungs: gefdichten, alle babei intereffirte merfwürdige Dan= ner, ibr Leben, ibr Charafter, murben fo oft und fo lebhaft in unferm landlichen Ctubchen gefchilbert, baf ich noch immer, wenn ich mir jene Ccenen bor meine Geele fübre, Die frommen Grgabler, ben breiten Balb mit feinen geflügelten Cangern burch

bie Genfter im Golb ber Abendfonne glangenb

Nach ber hand kam ich aus meinem fo schwärmes rischen Laterland in's Berzogthum Berg, wo es wiederum eine ungeheure Menge kleiner Sekten gibt, deren Ursprünge alle wichtige Beiträge zur Seelenlehre und Geschichte der Menschheit auslies fern. Kurz, ich bin gleichsam durch meine Erfahrungen bazu berechtigt, eine Geschichte der Schwärs mer dieses Jahrhunderts zu schreiben; oft hatte ich mir dies auch vorgenommen, allein die Liebe verdies tet es mir, denn es leben noch zu viele mürdige und dabei hin und wieder sehr interessirtet Manner, beren Namen und Geschichten ich auslassen müßte, mithin würde meine Geschichte sehr unvollkommen ausssallen.

Ich leiste also im folgenden Werk so viel ich kann, ich erdichte mir einen Selden und setze dessen Leben ans lauter wahren Geschichten zusammen, so daß eigentlich nichts erdichtet, sondern nur der Gang der Dinge anders geordnet ist; sogar aus meinem eigenen Leben sind einige wenige Uncedeten mit eingestochten, hin und wieder sind Namen verändert, und wo es mit Fug geschehen konnte, da habe ich die rechten Namen beibehalten.

Mein Zweck ift, unfer beutsches Baterland zu belehren, baß ber Beg zum mahren zeits lichen und ewigen Glück zwischen Uns glauben und Schwärmerei mitten burchs gehe.

Course profession from the confidence of

### Pas erfte Sauptflück.

Der Gang ber beutschen Ration im Isten Jahrhundert hatte viel Achnliches mit dem Gange derselben im 18ten. Der Geist fing an, Morgenlust zu widtern; se nachdem nun der Stand eines Menschen höher oder niedriger, weiter vorne oder mehr hinten war, se nachdem verhielt sich auch der Grad des Lichts, der alles um ihn herzu erleuchten ansing; man sagte sich untereinander ins Ohr, was man sahe, und so verdreitete sich das Licht noch mehr. Die Ersindung der Buchdruckerei und der neuen Welt wirke gewaltig mit, und so kam's endlich im 16ten Jahrhundert zu der großen Beränderung, die denn doch, man mag dagegen sagen, was man will, zur allzemeinen Erskenninis der Wahrheit ganz erstaunend mitgewirft hat.

Die Reformation machte einen großen Theil ber Menschen von dem Regiment der Geistlichkeit frei. Borber war's Pflicht, zu glauben, was die Kirche vorschrieb, nun aber gings dem großen haufen der Prostestanten, wie es ehemals von den Ifraeliten hieß: Bu der Zeit war kein König in Ifrael, und ein Zeder thät, was ihn recht däuchte. Freislich singen die Konsistorien und einzelne Geistliche an, auf ihre durch Reichs und Friedensschlüsse befestigte Symbolen zu wachen, und der weltliche Arm ging ihnen auch tapfer an handen; allein Zeder konnte und hatte Materie zu lesen. Die Bibel, als der allem gemeine Grund der Religion, war verdeutscht in als

Ien gaben und mobifeil zu baben, baber gab's viele, theile fabige, theile ftolge, theile auch phantafiereiche Roufe, Die entweder meiter faben, ober zu feben glaub= ten, ober bie gar ber Reformationegeift belebte. Diefe wollten fich nun ibrer republifanischen Freiheit bebienen, fie traten auf, ichrieben ober lebrten, und murben, je nach Beichaffenbeit ber Gachen, Schmarmer ober Saupter fleiner und großer Geften. Db biefe Berfaffung bem Reich ber Babrbeit guträglich fen? ift eine Frage, bie icon ber große Apoftel mit 3a beantworter; er fagt: es muffen Gpaltungen unter euch fenn, bamit bie Babrbeit an's licht fomme. Benn Beber frei benfen barf, fo ericbeinen Dillionen Lebrfage, Die feber beleuch= ten fann, baburd entfteben allgemeine Gabrungen, bie bem Beift immer mebr Licht und Reinigfeit geben.

Unter ben Schmarmern und Seftenbauptern bes 16ten Jahrhunderte find ichon viele aus bem Unbenfen ber beutigen Welt verschwunden, außer wenn man fich ibrer noch aus ber Rirdengeschichte erinnert. Indeffen find noch immer zwei Danner mertwurdig, bie von jenen Beiten bis baber, und vielleicht auch noch weit in Die Bufunft bin, unvermerft unter bem Dublifum fortwirfen; ber Gine ift bas Saupt ber Wiebertaufer, Gimon Menno, unb ber andre ber befannte Jafob Bobm. Die Biebertaufer leben rubig fort, und ibre Religion ift fo wenig von ber protestantifden verschieden, bag ber Untericied blos auf einer andern Uniform berubt, ibr Dafeyn bringt weiter feine Bewegung in Die allgemeine Babrung im Reiche ber Babrbeit; aber Bobme Birfungen find icon immer in's gebeim und unter bem gemeinen Bolf febr machtig; feine überaus bilberreiche und bei aller feiner Ginfalt erhabene Gyrache,

bie erstaunenswürdige Materien, welche er verhanbelt, und die feine Gnosis, welche bei allen, oft sehr
ungereimten Ausdrücken und Redensarten, doch überall hervorleuchtet, machen solche Eindrücke auf den
gemeinen Mann, besonders wenn das Feuer der Einbildungsfraft in ihm glüht und dazu Orang der Bervollkommnung sein Herz belebt, daß der Erzschwärmer im Hui fertig ist, wenn er nicht bei Zeiten zurückritt und die einsache Bahn des christlichen Kirchenglaubens wieder vor die Hand nimmt; aber
wie schwer das sey, kann nur der beurtheilen, der
einmal geschmeckt hat, wie suß der Geist der Schwärmerei ist.

Aber wenn Bohm fo viele Schwarmer gemacht bat und noch macht, fo ift boch noch bie Frage, ob er darum felber einer mar? Es fommt bier alles auf bie Erflarung an, mas eigentlich ein Schwarmer ift; ties Wort ift im Deutschen noch nicht binlanglich bestimmt, man nennt ben Enthusiaften fowohl Schwarmer, ale ben Kanatifer, und boch find Beibe weit ron einander unterschieden. Enthufiaft nenne ich einen Menichen, ber wenigstens mehrentheils richtige Bernunftichluffe und Babrbeitebegriffe in's Lidigemand ber Phantafie einfleibet, und nun tiefe Bilder felber fur Die nadte Babrbeit anfiebt und fie auf feinem Schauplag mit lebhafter Barme agiren läßt; bingegen ber Kanatifer nimmt alle leb= bafte Borftellungen ber Ginbildungefraft fur Babrbeit an, und gibt fie noch wohl fur gottliche Begeifterung aus; Somarmer von biefer Urt find bochft gefabrlich, fo wie die erften oft berrliche Bertzeuge in ber Sand ber Borfebung find und febr felten Schaden ftiften. Bu biefer Rlaffe muß Jatob Bohm gezählt werben; ein großer Theil feiner Lebrfate

ift mit ber gereinigten Chriftusreligion übereinstimmend; ein anderer Theil ift philosophische und gar nicht gefährliche Sypothese, und wieder ein großer Theil ift gar feiner Erklärung fähig, mithin völlig

unnüg.

Dem allem ungeachtet haben Bohms Schriften bin und wieder Schaden angestistet, wie meine Leser im Berfolg finden werden. Sie gehören für Phisosophen, die das Reine vom Unreinen zu scheiden wissen, und dann fann noch viel Rügliches darinnen gefunden werden. Dies behaupte ich nicht allein, sondern viele große, weitsehende und nichts weniger als schwärmerische Männer haben das nämliche ges

fagt und fagen es noch. Doch ich gebe weiter.

Das 17te Sabrbundert war burchaus friegerifd. Der Beift batte feine Rube, ju fpefuliren , fonbern es lag ibm baran, ju behalten, mas er batte, bamit ibm niemand feine Rrone rauben mochte. 2Bas gur Beit ber Reformation mar gefaet worben, bas murbe nun jum Theil geerndret; bennoch aber feste noch immer ber Beift ber Schwarmerei feine Wirfungen fort, besondere batte auch bie paracelfiiche Gefte ber Mergte vielen Ginfluß auf Die Gdmarmerei; man raumte im Bombaftifden Chaos auf. Johann Baptifta, Frangisfus Merfurius von Selmont. und noch andere brachten eine Urt von Guftem beraus, wieder Undere verbanden ben Bobmismus bamit, und fo emftanden munderbare Gaden; mabiend ber Beit fuchten Ebomafine und Gottfried Urnold burch ibre ungemeine Gelebrfamfeit im Reich ber Schmarmerei Wahrbeit, und befondere benugte Legterer burch fein portreffliches Beifpiel, benn er mar ein febr frommer Mann, und burch feine ausnebmenbe Beichidlichfeit bas Reuer ber Schwarmerei

methatigen Bervollsommung; feine Geschichte weist aus, welch einen unsäglichen Rupen er gestiftet habei Ein großer Theil Menschen lasen insgeheim vergleiden Ghriften, aus Furcht vor den Juden; viele verbanden den Paracelfismus damit, es gab wohlmeinende und betrügerische Goldmacher die Mengez so schwarmte man unter dem Getose des Ariegs fort, du aber, wo der Saame auf ein gutes Land siel, da wurden auch in der Stille vortreffliche Menschen gebildet; die allgemeine schwere Landplage reinigtige vollends, und so wurden sie Andelein gebunden und in die ewige Scheuren gesammelt.

Run folgte endlich ber Friede. Ludwig ber 14te war zu der Zeit die bewegende Reaft von gang Erropa; man hielt feinen hof für die Schule der Artigfeit und des gutene Geschmads; ber deutsche Abel, der bis dahin unwissend und grob gewesen war, reiste dorthin; aber anstatt Auftlärung mit nach Hause zu bringen, brachte man Frankreich mit und verpflanzte es mitten in Deutschland; mit der Zeit wurde es zur Schande, ein wahrer Deutscher zu seyn, das blieb dem Pöbel übrig; der seine Weltmann war völlig Franzos. Inzwischen wurden wir doch auch mit ber französischen Literatur bekannt, welche abermals vielen Einfluß auf die Schwärsmerei der Deutschen hatte.

Bu ber Zeit war in Frankreich ber Janfenismus im Gang, und man kann nicht langnen, daß sich sehr viele wadere Menschen unter demselben befanden. Diese Leute hielten es vorzüglich
mit ber mystischen Religion, welche bis dahin
in Deutschland, wenigstens unter den Protestanten, noch nicht viel befannt war; doch es wird nothig seyn, daß ich fürzlich die wahre Beschaffenheit

biefer Religion entwidle, weil fie fo oft in folgen ber Beichichte ein Gott aus ber Dafchin

fenn mird.

Das Rlofterleben war von jeber baju bestimmt bag ber Menich Belegenbeit baben mochte, obne bi geringfte Gorge und Sindernig, blos und alleit ben lebungen ber Religion abzumarten; aus Got tes= und Menichentiebe jur Bervollfommnung ber menichlichen Beichlechts wirfiam ju feyn, mar ehmalt fein Theil ber Religion, fonbern nur eine Reben fache, ober Folge berfelben : wenigstens glaubte mar nicht, baburd Gott abnlicher ju werben. Statt bef fen mablie man fich gemiffe innerliche und außerliche Mittel, woburch man glaubte, fich fetber gu vervollfommnen; fromme Giffrungen und Mumofengaber machten gleichfam ben gangen Birfungefreis bei Denichenliebe bes flofterlich gefinnten Chriften aus Raften, Die taglich bestimmten Bebete und Rirchen ceremonien erfullren bas gange Leben bes Rlofter geiftlichen, und auf Die ftrengfte Erfüllung Diejer Pflichten grundere man Die Beiligfeit bes Chriften Run gab es aber von feber in ben Rtoftern fomi in allen Granden verftanbige, große und rechtichaf fene Deniden mannlichen und weiblichen Beichlechts melde mobl einfaben, bag obgebachte Berfe menie gur finlichen Bervollfommnung bes Beiftes beitrugen Der Grund aller Bollfommenbeit besteht in ber Gott abulichfeir; um bieje ju erlangen, fegten alfo fen erleuchteten Lebrer gemiffe Grundiage feft, um me de fich Die gange Sphare ber moftifchen Religio umwalgte. Dieje find furglich folgende: "Gott i ein ewig und unendlich liebenbes, bochft fanfies 28 fen, die bochfte Bute und die bochfte Beisheit,

im ift bie Quelle aller Seligfeit und aller mabren greube."

Der Menich ift von allem bem bas gerabe Begentheil, er liebt nur fich allein, und anbre nur in io fern, als fie den 3meden feiner Gigenliebe beforberlich find; was ibm barinnen entgegenstebt, bas baßt und verfolgt er. Er ift ber Ball feiner Leis benschaften und ungeftumm in feinem Wollen, febr furzfichtig und fcwach am Berftand, und lebt alfo in feinem natürlichen Buftand ungludlich und mißvergnügt.

Chriftus bat burch sein Erlösungswert bem Meniden die Kabigfeit erworben, daß er nun burch bie Antrengung jeiner Rrafte und Unwendung Der geboigen Dintel jur Gotiabnlichfeit gelangen fann; far Die, welche Diefen ichweren Prozeg burchgeben, bat ber Erlojer genug gerhan, fur alle andere nicht; auch tilgt fein Berjobnblut nur die Schwachbeitefunden, und bie nun einmal gescheben find und nicht mebr geandert werden fonnen, in jofern man fie berge lich bereut; alle andere muffen noch nach bem Tobe burd idwere Prufungen abgefegt werben.

Der Weg ber Chriften fangt alfo bamit an, bag ein Denfc den feljenfesten Borfat faßt, von nun an nicht mehr zu jundigen, fondern immer vollfommener ju werden; dazu werden folgende Mittel erfordert:

- 1) Ein beständiges Bachen auf die Gedanten und bie Einbildungofraft, wobei man alle Gebanfen und Borftellungen fanft fenten läßt und eigenilich nichts benft, ale das man fich felbst bewußt ift. beißen fie die Gintebr. Dag man ferner
- 2) Statt beffen fein Bewußtfeyn beständig auf bie Begenwart Gottes richtet, und alfo im mabren Ber-

stand immer an Ihn benft, womit man bann eine beständige Sehnsucht zur Bereinigung mit Ihm, eine vollfommene Ueberlassung an Ihn, mit Einem Wort, eine ganz vollständige Abhänglichkeit von Ihm verbindet: dieß heißt wan deln in der Gegenwart Gottes, und das tiefe Wünschen und Schnen der Seele nach Gottähnlichkeit heißt: das innere oder un auf börliche Gebet. Und endlich

3) Weil im Umgang mit ben Menichen bestänbige Bersuchung und Hinderniß gefunden wird, so muß man sich immerfort einfam halten und von allen Menichen so viel möglich entfernen; aus diesem Grunde, und weil der Trieb zur Fortpstanzung bes menschlichen Geschlechts die Seele mit irdischen und von Gott entfernenden Lüsten erfüllt, so ift un-

ebelich leben beffer, ale im Cheftand.

Diefe Religionsubung leitete, nach bem Begriffe jener Doffifer, Die Geele burd manderlei Granbe ber Bufe, ber Erleuchtung, ber Berlaffung, beebunflen Glaubens, bes mpftifden Tobes, ber lautern Liebe gur Bollfommenbeit. Gie nahmen bie Bibel ju ibrer Richtichnur an, gaben ibr aber, neben ber buchftablichen und bifto= rifden, noch eine myftifche Bedeutung, fo bag Alles auf ben innern Denichen gezogen murbe; 3. B. bas Bolf Ifrael bebeutete bie neue Rreatur, ober bie guten Befinnungen, Die Beiben aber Die Leibenichaften. Chriftus murbe auch mefentlich eriftirend in ber Geele angenommen, ale wenn Er fie bewohne und regiere, ba murbe er angebetet. Daber ift fo oft bie Rebe von einem Chriftus in uns; man bebauptete, bag ber Denich fur fich weiter nichts fonne, ale ber Wirfung bes Beiftes Bottes ftille balten, baber maren jene lebungen ber Ginfebr, bes innern Gebets und bes Bandels vor Gott die befen Mittel, Gott in fich wirfen zu laffen, und mas

bergleichen Lehren mehr waren.

Ein jeder vernünftige Lefer wird gestehen muffen, bas die mystijche Lehre bei gutgesinnten Menschen in den Klöstern viel Gutes stiften mußte; und wirf- lich brachte sie außerordentlich gute und vortreffliche Menschen hervor, besonders sind drei Personen merf- wurdig, welche in der fatholischen Kirche gar vielen Beisall fanden, nämlich die heilige Catharina von Siena, die von Genua und Johannes a Eruce. Molinos gehört auch hieher, wiewohl sich in seinem System noch einige Besonderheiten sinden; alle vier waren bei dem allem vortrefsliche Menschen.

Die allgemeine Aufflärung und ber Flor aller Biffenschaften batte auch Ginfluf auf Die Religion: Cartefius raumte zugleich in ber Philosophie auf. und so fam dort der menschliche Beift auf eine ge= miffe Epoche, die eine Nationalveranderung zu be= mirten fähig war. In diefer Beit fand fich in Frantreich eine außerordentliche Frauensperfon, Ramens Robanne Marie Baviere de la Mothe, die Tochter ftreng fatholischer Edelleute, welche von der Wiege an einen außerordentlichen Trieb bei fich fpurte, eine beilige Berjon zu werden; man trifft oft Rin= ter an, welche gleich vom Unfang ben Beruf entdeden, zu bem fie gleichsam ihrer Unlage nach bestimmt find; fo war's auch mit biefem Rinde. Befprache und Weichichten ber Beiligen flammten es fo an, baß es von nichts andere feben und boren wollte, ale von ter Religion und ihren Uebungen. Da man nun in ber romischen Rirche glaubte, ber bochfte Grab ber Beiligfeit muffe im Klofter erreicht werden, fo bezeugte auch Johanne gleich anfange bie größte

Buft jum Rlofterleben; ibre Eltern erlaubten ibr auch, baß fie fich einige Beit barin aufbalten burfie: bier nabm fie nun unter ben ftrengften Raffeiungen und lebungen außerordentlich in ber moftifden Religion gu, benn bie Borfteberin bes Rloftere mar felber eine große Freundin berfelben. Es ift unglaublich, welche Bewalt fich bieß junge garte Frauengimmer anthat, um alle ihre Bufte und Beidenichaften ju befiegen; g. B. nur Gins: weil fie auger= ordentlich edel mar, fo biente fie ben Rranten, melde ftinfende Beidmure batten, am liebften; und weil fie glaubte, bag alle Reigungen überwunden und getobtet werben mußten, fo ubte fie fich fo lange, bis fie Die ftinfenden, eirernden Bunden obne Schen und Edel mit ber Bunge und ben Lippen berühren fonnte; fo machte fie es mit allen ihren Reigungen und Begierben, und fo erhielt fie endlich eine folde Berrichaft über ihre Geele und über fich felbft, baß fie gang willentos murbe, und ichlechierdinge nichte uber fich berrichen ließ, ale Die Grundjage, welche fie fur gonlich und mabr erfannte. Db eine folche Heberwindung feiner felbft möglich fen, wird wohl feiner laugnen, bem Die Beidichte ber Braminen befannt ift, benn biefe treiben bas Rafteien um leerer Grillen willen noch weit bober; umere Johanne aber that es blos, um vollfommen ju werben, baber plagte fie auch ibr Rleifd nicht mehr, ale fie gut ihrem 3med fur nothig bielt. Die Rlippe, an melder folde Leute fo leicht icheitern, namlich ben geiftlichen Giolg, vermied fie ganglich, benn fie jegie ben Grund ber Bollfommenbeit in bas Beipiel ber De= mub Befu Chrifti, und verbarg baber alles im bodften Grab, mas ihr nur einigermaßen gum Rubm gereichen fonnte; furg, man mag von ibr und ibren

Shriften sagen, was man will, wahre achte Menhentugend, Sanfiheit bes Charafters, überschwingliche Gute bes herzens, und allesumfassende Menschenliebe, macht das Bild dieses Frauenzimmers in

ibrem praftifden leben aus.

So febr fie nun auch munichte, im Rlofter bleis ben zu durfen, fo wenig erlaubten es ibr ibre Eltern. Sie mar engelicon und moblgemachien, baber fanden fich viele Berehrer; baju fommt noch, daß die Sanfts: muth und Suld ihrer iconen Geele undibr durchoringens ber Berftand fich in ber erhabenen und regelmäßigen! Befichtebildung bergeftalt auszeichneten, daß man nicht leicht etwas Bortrefflicheres feben fann, ale ein wohls getroffenes Portrait Diefer Verfon; bei ihrer Gefins. nung aber fand niemand offenen Butritt; feufche im bochften Brad und eiferfüchtig auf ihr eigenes Berg; redere fie nicht einmal mit einer fremden Mannes rerjon; ihren Grundjagen nach mußte fie ihren Els tern geborfamen und nicht ben mablen, der ibr ge= fiel, benn wenn fie batte mablen follen, fo murbe. nie gewiß gerade ben gewählt haben, bei bem fie am mehiften Rreug und Leiden vermutbet batte. Das bat fie in ihrem gangen leben bewiesen, und fo gut bandeln, ift gerade der Bang bes Beiftes des Depnicie mus.

Endlich machte fich ein gewiffer herr von Guyon bei ihren Eltern beliebt, fie veriprachen ihm ihre Tochter, ohne fie zu fragen, fie gehor bie und nahm ihn, ihrer Denkungsart nach gan; gegen ihre Neisgung; ihr Leiden mabrend ihrem Cheftande war uns ausverechlich, ihr Mann hielt fie fur dumm; ihren Grundiagen gemäß mußte fie die schlechteste haussabeit thun und Alles dulden, ohne dagegen zu

murren; fie murbe von ihren Rammermagben gehof= meiftert und über's Daul gehauen, bas alles aber litt fie mit unglaublicher Geduld und Ganftmuth; fie befam einige Rinber. In ben Blattern verlor fie ihre Schonbeit, und nun liebte fie ihr Dann noch weniger; mit Ginem Borte, man mußte ibre Befdicte felbft lefen, um fich von alle bem Elenbe gu überzeugen, mas biefe in allem Betracht edle Derfon gelitten bat. Enblich ftarb ibr Dann, und nun batte bie Dabam Buyon eine zeitlang Rube, fie fleibete fich wie eine Ronne und blieb lebenslang Bittwe. Best fing fie an, ale Lebrerin aufzutreten; fie wurde befannt und von vielen boben und pornehmen Perjonen gefchatt; unter andern fucte fie Frang bon Galignac = Renelon auf: biefer war ein vortrefflicher ebler junger Dann und Sofmeifter bei einem foniglichen Pringen; gang Guropa fennt ibn aus feinem Telemach und bie Freunde ber Religion aus feinen geiftlichen Schriften. Die Frau von Buyon murbe feine geiftliche Rubrerin, er nahm ihre Grundfage an, und ihr batte er gang allein feine geiftliche Bilbung ju banfen ; er murbe bernach Erzbifchof zu Cambray, und unterhielt feine Befanntichaft mit ibr bis an ibren Tob.

Es ift schändlich, daß man vorgibt, die Frau von Guyon sey Fenelons Matresse gewesen: wer bas lästert, der hat so wenig ihre Geschichte, als ihre Schriften gelesen; solche Lästerer beurtheilen immer andere Leute nach sich selbst, sie glauben nicht, daß es möglich sey, daß Personen beiderlei Geschlechts vertraulich mit einander umgehen können, ohne etwas Straswürdiges zu begehen; denn was ihnen unsmöglich ift, das, glauben sie, sey auch nicht in der menschlichen Natur gegründet. Indessen werden in

biefem Bert febr wichtige Geschichten vorfommen, mo biefer Umgang freilich nicht die besten Folgen batte, bort werbe ich auch meine Bedanken über diese Sache genug an ben Tag legen. 3ch laugne fogar nicht, baß auch bei fo reinen, und ich barf fagen, beiligen Versonen, wie die Frau von Buvon und Renelon maren, ihnen felbft unbemerft, ein febr feiner und erhabener Platonismus einschleichen fann, ber freilich bei nicht fo weit gereinigten Denfchen allmählig erichreckliche Folgen baben wird; allein fo lang er in ben Grengen ber Unschuld bleibt, fo lange ift er febr erlaubt und fogar nüglich, befonders wenn feine Che baburch geftort und fein Mergerniß erwedt wird. Die vielfaltigen Schriften ber Frau von Buyon, Briefe, ibre geiftliche Strome, ibre Lieber, ihr Buch vom innern Gebet, von ber Rinderzucht, ihre Bibelerflärungen, ihre Leben ebeschreibung u. f. w. machten zu Ende tes 17ten Jahrhunderte und zu Anfang bes jegigen Jahrhunderte ein erstaunliches Huffeben in gang Gurora, besonders aber in Deutschland. Der reinste und iconfte Driftigismus, ber in ber fanften und lautern Errache bes Bergens, ohne Schwulft und Kanatismus, dem schlichten, freilich aber myftischen Den= idenverftand gemäß, auf allen Blättern athmet, nahm Bobe und Niedere, Gelehrte und Ungelehrte ein. Es ift erftaunlich, welch einen Unbang diefe Frau allenthalben batte und noch bat. Gie blieb indeffen ben lebren ter romifden Rirche getreu, und in allen ihren Schriften findet man nichts , bas bie ftrengfte Cenfur , ja felbit die furchtbare Inquisition batte tadeln und rugen fonnen; indeffen gerieth fie doch burch boshafte Rabalen in eine lang wierige und febr beschwerliche Gefangenichaft; bieran mar blos ber Jansenismus foulb, benn weil unter biefen Leuten bie mebreften Unbanger ber Frau von Buyon maren, fo befchulbigte man fie auch Diefer Lebren, und eben wegen ibrem großen Einfluß bielt man fie gefahrlich ; baju tam noch Reib ber Beiftlichfeit, und endlich ibre Liebe gum Beiben, fo bag fie fich nicht einmal gebos rig vertheibigte, fonbern lieber gewunscht batte, ben Martertod zu fterben. Endlich murbe bie berühmte Brau von Maintenon aufmertiam auf ibr Schidfal, fie erfundigte fich nach ibr, und es traf fich, bag fie an Leute gerieth, Die ber Frau von Bupon gus gethan maren; nun war ibr bald geholfen, fie fam mit Ebre aus bem Befangniß, und wo ich nicht irre, fo ftarb fie im Jabr 1717 im 70ften Jabre ibres Alters rubig und in Ebren. 3ch babe bis baber nur folde Perfonen anführen wollen, welche ben mehreften Unibeil an ber allgemeinen Bilbung bes beutiden Rationalgeiftes in Unfebung ber guten und bofen Schwarmerei baben; benn man muß nicht benfen, bag bie Perfonen, Die ich bier darafterifirt babe, alle biejenigen find, bie Mufmertfamfeit verbienen; im Berfolg wird noch mancher befannt merben, ber wohl großen, fpeciellen, barum aber eben feinen allgemeinen Ginfluß auf's Gange batte. Doch fann ich nicht umbin, noch zwei englische Schriftfteller gu bemerfen, bie nebenber febr viel gum Colorit bes Bemaldes beigetragen baben : John Porbage unb Johanne Leabe ichrieben Werfe, bie, wenn man fie auch nur blos als Geburten einer erbigten Ginbilbungefraft anfiebt, erhaben in ihren Borftellungen, mit einem Bort , auch in ihrem Rach brittifch find; es gab Deutsche, Die fie überfegten, und fo famen fie in die Bande ber Liebhaber. Die übrigen englis ichen Geften ber Quader, ber Detbobiffen

u. dgl. tamen nicht nach Deutschland herüber, und batten also auch weiter teinen Ginfluß.

Ceit ber Reformation war also noch fein Beitpuntt gemefen, in welchem fich unfere Ration recht batte besinnen und ihren eigenen Beift entwickeln 3m 16ten Jahrhundert mar bie allgemeine Erfenninig noch zu weit zurud, man mar, etliche wenige Denfer ausgenommen, noch allgemein gewohnt, ben Beiftlichen zu glauben und biefe ben Diftator ju machen; im 17ten binderten Rriege und Bandplagen Die allgemeine Aufflarung, wenigstens wurde fie aufgehalten. Indeffen verbrangte eine gesunde Philosophie die scholastische jum Theil; Frankreich frablie Licht, es mag nun mabres ober falfches, ober beides zugleich gewesen fenn. Dbige Lehrer ber Denichen wurden befannt, man las ihre Schriften bei tem Licht, bas man batte, und fo entstand allmäblig eine allgemeine Stimmung ber Nation, in welcher man alle die Reime findet, die fich bis daber fo erftaunlich entwickelt baben und in Bufunft noch erftaunlicher entwickeln werben. Dazu fam nun noch bie Aufbebung bes Ebifts von Nantes. Biele taufend Sugenotten zerftreuten fich in Deutschland und brachten frangofische Runfte, Ueppigfeit, Reinbeit, Artigfeit, Frommigfeit, Muftigiemus, Beisbeit, Thorbeit, Licht und Schatten mit. Das Alles wirfte rund um fich in's Bange und trug zur allgemeinen Stimmung Bieles bei.

Nun friegte man in diesem Jahrhunderte freilich noch immer fort, allein das waren lauter Partifulärfriege und zudem bei weitem nicht so brudend, als vorber; folglich hinderten sie die fernere Entwicklung bes Geistes nicht sonderlich, wenigstens nicht allgemein; man sing also an, sich mehr mit Spekulationen abzugeben; bie frangofischen Flüchtlinge bei ten bie Bucher ber Frau Guyon mit, andere i ftische Schriften famen bazu, und so wurden bie ( muther burchgebends auf folgende Scenen vorberei

Indeffen lebte in ben Dieberlanden Beter D ret, ein febr gelehrter rechtichaffener Dann, ber a ber muftijden Religion gang jugetban mar; er i Renelone Schuler und batte fich gang nach gebilbet; auch batte er, wo ich nicht irre, mit ber rübmten und frommen Untoinette Bourign perfonlichen Umgang gepflogen, wenigstens lebte noch au feiner Beit auch in ben Rieberlanden; überfette bie Schriften ber Frau von Buyon, Jungfer Bourignon, bes Johannes a Eri bochbeutiche Sprache, und fo famen fie in Jeberman Sande. Die vortrefflichen Schriften bes Thom a Rempis überfegte er auch. Diefer Doiret regte fowobl burch biefe Arbeit, als auch burch fe bochft moralifche und wohltbatige Lebensart rund fich ber eine außerorbentliche ftarte Bewegung in Rieberlanden. Dieg geichab in ben erften gwar Jahren biefes Jahrhunderts, und von bier ging 1 Die Rraft bes Entbuffgemus über gang Deutichle aus. Der nationalgeift war alfo bis babin myftil bobmifd und mitunter paracelfifd. Benn pom Rationalgeift rebe, fo verftebe ich barunter b jenigen Theil ber Ration, ber mit ber gewöhnlic Symbole nicht gufrieden ober bem fie nicht gen thuend ift, und Diefer Theil ift mabrhaftig n größer, ale bie Berren glauben, Die fich beut ju E porftellen, bas belle Licht bes Unglaubens babe Danf fen es bem Simmel! fo febr ausgebreitet,

bie einfaltigen Grillen bes Chriftenthums nicht lange mehr Stand balten wurden.

Bu biefer moftifch bobmifden Befinnung tam noch eine außerorbentlich machtige und bochft wirfiame bre potbefe, ich meine Die Lebre von Bieberbringung aller Dinge; ein gewiffer Peterfen fdrieb einen Eraftat von ber gottlichen Saushaltung in einem feurigen orientalifden Gtyl, ber fo viel Mebnliches mit bem Bibelton batte, baß jebes ju fol den Dingen gestimmte Bemuth gang bingeriffen murbe, und Deterfen Alles glaubte. Geine Lebre granbete fich vornehmlich auf Die Gage: bag fein Denich in bie fem leben ben boben Grab ber Reinigfeit erfangen fonne, ber jum Unichauen Bottes und jur Seliafeit erfordert werde, und bag alfo eine Reinigung nach bem Tobe nothwendig fen. Go weit war Beterfen mit ben Doftifern aus; nun fam aber noch Folgendes bingu: auch die Gottlosen, auch fogar die bofen Beifter ftunden im Reinigungsfeuer ber gottlichen Liebe, fo bag alle Beichopfe, je nach bem größern ober geringern Grab ber Boobeit, eine langere ober fürzere Beit ber Qual wurden auszusteben baben; endlich murbe aber boch Alles wieder gu feinem erften Urfprunge fehren und Gott Alles in Allem fenn. Bu diefer nicht neuen, dem Menfcenverftand fo leicht eingehenden und angenehmen Lebre fam nun noch bas taufenbiabrige Reich Chrifti auf Erden, nebft ber baju geborigen er-Ben und zweiten Auferftebung. Dieß mar eigentlich Beterfens Lieblingefache, er lehrte ben Chiliasmus erhaben und rein, ohne fleischliche, irdifche und finnliche Begriffe, wie man ibm falichlich Schuld gab. Beterfen, der auch in ben nordlichen Begenben Deutschlande lebte, fimmte einen großen Ebeil Denfcen auf feine Seite und gab bem Bilbe eine Ruance mebr.

Jobann Tennbard, ein Berudenmacher in ben franfifden Gegenben, und Jobann Beorg Ro= fenbad, ein Sporeregeselle ju Beilbronn, maren im eigentlichen Ginn Schwarmer, Die es zwar gut meinten, allein in beren Ropfen eine febr fubtile Berrudung, migverftanbene Befehrungefucht und unverftanbige Grillen berrichten und fie ungludlich machten; batte fie bie Beiftlichfeit verftanbiger bebanbelt, fo batten fie meniger Bewegungen gemacht; allein ba man fie fur wichtig bielt und fie einferferte, ba fie boch eigentlich feine Irrfebren, fonbern nur Buge und Befehrung predigten, fo fanden fie befto mebr Beifall; ber driftlich gefinnte Pobel fant bier bie ungemein große Mebnlichfeit zwifden ben armen Befangenen und Chrifto, und gwifden ibren Berfolgern, ben Schriftgelebrten und Pharifaern; baber fiel ibnen bas gemeine Bolf noch mebr gu. Dergleichen Auftritte gab's in Deutschland allenthalben.

Dier muß ich eine Bemerfung machen, die werth wäre, daß sie durch die ganze Christenheit auf allen Gassen und Straßen beständig ausgerusen würde, denn sie ist unaussprechtich wichtig. Die erstaunliche Trägbeit und Schläfrigfeit der Geistlichen, ihre Unwissenbeit und Ungeschicklichseit in der Seelsorge, und bei dem allen ihre undiegsame Herschlucht, war mehr Schuld an der Schwärmerei, als die Schwärmer selber. Das Andören einer erbärmlichen Predigt, die fein Mensch verstand, die Tause, der äußere Genuß des Abendmahls und dergleichen blos äußerliche Mittel machten bei ihnen das Wesentliche der Neligion aus; ein Zeder wurde tyrannisiert, der anders dachte und anders bandelte. Ich verkenne keinesweges die

**3**3

Gottfried Urnolds, Johann Cafpar Schabens, Chriftian hoburge und andere Schriften, fo wird man finden, baf ich nicht zu viel gesagt babe.

Nun traten zwei Manner von ganz verschiedenem Charafter auf, die aber Beide dem geistlichen Stand zur Geißel dienten. Der Eine war der in ganz Riesderdeutschland bekannte Sochmann, und der Andere der weltbekannte Christian Dippel, oder Christianus Demokritus, wie er sich in seinen Schristen nennt. Diese zwei Männer sind eigentlich die Haupttriebsedern der Schwärmerei, des Pietismus, des Geparatismus und mitunter auch wahrlich! des wah

ren Chriftentbums in Deutschland gewesen.

3d fann eigentlich nicht fagen, wo Sochmann ber war, ich vermutbe aber, er fep ein oberlanbifder Sandwerfsgefelle gewesen, ber in die Rieberlande auf fein Sandwerf gewandert und bort in Poirets Soule ju feinem eigentlichen Beruf gebilbet worben. Benug, er rebete bochbeutich, mar ein gemeiner Dann und fein Belehrter; er mar ebrbar, fauber und burgerlich gefleibet, und von vortrefflichftem Charafter, ben man fich nur benfen fann. Begen bas Enbe ber gwanziger und in ben breißiger Jahren ging er aus Solland aus, durchjog die Bergogthumer 3us lich, Berg, Cleve und die umliegenden Begenden ; überall fuchte er Gelegenbeit, ju lebren; er verfammelte wenige und viele Menichen, wie es bie Bele: genbeit gab, und febrte fie ben reinften Doftigismus, gangliche Sinneganberung, vollfommene moralifche Befferung, nach bem Beispiel Chrifti, vollfommene Liebe Bottes und ber Denichen u. f. m. Sochmann rebete mit erftaunlichem Enthufiasmus und mit unbefdreiblichem Reuer, aber obne Schwulft und Schwarmerei, in ber Bolfeiprache, und alles, mas er lebrte,

beliebe er felbite find Deifter über fein Berg unb iber feine Leibenfaffen, bemutbig und gelaffen im Maften Grab, fall et Jebem bas Derg, ber mit ibm amaina. 280 et gelaben wurde, ba ging er bin, feste fich unten en ober ju bem Befinde; er fcwieg, bis er glaubte, mit Reben Etwas ausrichten zu fonnen: mit Ginem Borte, er war ein berrlicher Dann! Stilling ift, weiß Gott! felbft ein Schwarmer! - wie oft mag bas icon Dancher meiner lefer gebadt baben! - Liebe! liebe beutiden Bruber unb Comeftern! lagt euch boch um Gotteswillen nicht fo mit bem Strom fortreißen, bag ihr gleich Alles, was warm von ber Religion und ihren Berehrern fpricht, fir Sowarmerei erflart; beurtheilt mich nicht, bis ir mein Buth ausgelefen habt; bin ich bann noch ein Schwarmer, fo haben wir nichts mehr mit einanber au ichaffen, und fur euch hab' ich bann nicht gefdrieben.

Sochmanne Predigten mochten fo unschuldig und fo nunlich fenn, als es wollte, fo murbe es ibm boch von ber Beiftlichfeit verboten, und ale bas nicht balf, fo warf man ibn ine Befangniß; wie ich oben fagte, fo war's bas befte Mittel, Sochmanns lebren ben größten Beifall zu verschaffen. Die Freunde ber Religion unter bem gemeinen Bolf fanben in ben menigften Rirchen Nahrung; Biele konnten die myftis ichen Bucher nicht faufen, Biele hatten faum etwas tavon gebort; nun fam ein Mann, ber rebete mit graft Die Bahrheit, gleich murbe er fur einen Befandten der Gottheit gehalten; man beobachtete ibn und fand alle Merfmale eines folden Mannes an ibm, und nun auch bas, bag er verfolgt wurde; nun murbe ber Beifall erstaunlich groß. Nicht nur Alle, tie porber icon Bobms und ber Frau Buyon Schriften fannten, sondern noch Biele, bie an feine Befferung ihrer selbst bis dabin gedacht batten, fingen nun erft an, baran zu denken, und so wurde die Erwedung allgemein; Einer stedte den Andern an. Hochmann saß oft lange, dann wurde er wieder frei, und sobald er das war, zog er weiter und setzte

feine Lebren und Ermabnen eifrig fort.

Dier muß ich einem Einwurf begegnen: man fonnte fagen, Die Dbrigfeit und Die Beiftlichen batten recht gebabt, bodmann ju verfolgen ober ibm wenig= ftene bas lebren ju verbieten, weil Die Polizei mit Recht Conventifel- und Binfelpredigten nicht bulbet. Darauf antworte ich: Conventifel und Binfelvrebigten, die mit Recht nicht gebulbet werden fonnen, find folde, wo leute insgebeim lebren und gujams menfommen und nur gewiffen Berjonen ber Butritt erlaubt ift; Dieje Bujammenfunfte find allemal fo lange meniaftens unerlaubt, ale Die Dbrigfeit nicht felber Theil an bem Bebeimniffe bat; wo aber ein Denich öffentlich rebet, Leute öffentlich gufammenfommen, fo baß Beber freien Butritt bat, Da ift's Die Bflicht ber Dbrigfeit und ber Beiftlichfeit, folden Reben und Buiammenfunften erft felbft beiguwohnen, ober boch in Bebeim burch andere vernünftige Leute beimobnen au laffen, und alfo erft zu prufen, ob und in wiefern folde Unftalren ben Grundgejegen ber Religion und bes Staats beforderlich ober bin berlich find; im erften Kall foll jeber Lebrer ober auch febe Dbrig= feit benfen, wie Doie: wollte Bott, bag alles Bolt bes Berrn weiffagte! im legtern aber muß man bennoch febr beburjam fen, weil feber Schwarmer auch bei ben verdienteften Strafen glaubt, er leibe um Bottes willen, moburch fein Anbang nur noch immer größer wird.

Rad und nach fand bod mann einen Rubevunft m Dublbeim an ber Rubr, einem Fleden, nicht weit von Duisburg. Nabe babei liegt ber Ritterfit B ..., auf demfelben wohnte ein gemiffer T ..., welcher ebemals Randidat der Theologie gewefen und überhaupt ein gelehrter Mann mar. Bobme und Paracelfus nebft noch andern Schriften mas ren icon in feinen Junglingsfahren feine liebfte Lecture, er batte fich alfo mit bem myftischen Syftem icon febr befannt gemacht, ale er Bofmeifter an eis nem gewiffen reichsgräflichen Sofe murbe: bier verliebie fich eine junge Graffin in ibn und ging mit ibm fort; er beirathete fie, und fie wurden endlich mit den Eltern in fofern ausgeföhnt, daß ihnen jenes Ritteraut jum Unterhalt fur fie, ihre Rinder und Rindeskinder angewiesen wurde. hier lebte nun E... mit feiner Gemablin gang rubig, und fie ubten fich Beide nach ihren Grundfagen im Chriftenthum. fo aut fie fonnten. E ... bearbeitete auch Bobme Edriften, indem er die uneigentlichen Redenvarten verbefferte, viel Ungereimtes wegließ, viel Dunfles erflarte, und überhaupt bas gange Werf brauchbarer machte. Sonft bielten fich Dieje Leute in ibrer Ginfamfeit gang ftill und batten mit Riemand ilmaana : tod Sodmann suchte fie auf und verweilte eine Beit lang bei ibnen, benn bort burfte ibm Riemand emas thun; öftere ging er auch nach Dublbeim, mo er ju lebren Belegenheit fuchte und fand. Sier bielt fich nun ju ber Beit ein gewiffer Ranbibat ber Theologie, Ramens Johann Bilbelm Bofmann, auf, ein Jungling, ber alle Unlagen gum mabren und thatigen Chriftenthum hatte. Diefer horte Soche mann oftere reden und wurde fo durch ibn gerührt erbaut, baß er mit bem feuriaften Entidluß fein

ganges leben Bott zu wibmen beichloß; nun batte er aber Theologie flubirt und war alfo gewohnt, rich: tiger ju ichließen und zu benfen, als Undere, und ale Sochmann felber, mitbin reinigte er Sochmanns Lebre und Urt, ju lebren. Diefer ließ fich auch millig unterrichten und reiste endlich felbit gebeffert von Dublbeim ab. Der Ranbibat Sofmann, ber bei biefer Befinnung und ber bamaligen Berfaffung unmöglich Rechnung auf eine Pfarrftelle machen fonnte, manbte fein fleines Bermogen recht wohl an; er baute fich ein febr fleines Sauschen, bas nur aus einer Stube und einer Rammer bestand, bier ernabrte er fich, fo gut er fonnte, gang allein; babei mar fein Leben allen Menichen erbaulich, er biente Jebem, mo er fonnte, und mar überhaupt ein Dufter eines rechtichaffenen Mannes. In biefem Sauschen murbe er alt und ftarb auch barinnen. Weil er fich niemals mit Lebren und Bucherichreiben abaegeben batte, fo batte er auch nichts zu leiben, Jebermann ließ ibn in Rube. Gein Sauschen ftebt noch; ju Terftees gens Beiten, ale ber Bulauf von allen Geiten ber groß mar, pflegte man wohl Leute binein gu logiren, baber es von ber Beit an bie Pilgerbutte genannt mirb.

Sochmann fam nun ins Berzogthum Berg, bier fand er nirgends mehrern Eingang, als zu Elberfeld und Solingen; an biefen Orten blüben die Sandlungen und Fabrifen, baber find fie fehr volfreich, und ber Geift der Nation ift auch thätiger und aufgeflärter. Hundertweis lief das Bolf dem Sochmann zu, und die Erweckung wurde so allgemein und so beftig, daß es nicht zu beschreiben ist. Ein alter Pietist erzählte mir, Sochmann habe einsmals auf der großen Wiese unterhalb Elberfeld, der Och-

sensamp genannt, gepredigt, und bas mit einer folden Gewalt und Beredtsamfeit, so daß sie alle ihrer viele hundert Zuhörer ganz sicher geglaubt hätten, sie alle wurden emporgehoben zu den Wolfen, ihnen sey nicht anders zu Muthe gewesen, als wenn ber Morgen der Ewigkeit wirklich am Anbrechen sey!

Sodmanne Predigten brachten ungemein viele Meniden gur Bergend- und Ginnesanderung; er machte feine Kanatifer, fondern enthufiaftifche Berebrer Gots tes und Chrifti. Das einzige Tabelhafte bei ber gangen Sache mar, bag alle Sochmannifche Unbanger Reinbe ber Beiftlichen und überhaupt bes außern Gottesbienftes murben. Dieg mar freilich fein Bunber. ba bie Beiftlichfeit nebft ber Rirdenverfaffung fo außerft ichlecht bestellt mar; allein ber mabre Chrift ichidt fich in bie Beit, und bezeugt auch burch bie außeren Ceremonien, bag er ein Chrift ift, fo lange bie außeren Rirchenceremonien Bott und Chriftum nicht verunehren, und bas geschieht eigentlich in feisner ber driftlichen Religionsparthejen; ja, fo lange fich noch fogar etwas Erbauliches babei benten läft. fo ift es pharifaifcher Stolz, Gigenbunfel und fcmere Gunbe, wenn man fich von der außern Gemeinschaft ber Rirche absondert; man halt fich fur beffer, als fein armer Rachbar, der oftmals weit ebler ift, und glaubt fich zu verunreinigen, wenn man mit ibm gum Abendmabl, jum Liebesmabl besienigen gebt, ber fo gern mit Bollnern und Gunbern zu Tifche faß.

Soch mann und seine Unhanger meinten's ins beffen recht gut; daß sie zu weit gingen, war menschslich, wo ift benn etwas Bollfommenes in ber Welt? Gewiß ist's auch, daß sich die Borsehung dieses Wertzeugs bediente, die schlafende Geistlichkeit zu weden,

benn auch bier batten boch manns Predigten berrsiche Folgen. Endlich konnte er doch auch im Bersgischen nicht länger bleiben, man fing wieder an, ihn zu verfolgen; nun fand er aber eine Freistatt, wo

er fein leben rubig beichließen fonnte.

Braf Rafimir von Bittgenftein-Berlenburg war ein Freund ber Runfte und Biffenicaften, ein eifriger Berehrer ber Religion, und bei bem al-Ien ein nicht gemeiner Ropf. Diefer Berr machte beimlich und öffentlich befannt, bag alle biejenigen, welche entweder megen ber Religion ober megen Dei= nungen verfolgt murben, eine rubige und fichere Dulbung in feinem ganbchen ju erwarten baben murben; biefe Radricht jog leute von allerband Schlag nach Berlenberg, und unfer Sochmann mar einer von ben Griten, ber babin reiste und fein Predigen fort= fette. Der Berr Graf borte ibn predigen ober reben, er nahm feinen Sofprediger mit, welcher auch ein rechtschaffener Dann mar; ba nun Beibe an feis ner Lebre nichts auszusegen fanden, fo gab ibm ber Graf Erlaubniß, ju predigen, wie, mo und wenn er wollte; ju Gd margenau, einem Dorf im Ber-Tenburgifden, fant er ben mebreften Gingang; bier feste er fich feft und fammelte fich gleichfam eine befonbere Gemeinbe. Run mar es aber auch Beit, baß Sochmann ftarb; benn blos entbufiaftifche Bemeinben gerathen bei aller Reinigfeit boch balb ins Schmarmerifch-Kanatifche, und bann gebt's auf ein gami aus; fo wenig, ale in biefer Periode ber Belt ein Beift obne Leib Menich feyn fann, fo wenig fann auch eine Religion, fie mag fo rein und erhaben fenn, ale fie will, obne außere firchliche Berfaffung, Ceremo= niel und Symbole besteben; bas ift eine ewige Babrbeit , und baber fommt's eben , bag ber Geparatismus und alle besondere Seftirerei so felten gute Folgen bat, die Sache mag so rein und heilig angefangen werden, als fie will. Dieß Alles wird ber Bersola biefes Werks bewahrbeiten.

Soch mann ftarb alfo zu Schwarzenau und murbe auch bort auf bem Rirchhof begraben. Der felige Gerhard Terfteegen machte ihm folgende Grab:

idrift, Die auf ben Grabftein eingehauen ift:

"Bie Doch ift nun der Mann, der fonft ein Rindlein, gar "Ein faltig, voller Lieb" und voller Glaubens war. "Für feines Königs Reich er tampfte und drum litte, "Sein Geift flog endlich bin, und bier zerfiel bie hutte."

36 babe Ginen Urbeber ber Separatiften geichil= bert, nun folgt ber Unbere, und bas ift oben gemelbeter Dippel. Diefer mar, mo ich nicht irre, ein Elfager; er ftubirte ju Strafburg, fam aber auch über Die Schriften Paracelfi, Bobme und ber Doftifer, und nabm auch viele ibrer Gage an; fein Borbaben, Theologe ju merben, murbe baburch vereitelt. Dippel mar ein großer Ropf, jugleich aber unbiegfam, ftolg, emporftrebend und ein beigender Zabler; er fürchtete nichte in ber gangen weiten Belt: es icheint, bag er gerne ein Beiftlicher geworben ware, und mir fommt's fo vor, ale wenn er in biefem Stande bas unterfte gu oberft gefehrt haben murbe, benn ber Reformator lag gang in feinem Charafter. Das beständige Rafonniren über ben Berfall ber Beiftlichfeit jog ibm ihren bittern bag ju; er verlor nun auch alle Soffnung, bei ihr Beforderung gu finden, daber ftubirte er bie Medicin, in welcher er recht viel leiftete. Mun that ber Czaar Deter von Rug= land bie berühmte Reise burch Deutschland; wo er Dippeln mag angetroffen haben, weiß ich nicht, feine Lebensbeschreibung bab' ich nicht bei ber Sand;

mein 3wed gebt aber auch nicht weiter, ale nur gu befdreiben, in wiefern er gur Bilbung bes Rationalgeiftes Etwas beigetragen bat; genug, Dippel ging mit bem ruffichen Monarden nach Rugland und galt viel bei ibm; auch war er fein Leibargt. Es ift befannt, bag ber Cjaar bei allen feinen großen Talenten öftere etwas übereilt und ju ftreng banbelie; freilich burfen wir ibn nicht als Beberricher eines fultivirten Bolfs betrachten, er batte es mit einer roben Ration zu thun, welche, gleich muthwilligen Rnaben, noch oft bie Ruthe notbig bat, wenn bei Undern vernünfrige Borftellungen binlanglich find; indeffen fonnte Dippel bas Bangen, Ropfen und Knutpeitschegeben nicht verbauen, er verwies es bem Caar, und ale bas nicht balf, fo bediente er fich fo ftrenger Musbrude , bag ber Raifer fur gut fanb, ibn feiner Dienfte gu entlaffen. Dippel ging alfo von Petersburg ober Dosfau nach Stodbolm, bier bielt er fich eine Beitlang auf und verrichtete manche icone Rur, benn er war in ber That ein febr geschichter Argt; eine muß ich boch im Borbeigang erjablen, weil fie Dippele Charafter giemlich ins Licht fest.

Ein Burger in Stockholm war hypochondrisch, vorzüglich qualte ihn eine Grille so, daß er beständig im Bette liegen mußte und weder Tag noch Nacht Rube hatte; er sah nämlich unaufhörlich ein fürchsterliches Gesvenst vor seinen Augen; sobald er nur die Augen öffnete, so war es da, es mochte Tag oder Nacht seyn. Der arme Mensch war badurch in die erbärmlichsten Umstände versett, alle Aerzte hatten sich zu Schanden an ihm furirt, und ein großer Theil

Menichen glaubte, er fen bebert.

Dippel borte von Diefem armen Manne, ober

feine Freunde confultirten ibn; genug, Dippel ging bin : nach ein Paar gravitätischen Spagiergangen burch's Bimmer auf und ab und einigen majetaffe iden Bliden ine Bette feste er fich jum Rranfen. Denn bas ift gewiß, Dippel mar einer ber anfebn. lichften Danner, Die je gelebt baben, und in feinem Beficht lag eine Sobeit, Die man feben mußte, benn beidreiben lagt fich'e nicht; eben fo anftanbig, aber auch febr prachtig fleibete er fich. "3ch bore, Sie merben von einem Gefpenft verirt?" Ich ja, lieber Berr Doftor! bas qualt mich fo lang, bis ich fterbe. und bann mag Gott wiffen, wie's mir geben wirb.

Das ift abominal; aber wo ift's benn fest, ich

feb's nicht ?"

Da, ba brangt fich's lange bie Band, ach! wenn's bed auch ein Denfc feben tonnte! Geben Gie bas grauliche Beficht, wie's die Babne blodt, es ift in ein graues Zuch gehüllt und ichlupft fo baber.

Dippel forschte unvermerft die gange Bestalt aus, und nun fagte er: Jest will ich mir auch bie Augen öffnen und ben Damon betrachten. Run ichmierte er fich etwas über bie Mugen, machte einige Ceremonien, und jest fab er bas Befvenft auch. Das ift ein borribler Rerl! fagte er, aber ich will ibn gur Bolle jagen, ber foll in Ewigfeit mit teinem Ruß wieber auf Gottes Erbboben fommen; geh' er gum 2...., wo er bin gebort! Run beschrieb er bem Rranten ben Beift und zeigte ibm ben Drt, wo er fand ober ging, fo genau, daß er voller Freuden rief: febt ibr nun, daß ich Recht habe, bas ift ber rechte Mann, ber wird mir gewiß helfen! Run verfugte fic Dippel wieder nach Saufe und mastirte feinen Bebienten genau fo, wie bas Gefpenft ausfah. Des Abende ging er mit dem Bedienten bin, ftellte ber ber benten bei bemenbigen, und bamit nabn mach Diebel bringte nut and anter White web berten ber Kraufen balb wie 300 300 mun ben geftlichen Stand fand i war bie ber mar bie herrichfuch ber ber ber beifelben nech gro - Demoliteit; in tebete und fdrieb all war iberall fo beigent and auf bie Infel Born myn golde murber wir lang er ba mar a mar and class to mornig, were er ren b Brung, in Itm wieder nach Deutid de nemberite venderliden Schiffele war be w nie burch feinen ftolge un delfen er find geme mande au mount in Sectionature. Surrellen bie

und zuweilen gar dem Naturalismus; benn gegent das Ende schien Christus dem Dippel eine sehr gleichgültige Person zu seyn; er verband also die mystische Moral mit der Glaubenslehre unserer neuesten Theologen und nebenher noch mit allerhand schwärmerischen Grillen. Das war in der That ein wunderslicher Mischmasch! Endlich starb Dippel in den vierziger Jahren zu Lasphe an einem Schlagsluß plöglich.

3ch kann von allen biefen Dingen mit Gewißheit reben, benn Dippel lebte in meiner Nachbarschaft, und alles, was ich bis baber erzählt habe, sind meherentheils eigene Erfahrungen, ober boch Erzählungen

ficherer Augenzeugen.

Soch mann batte also vietistische fromme Gevaratiften gebilbet, und Dippel naturaliftifche fvottis foe: boch vertrugen fich Alle recht gut zufammen, meil sie Beide in der Sittenlehre übereinkommen. Db nun gleich die Sauptpersonen, welche ich bis baber geschildert babe, besondere Sochmann, nicht fo unmittelbar auf gang Deutschland wirften, fo geschah es doch insgebeim, wenigstens in den beiden protefantischen Rirchen besto mehr und unbemerfter. Dbrigfeiten und Belehrte find auf die Denfungsart bes gemeinen Bolfe gar nicht neugierig, fie laffen folche Sachen ibre guten Bege baben, fo lange ibr Intereffe ober die öffentliche Rube nicht barunter leidet, und boch find folche vor den Augen der Menichen geringe Dinge gerade bie Mittel, wodurch bie Borfebung bie Bildung ganger Bolfer leitet. Bohme, ber Frau von Buyon, Speners und Arnolds Schriften ftimmten viele Menschen zum reinen ober wohl jum ichwarmerifden Vietismus; ber berühmte Sallifche Theologe, August Berrmann Frante und feine Freunde, Christian Friedrich Richter und Carl Beinrich von Bogatty, erbielten ibre gange Richtung aus biefer Quelle; und mer meiß nicht, welchen unaussprechlichen Rugen biefe Manner burch bie gange protestantifche Rirche verbreitet und wie rechtichaffene Lebrer fie gebilbet baben ? Dit ib= nen fing ein befferer Zeitpunft ber Beiftlichfeit und ber Rirchenverfaffung an. Der berühmte Graf Rifolaus Ludwig von Bingendorf icopfre aus eben bem Brunnen, und fein außerorbentlicher Birfungefreis wirft beimlich und öffentlich bie in Die ent= Jegensten Binfel ber Erbe fort, wo er, man mag fagen, mas man will, ungemeinen Rugen ftifret; in Bingenborfe Goftem liegt mebr Plan, Beisbeit und Politif, ale in ben Combolen beiber protestan= tifden Rirden gufammen, nur Schabe, bag feine Glaubenslebre zur fittlichen Bervollfommnung nicht

bie mabren biblifden Mittel anweist.

Roch einen merfwürdigen Mann muß ich bemerfen, beffen Ginfluß auf's Bolt unaussprechlich gewesen ift und ber noch immer fortbauert, namlich ben befannten Johann Friedrich Rod; Diejer war ein gemeiner, ungelehrter, fonft aber guter und frommer Mann, und ein Soubmader feines Sandwerfe; er wohnte meines Biffens nicht weit von Bubingen im Ifenburgifden, und nabrte fich, feine Frau und Rinber orbentlich. Die moftifden und pieriftifden Schriften, welche nunmehr baufiger anfingen, in bie Sanbe bes gemeinen Mannes ju fommen, las Deifter Rod auch febr fleißig, und fie brachten auch in ibm ben feften Entichluß ju Bege, ein gang an berer Denich ju werben. Durch feine lebungen und eifriges Beftreben ju biefem 3med murbe er immer bigiger und feuriger; endlich gerieth er in einen fo ftarten Enthufiasmus, bag er Barorpsmen befam, Die fonberbar

gang warens er gerieth nämlich außer sich, bann baren er getinde Zudungen, und daren redete er mit chion felchen Muß ber Borte und mit einer folchen Anereie. daß felbft ho d mann weit binter ibm blieb : enblich fam er wieber ju fich felbit, und bann mußte er von Allem, mas er gerebet batte, fein einziges Bort. Die Gade ift gang gewiß, benn in meiner Jugend predigte er burch mein ganges Baterland, fo bag ich bas, was ich fage, zuverlaffig verfichern fann. Rods Reben waren giemlich gufammenbangenb und gang im Con ber biblifden Propheten. 3. B. wenn bie Budungen vorbei maren, fo murbe fein Geficht febr ernftbaft, er redte bie rechte Sand aus und fing gewohnlich mit ben Borten an: Go fprict ber berr! - ober auch: fpricht ber Berr burd feinen Rnecht Rod u. f. m. Alle feine Reben tieften auf Bufe und Befebrung, nach ben Grundfagen ber Doftiter; jugleich ftrafte und bedrobte er bie verfallene Beiftlichfeit, verfündigte auch mobl nabe Strafaerichte u. f. w. Das gemeine Bolf, ja auch ein großer Theil aufgeflarter Menichen, erstaunte über biefen neuen munderbaren Lehrer; benn ba es Benige gab, Die fo viel Licht in ber Geelenlebre batten, bağ fe bie Sache phyfifch erflaren fonnten, fo murbe er baufig für einen mabren Befandten Bottes gebalten. befondere ba er ein unfträflicher frommer Dann war und feine Reben nichts enthielten, bas ber Bibellebre auwiderlief.

Erft machte Rod nur in seiner Nachbarschaft Aussehen, bald aber bekam er einen Trieb, andere gansbergu bergu durchziehen und zu predigen, denn er hielt sich selbst für sinen von Gott gesandten Lehrer; ein besnachbarter Edelmann nahm seine Frau und Rinder in Bersorgung, und Meister Rod gog fort und pres

biate. Der Bulauf bes Bolfe mar erftaunlich : etliche Manner bielten fich zu ibm und ichrieben feine Reben aus feinem Munbe auf; biefe begleiteten ibn als Tentbalben und bieneten ibm. Gine Menge Diefer Reben wurden gebrudt und noch mehrere liegen noch bin und wieder in Sanbidriften, ich bab' ibrer gange Raften beifammen gefeben. Geine Gerifien zeigen ibren Berfaffer auf bem Titelblatt mit bem Budftaben &. R. an. Ueberall, wo er burchreiste, befam er viele Unbanger, Die noch unter bem Ramen ber Infpirirten befannt find; fie find auch ftrenge Separatiften, balten auf die außern Rirchenceremonien, Taufe und Abendmabl nichts, in ihren Berfammlungen fingen, beten und lefen fie, und erwarten, fo wie die englischen Duader, gottliche Begeis fterung zum Reben; fonft find fie ftille, untabelbafte, fromme und rechtschaffene Leute.

Endlich fam auch Rock mit seinem Gefolge ins Fürstenthum Naffau-Siegen. Weil dieß Land sehr bevölfert ist, und auch die Fabriken und Hand-lung, gute Schulen, Wohlstand und einen gewissen Grad der Aufklärung bekommen hat, so sindet hier jeder gute und bose Schwärmer bald Beifall. Hoch-mann und Dippel hatten hier schon vorgearbeitet, und die mystischen Schriften wurden häusig gelesen; zudem war der allgemeine Widerwille gegen die Geistlichkeit und Kirchenverkassung auf's Höchste gestiegen, so daß man Nock als einen Engel vom himmel oder als einen großen Apostel aufnahm; er hielt sich auch lange in dasigen Gegenden auf und war Wilstens, auch nach Berlenburg und Schwarzen au

gu geben, um bortige Freunde ju befuchen.

Run wohnte ein gewiffer frangofifder Flüchtling, Namens Darfay, im Giegenichen auf einem eing ibn Jedermann liebte und ehrte; mit dem den Ernft bes Vietiften verband er eine unge-Leutseligfeit, Menschenliebe und Duldung, Die bei folden Leuten febr felten ift. Er bat ein geschrieben, welches ben Titel führt: eines Rinbes von ber Richtigfeit ber e bes Beiftes, in brei Banben, in welchem auptet, bag bie Firsterne bie vielen Bobnunn bes Batere Saufe find; und bag jeder Stern, auch mehrere gusammen mit ibren Ginwobnern treiche feven, die den frommen Chriften nach Tode jur Beberrichung übergeben murben; wenn Darfan bei biefer Lebre feine gottliche Ginig porgabe, fo mare fie immer eine fcone Sy= fe, bie menigftene bes nachbentene werth ift. gens war er in feinen Lebrfagen ein volltomc Muftifer.

biefem berühmten Mann reiste nun auch Rod feinem Gefolge. Biele Menschen folgten ihm und Biele versammelten sich auch noch aus ber

beweifen; Jeber war aufmertfam auf biefe Sache geworden und verlangte auf ben Musgang. Balb merfte man bie Unnaberung bes Paroxismus; bas Bolf wurde in einen großen Gaal jufammenberufen, wo Friedrich Rod und feine Schreiber icon fagen, und Marfav ftellie fich auch ein. Ale nun Rod recht im Reben begriffen war, fam Darfay mit einem Gimer voll falten Baffere und ffurite es auf einmal über ben Rebner ber; biefer erichrad, fam au fich felbit, und von ber Beit an fam ber Barorismus nicht wieber, und Rod bielt auch feine Reben mebr. Run ftellie Marfan fomobl bem Rod als ben Buborern febr bundig vor, bag fich ber Beift Bottes burd einen Gimer voll Baffer nicht bemmen liefe, fie follten fuchen, burch orbentliche und vernunfrige Mittel auf ben rechten Beg gu fommen unb nach ben Regeln ber Bibel fowohl lebren, als leben. Rod felber ließ fich weifen; er ging wieder nach Saufe, boch fette er noch feine Ermabnungen, Die er aber nun fich felbit bewußt bielte, fort, und befucte auch noch zuweilen feine Unbanger, Die theils obigen Borgang langnen, theils auch es bem Darfan febr übel nehmen, bag er auf folche Beije mit bem Rod umgegangen ift.

Durch alle bieje Personen wurde unter bem gemeinen Bolf eine allgemeine Gahrung zuwege gebracht, die durch ganz Deutschland wirfte; überall
gab's Leute, die einsahen, daß die gewöhnliche Art
zu leben nicht zur höchsten Glückseligkeit führte, sonbern daß eine ganzliche Herzens- und Sinnesanderung nothwendig sey; Jeder schlug den Beg dazu
ein, der ihm durch den Mann, dem er den meisten
Beisall gönnte, vorgezeichnet wurde; diese Nachfolger
waren nun Zeder an seinem Orte, und in seinem

en Belehrten und großer Ropfen nicht einmal ft, wenigstens nicht fo viel geachtet, ale fie es febung ber Geschichte ber Menschheit verbiente; bie lichtvolleften Ropfe unter ben Vietiften felbneten große Beranderungen. Die Offenbarung in nes murbe ftarfer gelefen ale je, man glaubte, ludlichen taufend Jahre fenen vor der Thur; inem Wort, man ging bin und wieder fo weit, beile laderliche, theile traurige Ausschweifungen igen wurden, wie man in diesem Bert finden man fann nirgend beffer biefen Enthusiasmus n lernen, ale in ben Liebern biefer Beit: ba und bort man nichts andere ale philabel= de Bemeinde, fieben Leuchter und beren Unspielungen auf Die beiligen Bieroglyphen. mie alfo ber eine Theil ber beutschen Ration biefem Beift belebt murbe, fo mar ber andere Buchftaben = und ftrenger Rirchendrift, ober icher Bottesläugner obne Grundfage. Bon Freirn und 3weiflern mußte man noch wenig, benn barauf bie Schriften Benebifts Spinoza, Balthafar Beders, und nun auch ber engländischen Deisten, wurde also von einem Ertrem auf's andere geworsen, und aus dem enthusiastischen Mystiser ein Spötter und Berläugner der Religion! Seine Schriften erschienen nun auch im Druck, und diese machten eben so große Bewegungen, als die mystischen Menschen; denen die Moral und Lebre Jesu Christiqu sauer und zu geringschätzig vorsam, fanden Bernunft und Weiseheit in Edelmanns Lehre und sinden sie noch. Er reiste nach Berlin; dort fander großen Beisall, und meines Wissens ist er auch dort gestorben.

Der andere Lehrer bes Unglaubens ift ber befannte von Boltaire. Bon biesem Mann hab' ich weiter nichts zu sagen, als daß sein Wirfungsfreis ganz Europa in Taumel gesetzt und ben größten Theil ber Bornehmen, Gelehrten und Ungelehrten, ben Ropf

verbreht habe.

Jest kann ich nun den Standpunkt genau auszeichenen, in welchem man stehen muß, wenn man mein folgendes Gemälde in seinem wahren Licht betrachten und zugleich auf die Zukunft schließen will: Zweisehr widerwärtige Kräste wirken also sest in Deutscheland und bringen eben die hestige Gahrung hervor, oder haben sie hervorgebracht; auf der einen Seite Drang und Eiser für die Religion und auf der andern Drang und Eiser wider dieselbe. Beiden Krästen bahnte die Leibnisische Wolfische Philosophie den Weg; der höchst gefährliche und höch finügliche Grundsag: daß man nichts glauben muß, als was Erfahrung und Bernunft untrüglich beweisen, gibt dem Resligionszweiser einen sesten und sichern Tritt auf dem

Bege zur Berwirrung und zur äußersten Ungewissbeit, und dem gutartigen Christen in seiner Bibelund Religionsforschung das herrlichste Mittel an die hand, das lautere, reine, einfältige Licht der Wahrbeit von allem schwärmerischen Glast und Irrlichtern zu reinigen. hier gilt mein Motto:

Mittelmaaß Die beste Straß.

Auf folche Beise ift also unser Jahrhundert freilich um Bieles aufgeklärter, als das fünfzehnte; allein, dem Allem ungeachtet, gerade so geschickt zu denBirkungen eines zweiten Luthers, und gewiß, ein
solcher Mann wird auch zu seiner Zeit auftreten,
denn die Religion Je su Christi hat wahrlich wiederum eine Fackel vom himmel nötig; denn diegroße Belt findet sie lächerlich und halt sie schon so
gut als zu Grunde gerichtet!

## Das zweite Hauptstück.

Rur etliche Stunden von dem Berlenburgisichen Lande fängt die Grafschaft Leisenburg an; nahe an der Grenze auf einem hohen Gebirge ichlängelt sich ein Thal gegen Morgen zwischen den Baldungen hin, welche sich rund und weit in die Ferne erstreden und dem Bild sowohl, als den Kohlebrennern einen ruhigen Ausenthalt bereiten. Dben am Anfange des Thals liegt ein ruhiges kleines Doischen, Namens Rulheim, dessen biedere und gute Bewohner, weit von ihrer Obrigkeit und ihren Beamten entsernt, weniger von Druck und Elend wissen, als andere. Ihr Pfarrer wohnt anderthalb

Stunden entfernt, und feine Ericbeinung ift ihnen bas, mas ben Dorfern nabe um eine Refiben; bie Ericeinung bes Fürften ift. Unter ihnen wohnt ein Dberförfter, ale bie vornehmfte Perfon bee Drie, beffen Frau bie Rabale ber Denfchbeit mit einer eben fo wichtigen Diene regiert, als an großen Bofen bie Matreffe; und er, ber Berr Dberforfter fann thun, mas er will, wenn er's anders recht verftebt. Sier wohnte im Unfang biefes Jahrhunderte ein Bauer, Ramens Sans Theobald; fein Saus fand einen Steinwurf weit vom Dorfe ab, ju alleroberft am Enbe, nabe am Gilberquell bes Baches, ber bem gangen Dorf feine Biefen mafferte; er mar gemif= fermaßen ein Geparatift in politischen Gaden; er fo wenig als feine ebeliche Sausfrau befummerten fich um bie Bichtigfeit bes Dorfe, fie blieben beibe gu Saufe und liegen Die gange Belt ihre gute Rube baben; freundlich und bienftfertig gegen Jeben, aber gegen Riemand vertraulich, verhüteten fie vielen Berbrug, ber in ben Dorfern eben fo gut bie Familien gwiftig macht, ale in ben Stabten. 3bre Rinber fcidten fie ununterbrochen gur Schule, und jeden Conntag Morgen reiste Sans mit feiner gangen Saushaltung gur Rirche, und bes Rachmittage las er mit unbededtem Saupte feinem Saufe aus D. Conrad Dele Sauspofille, Bione Bebr und 2Bunber genannt, eine Predigt vor; barnach las er fich und feiner Rrau noch Grude in feiner großen Bibel por, und gegen Abend, wenn's Commer ober fonft gut Better mar, fcblenberten Alle über's Reld, und bann wieber gur trodnen Brodfuppe mit Rleifdbrube nach Saufe. Das ift bie Lebensgeschichte Sans Theobalbe und feiner Frau bis an feinen Tob; er gab bem Raifer, mas bes Raifere ift und Gott,

was Gottes ift, und bekummerte sich weiter um nichts; nebft seinem gehörigen Auskommen und einem Nothund Shrenpfennig in der Riste, dachte er auch an
keinen Reichthum. Er hatte fünf Kinder, Söhne und
Töchter; das älteste war ein Sohn, ein hübscher ansehnlicher Jüngling, der auch so, wie man's aus dem
Charakter seiner Eltern schließen kann, nach seiner Art gut erzogen war. Nach den dortigen Landesgebräuchen gehörte ihm das elterliche Haus und Gut;
er hieß Dietrich Theobald, und war gerad, als
der selige Hochmann in die Gegend kam, 24 Jahre
alt; seine Eltern hätten gern gesehen, wenn er nun
auch geheirathet hätte; allein er wollte sich noch nicht
recht dazu anschieden.

Einsmals fam Sans mit feiner Frau und Rinder nach boch born, um in die Rirche zu geben. Da war nun ber gange Rleden voll von Erftaunen über einen neuen Apostel, ben Gott gefandt habe, um bie tragen und ichlafenden Menichen zur Bufe und zum Chriftentbum ju ermeden. Das mar etwas Erstaunliches; Einer fabe ben Undern an, und es fehlte nicht viel, fo batte man geglaubt, Diefer neue Apostel Soche mann fey gar fein Menfch, fonbern ein Engel vom himmel, besondere ba auch ber ichwärzeste Reid nichts Tabelhaftes an ibm finden fonnte. Biele Leute maren ibm ichon entgegengereist, um ibn ju boren, und Bebermann erwartete mit einer Urt von Entfegen, mae bieje fur Nachricht bringen murben. Sane borte auch aufmertfam ju, allein er war fo rubig und mit fich felbst jo gufrieden, daß er fich gwar vermunderte, übrigens aber feine Diene machte, ben boch mann au boren; ale im Wirthehause so viel Redens von der Sache mar, fo nahm er fein furges Pfeif-

den aus bem Maul und fagte mit feiner langfamen Bafftimme: Gie baben Dofen und bie Propheten, wenn fie bie nicht boren, fo wird's auch nichts belfen, wenn gleich ein Engel vom Simmel fommt und ihnen predigt. Jeder fab ihn mit Berachtung an, ale er bas fagte, und bielt ibn fur einen gum Guten aang erftorbenen Menichen. Bei feinem Gobn Dietrich machte bas Ding aber tiefen Ginbrud, er bachte: wenn boch Gott einen folden Dann fenbet, fo ift's boch Schuldigfeit, bag bie Menichen folgen; baber bat er nachften Samftag feinen Bater, er mochte ibm boch erlauben, bes andern Tages auch einmal gu bem neuen Apoftel ju reifen; Sans ichuttelte ben Ropf und fagre: bu baft ja ben Schat bes 2Borte Gottes im Saufe, fagt bir ber neue Apoftel etwas Un bere, fo ift er ein Lugner, und fagt er bas Ram= liche, nun fo brauchft bu ibn nicht zu boren, fo fannft bu's felber lefen. Run auf Die Beife, antwortete Dietrich, baben wir ja auch feinen Pfarrer notbig. Gi, Gott bewahre! verfeste ber Alte, fag' lieber, menn wir orbentliche Pfarrer baben, fo baben mir feinen neuen Apostel notbig; boch fieb, bu fannft geben, ba baft bu ein balb Ropfftud, geb' in Bottes Ramen, es ichabet boch nicht, wenn junge Leute fo etwas boren und feben. Dietrich freute fich und machte fich bes Conntag Morgens um vier Ubr auf und reiste fort. Bor bem Dorfe traf er einen andern Buriden aus feinem Drie, ben Schreiner Rolb an. Diefer mar ein ftiller, orbentlicher junger Denich, ber meber Bater noch Mutter mehr batte, bei feinem altern Bruder in die Roft ging und fein Sandwerf trieb. Beibe Buriche grußten fich und entbedien fich balb. baß fie bie Rengierbe einerlei 2Beg fübre.

Rachbem fie vier Stunden gurudgelegt hatten, fo

famen fie Drt an, wo fich Sochmann auf-Dorf voller Freuden, und vorbielt; fie nebmlich bas Saus, gebrangt voller Meni Sochmann logirte, mar . Theobald und Rolb. murben mit erstaunlicher furcht erfullt, ale fie bie Meniden alle faben, , noch mehr, ale fie balb bie, balb ba einen febr ernfthaften und anfebnlichen Dann am Renfter entbedten, von benen man ihnen fagte, bas feyen Sochmanns Begleiter. Alles Bolf fand berum und ichmatte fich fo voller Entbuffasmus und Undacht, bag es fein Bunder mar, wenn in folden bochgefpannten Geelen bernach Sochmanns Reben einen fo tiefen Ginbrud machten. Sochmann felber ließ fich bei folden Belegenheiten nicht bliden, benn er mar in ber That und Babrbeit bemutbig; er bedauerte oft, bag ibn Gott gu folch einem Umte berufen babe; allein eben, weil er feinen Trieb gu predigen für goulich bielt, fo geborchte er, und bielt's für Gunbe, nicht ju geborden; niemale bielt er feine Reben mabrent bem öffentlichen Botteebienft, um nicht gegen bie Polizei anguftogen, fondern blos bes Radmittags.

The obald und Rolb gingen vom Bolf weg hinten in den hof und lange die Stubenfenster zu spetuliren, um irgendwo den neuen Propheten zu ents beden; ein feiner Mann in der Stube bemerkte sie, trat an's Fenster und fragte sie freundlich, wo sie her sepen; sie antworteten: von Rulbeim. "Seyd ihr benn auch hergekommen, um hoch mann zu hören?"

— Ja.

"Mochtet ihr ihn benn auch gern feben?"

Das munichen wir von Bergen.

Dem Mann flogen bie Thranen die Baden berab; er batte einen iconen braunen Rod, bubiche weiße

Bafche an und eine ordentliche braune Perude auf bem Ropf; er gefiel ben Burfchen gar ju gut, und fein Beficht machte tiefen Eindrud auf fie; er fuhr fort:

"Freunde! Sochmann ift ein armer Mensch, wie ihr; ein Mensch, ber ganz und gar nichts Gutes an sich hat, ber werth ware, ein Aussegssel unter ben Menschen zu seyn; aber eben aus bem Munde ber Säuglinge und jungen Kinder bereitet sich Gott ein Lob. Und eben bas Berachtete macht er zu seinem Werkzeug, bamit Er allein bie Ehre haben möge. Warum möchtet ihr aber gern ben hoch mann sehen?"

Bir möchten boch gern feben, wie ein Menfch ausfiebt, ben Gott zu einem Apoftel und Propheten ge-

fandt bat.

"Hochmann ift fein Apostel und fein Prophet, so was mußt ihr bei Leibe nicht benken. Ein Apostel ist nur der, der eine neue Religion lehrt, und ein Prophet ist nur der, der zufünftige Dinge vorshersagt; das Alles thut Hochmann nicht, sondern er ist nur ein Knecht Gottes, der dem Bolf die Wahrsbeit sagen und es auswecken muß, weil die Lehrer und Prediger mehrentheils alle schlafen und ihre Heersden versäumen."

Go ift benn boch ber bochmann ein fonberbarer

Mann, ben wir gern feben möchten.

"Sabt Gebuld! geht in ber Wittme Bergerin Saus, oben auf bem großen Saal wird Sochmann ben Nachmittag reben; fagt's aber Niemand, fo fonnt

ibr nabe babei fepn."

Dietrich und Rolb gingen fort, und freuten fich in der Seele, daß fie unter allen Menschen, die da waren, allein das Glud hatten, von einem aus Dochsmanns Befolge bemerft zu werden. Sie fragten bas haus aus, gingen binein und hielten fich gang ftill.

Des Nachmittags um zwei Uhr kam hochmann mitten im Gedränge; unsere beiden Bursche arbeitesten sich zuerst die Treppe hinauf und auf den Saal; bald war Alles voll, und nun stellte sich hochmann nicht weit von Dietrich und Kolb an's Fenster; er lächelte sie an, nun sahen sie, er war es selbst, der des Bormittags mit ihnen geredet hatte. Zest sing hochmann an; er rectte die Hand aus, machte eine ernste und seierliche Miene, und rief mit einer durchdringenden, aber sansten Stimme: Stille! Stille! Bolf des Herrn! — da, wo sein Wort verfündiget wird, da ist er gegenwärtig! Gott ist gegenwärtig! Alles beuge sich vor seiner Masestät, denn Er ist jestem unreinen Gedanken ein verzehrendes Feuer. — So spricht der Herr! u. s. w.

Benn ein ordentlicher Prediger nur die Energie, ben Anstand, das Feuer und überhaupt die Gebärden und den Ton hoch manns mit seiner Weltsenntniß und wahrer Gelehrsamseit verbände, was würde er thun können? aber der Fall ist selten. hoch mann war ein Genie in der Beredtsamseit. Kolb erzählte mir oft die Geschichte dieses Nachmittags, er sagte mir iman nehme die Worte im Koldischen Sinn): hoch mann sey so vom Geist Gottes durchdrungen gewesen, daß man geglaubt habe, es gingen feurige Tirablen aus seinem Munde, alles Wolf habe die Aleider aufgerissen und mit lautem Heulen gerufen: herr Gott, was sollen wir thun, daß wir selia werden?

Dietrich und Rolb faben fich oft mit naffen Augen und Seufzen an; mit wehmuthiger Stimme fagien fie: welche Worte! welche Kraft! hoch mann webere zwei Stunden an Einem fort und Niemand igte fich; feinem wurde die Zeit zu lange; er schloß

barauf die Schriften Benedifts Spinoza, Balsthafar Beders, und nun auch der engländischen Deisten, wurde also von einem Ertrem auf's andere geworfen, und aus dem enthusiastischen Mystifer ein Spötter und Berläugner der Meligion! Seine Schriften erschienen nun auch im Druck, und diese machten eben so große Bewegungen, als die mystischen Menschen; denen die Moral und Lehre Jesu Christizu sauer und zu geringschätzig vorfam, fanden Bernunft und Weisheit in Edelmanns Lehre und sinden sie noch. Er reiste nach Berlin; dort fander großen Beisall, und meines Wissens ist er auch dort gestorben.

Der andere Lehrer bes Unglaubens ift ber befannte von Boltaire. Bon diesem Mann hab' ich weiter nichts zu sagen, als baß fein Birfungsfreis ganz Europa in Taumel gesett und ben größten Theil ber Bornehmen, Gelehrten und Ungelehrten, ben Kopf

verbrebt babe.

Jest kann ich nun ben Standpunkt genau auszeichenen, in welchem man stehen muß, wenn man mein folgendes Gemälde in seinem wahren Licht betrachten und zugleich auf die Zukunft schließen will: Zweisehr widerwärtige Kräfte wirken also sest in Deutschsland und bringen eben die hestige Gahrung hervor, oder haben sie hervorgebracht; auf der einen Seite Drang und Eiser für die Religion und auf der ansbern Drang und Eiser wider dieselbe. Beiden Kräften bahnte die Leibnis ische Wolfische Philosophie den Weg; der höchst gefährliche und höchst nügliche Grundsap: daß man nichts glauben muß, als was Erfahrung und Bernunft untrüglich beweisen, gibt dem Resligionszweisler einen sesten und sichern Tritt auf dem

Bege zur Berwirrung und zur außersten Ungewisseit, und dem gutartigen Christen in seiner Bibels mb Meligionsforschung das herrlichste Mittel an die hand, das lautere, reine, einfältige Licht der Bahrsheit von allem schwärmerischen Glaft und Irrlichtern zu reinigen. hier gilt mein Motto:

Mittelmaaß Die beste Straß.

Auf folde Beise ift also unser Jahrhundert freilich um Bieles aufgeklärter, als das fünfzehnte; allein, dem Allem ungeachtet, gerade so geschickt zu denBirkungen eines zweiten Luthers, und gewiß, ein 
solder Mann wird auch zu seiner Zeit auftreten,
dem die Religion Je su Christi hat wahrlich wiederum eine Fackel vom himmel nöthig; denn diegroße Welt findet sie lächerlich und halt sie schon so
gut als zu Grunde gerichtet!

## Das zweite Hauptstück.

Rur etliche Stunden von dem Berlenburgisichen Lande fängt die Grafichaft Leisenburg an; nabe an der Grenze auf einem hohen Gebirge ichlängelt sich ein Thal gegen Morgen zwischen den Baldungen hin, welche sich rund und weit in die Ferne erstrecken und dem Wild sowohl, als den Kohlbernnern einen ruhigen Aufenthalt bereiten. Oben am Anfange des Thals liegt ein ruhiges kleines Dörschen, Namens Rulheim, dessen biedere und zue Bewohner, weit von ihrer Obrigkeit und ihren Beamten entsernt, weniger von Druck und Elend wissen, als andere. Ihr Pfarrer wohnt anderthalb

Stunden entfernt, und feine Ericheinung ift ihnen bas, mas ben Dorfern nabe um eine Refibeng bie Ericeinung bes Fürften ift. Unter ihnen wohnt ein Dberforfter, ale bie vornehmfte Perfon bes Dris, beffen grau bie Rabale ber Denichbeit mit einer eben fo wichtigen Diene regiert, als an großen Sofen bie Matreffe; und er, ber Berr Dberforfter fann thun, mas er will, wenn er's anders recht verftebt. Sier wohnte im Unfang biefes Jahrhunderts ein Bauer, Ramens Sans Theobald; fein Saus fand einen Steinwurf weit vom Dorfe ab, ju alleroberft am Enbe, nabe am Gilberquell bes Baches, ber bem gangen Dorf feine Biefen mafferte; er mar gemiffermaßen ein Separatift in politifden Saden; er fo wenig ale feine ebeliche Sausfrau befummerten fich um Die Bichtigfeit bes Dorfe, fie blieben beibe gu Saufe und liegen Die gange Belt ihre gute Rube baben; freundlich und bienftfertig gegen Jeben, aber gegen Riemand vertraulich, verhüteten fie vielen Berbrug, ber in ben Dorfern eben fo gut bie Ramilien zwiftig macht, ale in ben Stabten. 3hre Rinber fdidten fie ununterbrochen gur Schule, und jeben Conntag Morgen reiste Sans mit feiner gangen Saushaltung gur Rirche, und bes Rachmittage las er mit unbededtem Saupte feinem Saufe aus D. Cons rab Dele Sauspofille, Bione Lebr und Bunber genannt, eine Prebigt vor; barnach las er fic und feiner Frau noch Grude in feiner großen Bibel por, und gegen Abend, wenn's Commer ober fonft gut Better mar, fcblenberten Alle über's Relb, und bann wieder gur trodnen Brobfuppe mit Rleifcbrube nach Saufe. Das ift bie Lebensgeschichte Sans Theobalde und feiner Frau bis an feinen Tob; er gab bem Raifer, was bes Raifere ift und Gott,

was Gottes ift, und befummerte fic weiter um nichts: nebft feinem geborigen Mustommen und einem Rothund Ghrenpfennig in ber Rifte, bachte er auch an feinen Reichthum. Er batte fünf Rinber, Gobne und Tomter: bas altefte war ein Cobn, ein babider anfebnlicher Jungling, ber auch fo, wie man's aus bem Charafter feiner Eltern foliegen tann, nach feiner Art aut erzogen mar. Rach ben bortigen ganbesgebranchen geborte ibm bas elterliche Saus und Ont: er bien Dietrich Theobald, und war gerab, als ber felige bodmann in bie Begend fam, 24 Sabre et: feine Eltern batten gern gefeben, wenn er nun and gebeirathet batte; allein er wollte fich noch nicht

rebt bazu anfchiden.

- Einemals tam bans mit feiner Frau und Rinber nach hoch born, um in die Rirche ju geben. Da war nun ber gange Rleden voll von Erftaunen über einen neuen Apostel, ben Gott gesandt habe, um die tragen und ichlafenden Menichen zur Bufe und zum Chrifenthum ju ermeden. Das mar etwas Erftaunliches; Einer fabe ben Unbern an, und es feblte nicht viel. fo batte man geglaubt, Diefer neue Apostel Sochmann fen gar fein Menfch, fonbern ein Engel vom himmel, befondere ba auch ber ichwarzefte Reid nichts Tabelbaftes an ibm finden fonnte. Biele leute maren ibm icon entgegengereist, um ibn ju boren, und Bebermann erwartete mit einer Urt von Entfegen, was diefe für Nachricht bringen murben. Sane borte auch aufmerkfam zu, allein er war fo rubig und mit fich felbft fo zufrieden, daß er fich zwar vermunderte. ibrigens aber feine Diene machte, ben Soch mann au boren; ale im Wirthebaufe fo viel Redens von der Sache mar, fo nahm er fein turges Pfeife Stiffing's fammtl. Schriften. VI. Bb.

den aus bem Daul und fagte mit feiner langfamen Bafftimme: Gie baben Dofen und bie Propheten, wenn fie bie nicht boren, fo wird's auch nichts belfen, wenn gleich ein Engel vom Simmel tommt und ibnen predigt. Beber fab ibn mit Berachtung an, ale er bas fagte, und bielt ibn fur einen gum Guten aang erftorbenen Menichen. Bei feinem Gobn Dietrich machte bas Ding aber tiefen Ginbrud, er bachte: wenn boch Bott einen folden Dann fendet, fo ift's boch Schuldigfeit, bag bie Menfchen folgen; baber bat er nachften Camftag feinen Bater, er möchte ibm boch erlauben, bes andern Tages auch einmal gu bem neuen Apoftel ju reifen; Sans ichuttelte ben Ropf und fagie: bu baft ja ben Schap bes Worts Bottes im Saufe, fagt bir ber neue Apoftel etwas Unbere, fo ift er ein Lugner, und fagt er bas Dam= liche, nun fo brauchft bu ibn nicht zu boren, fo fannft bu's felber lefen. Run auf Die Beife, antwortete Dietrich, baben wir ja auch feinen Pfarrer nötbig. Gi, Gott bewahre! verfeste ber Ulte, fag' lieber, wenn wir orbentliche Pfarrer baben, fo baben mir feinen neuen Apoftel notbig; boch fieb, bu fannft geben, ba baft bu ein balb Ropfftud, geb' in Gottes Ramen, es icabet boch nicht, wenn junge Leute fo etwas bos ren und feben. Dietrich freute fich und machte fic bes Conntag Morgens um vier Ubr auf und reiste fort. Bor bem Dorfe traf er einen anbern Burichen aus feinem Drte, ben Schreiner Rolb an. Diefer war ein ftiller, ordentlicher junger Menich, ber meber Bater noch Mutter mehr batte, bei feinem aftern Bruder in die Roft ging und fein Sandwerf trieb. Beibe Buriche grußten fich und entbedien fich balb. baß fie bie Rengierde einerlei Beg fübre.

Rachdem fie vier Stunden gurudgelegt batten, fo

Da einen jepr ernjipafien und anjepnitchen m Renfter entbedten, von benen man ibnen is feven Sochmanns Begleiter. Alles Bolf cum und ichwägte fich fo voller Enthuffas-) Undacht, daß es fein Bunder mar, wenn in rocaeivannten Geelen bernach Sochmanns inen fo tiefen Gindrud machten. Sochmann B fich bei folden Belegenheiten nicht bliden, war in der That und Babrheit demuthig; terte oft, daß ibn Gott ju folch einem Umte babe; allein eben, weil er feinen Trieb gu i für göttlich hielt, fo gehorchte er, und hielt's De, nicht zu gehorchen; niemale bielt er feine mabrend bem öffentlichen Gottesbienft, um gen die Polizei anzuftoßen, fondern blos bes mage.

obalb und Kolb gingen vom Bolf weg in den hof und langs die Stubenfenster zu en, um irgendwo den neuen Propheten zu entein feiner Mann in der Stube bemerkte fie, 'a Tenter und frate fie freundlich ma fie ber Bafde an und eine ordentliche braune Perude auf bem Ropf; er gefiel ben Buriden gar zu gut, und fein Geficht machte tiefen Eindrud auf fie; er fuhr fort:

"Freunde! Sochmann ift ein armer Menich, wie ibr; ein Menich, ber ganz und gar nichts Gutes an fich hat, ber werth ware, ein Aussegiel unter ben Menichen ju fenn; aber eben aus bem Munde ber Sauglinge und jungen Kinder bereitet fich Gott ein Lob. Und eben das Berachtete macht er zu seinem Werkzeug, damit Er allein die Ehre haben möge. Warum möchtet ihr aber gern ben hoch mann sehen?"

Wir mochten boch gern feben, wie ein Menfch ausfiebt, ben Gott ju einem Apoftel und Propheten ge-

fandt bat.

"Hochmann ift fein Apostel und fein Prophet, so was mußt ihr bei Leibe nicht denfen. Ein Apostel ift nur der, der eine neue Religion lehrt, und ein Prophet ist nur der, der zufünstige Dinge vorbersagt; das Alles thut hochmann nicht, sondern er ist nur ein Anecht Gottes, der dem Bolf die Bahrbeit sagen und es ausweden muß, weil die Lehrer und Prediger mehrentheils alle schlafen und ihre heers den versaumen."

Go ift benn doch ber bochmann ein fonderbarer

Mann, ben wir gern feben mochten.

"habt Gebuld! geht in der Wittwe Bergerin Saus, oben auf bem großen Saal wird hochmann ben Rachmittag reden; fagt's aber Riemand, fo fonn

ihr nabe babei fenn."

Dietrich und Rolb gingen fort, und freuten fich in ber Geele, baß fie unter allen Menschen, bie ba waren, allein bas Glud hatten, von einem aus hoch manns Gefolge bemerft zu werben. Gie fragten bas haus aus, gingen hinein und hielten fich gang ftill.

Des Nachmittage um zwei Ubr fam Sochmann mitten im Gebrange; unfere beiben Burfche arbeites ten fich zuerft die Treppe binauf und auf ben Saal: lalb war Alles voll, und nun ftellte fich Sochmann nicht weit von Dietrich und Rolb an's Kenfter; a lachelte fie an, nun faben fie, er mar es felbft, ber bes Bormittage mit ihnen gerebet batte. Jest ing Sochmann an; er redte bie Sand aus, machte eine ernfte und feierliche Diene, und rief mit einer burchbringenben, aber fanften Stimme: Stille! Stille! Bolf des Berrn! - ba, wo fein Wort verfundiget wird, ba ift er gegenwartig! Gott ift gegenwartig! Alles beuge fich vor feiner Majeftat, benn Er ift jetem unreinen Bebanten ein verzehrendes Reuer. -Go fpricht ber Berr! u. f. m.

ŧ

Benn ein ordentlicher Prediger nur die Energie, ten Unftand, bas Feuer und überhaupt die Bebarben und ben Jon Sochmanne mit feiner Weltfenntnig und mabrer Belehrsamfeit verbande, mas murbe er thun tonnen? aber ber Kall ift felten. Sochmann mar ein Benie in ber Beredtsamfeit. Rolb ergablte mir oft bie Beschichte biefes nachmittage, er fagte mir iman nehme die Borte im Rolb'ichen Ginn): bedmann fen fo vom Beift Gottes burchdrungen gemeien, baß man geglaubt babe, es gingen feurige Errablen aus feinem Munde, alles Bolf babe Die Rleider aufgeriffen und mit lautem Beulen gerufen : herr Gott, mas follen wir thun, bag wir selia werden?

Dietrich und Rolb faben fich oft mit naffen Augen und Seufzen an; mit webmutbiger Stimme ligien fie: welche Borte! welche Kraft! Sochmann Betete zwei Stunden an Ginem fort und niemand Bigie nich; feinem murbe bie Beit gu lange; er ichloß mit einem furgen Gebet und ging wieder fort in feine Ginfamfeit. Unfere zwei Rulbeimer manberten nun auch wieder nach Saufe. Rolb mar fo gang umgeschaffen und verandert, bag er ben gangen Beg über meinte, öftere auf bie Rnie fiel, bie Sanbe gen Simmel redte und fagte: "fo fonnen wir nicht felia werben!" Dietrich ichwieg wohl ftill, aber er batte auch immer Ebranen in ben Mugen. 216 fie nach Saufe famen, fo ergablte Theobald feinem Bater Alles, mas er beut gefeben und geboret batte, und bas Alles fo fiebwarm, bag ber alte Sans felbft nicht recht mußte, wie er bran mar; er fcuttelte ben Ropf, redte mehr ale einmal bie Sand aus und fagte: bas begreif' ich nicht, follte ich benn unrecht baben? Indeffen blieb's babei. Dietrich und Rolb famen alle Abende jufammen, bann fagen fie gange Rachte und fingen an, bas ju beleben, mas fie geboret batten; fie wurden ftill, fonberten fich von ben Menichen ab und thaten in ibrem Beruf treu und fleißig, was ihnen vorfam. Allmablig fam Soch mann naber, und nun fing ber Sochgeborne Pfarrer an, nicht ibn gu miberlegen, fonbern gegen ibn mit Bannftrablen gu bonnern; bas mar nun gerabe bas Mittel, Die Leute aus ber Rirche binaus und in Sochmanne Berfammlungen bineingupredigen; batte er fauft und rubig bie Relie gion Chrifti gelebrt, und gezeigt, bag man feine außerorbentlichen Lebrer notbig babe, fo lange fie feine neue Babrbeit verfundigten, fo batte er beffer gethan; fo aber legte man's ibm für Reid aus, und man mochte wohl recht baben.

Dietrich und Rolb hatten Gelegenheit, Sochs mann noch ein paarmal zu horen und fich mit ibm zu unterreben; er empfabl ibnen myftifche Bucher, Dieß gab Dietrich en Anlaß, sie auch: Dieß gab Dietrich en Anlaß, sie auch: mit einem Wort, diese beiden sungen Leute vollommene Mystifer, und weil ihr Pastorige gegen die neue Lehre predigte, ohne ste legen und was Besseres zu sagen, so wurden

augleich febr ftrenge Geparatiften.

lange bernach feste fich Sochmann gu rgen au jur Rube. Da nun biefer Drt nur inden von Rulbeim ift, fo gingen Rolb etrich wenigstens alle vierzehn Tage borts r wurden also immer mehr überzeugt und in rundfagen befestigt. Der alte Sans war binter feinem Gobn, aber er fonnte ifn nicht en, und ba er ibm nichte verfaumte und auach ein befferes Leben führte, ale vorber, fo fich endlich gur Rube und ließ ibn geben. ig es fich einmal zu, daß Rolb und Theos in einem iconnen Commermorgen frub auch hwarzenau gingen; fie manberten froblich il binab und unterhielten fich von ber Seligjener Belt. Diese Materie nabm fie fo Ebe obald, ber voranging, fich mit lachenube umfehrte und fagte: Bruber! in meinem eirathe ich nicht, damit ich ruhiger Gott Die-Siehft bu, bie allerfrommften Leute, von vir in unfern Buchern lefen, batten auch nicht bet; ich mußte mir fein größeres Bergnugen, in ich in einem wilden Bald mit dir alleine nnte. Rolb antwortete: bas Beirathen mußt t verreben, benn bu weißt nicht, ob bu immer nug feyn wirft, bem Triebe beines Fleifches rfteben.

"D Rolb! fieb, ich fcmore bir bier vor Gott, bag ich nicht beiratben will, in meinem leben nicht!"

Schweig, Bruber! was ift bas nothig, überlag bich ber Führung Gottes, benn Er fonnte bir balb zeis

gen, bağ bu ohne 3hn nichte thun fannft.

"Bor', Bruber! barin muß ein Chrift fich zeigen, baß er feine Lufte überwinden fann; wenn ich bas nicht vermag, so bin ich ja nicht werth, ein Nachfolger Chrifti zu beißen!"

But! aber bu follft feben, bu balift bein Gelubbe

nicht.

Unter bergleichen Befprachen manberten bie Beiben nach Schwarzenau; fie gingen gerabegu in Sod manne Saus, wo fie verschiedene vornebme und geringe leute antrafen, Die fich mit bochmann vertraulich unterredeten, und Alle fo voller Empfinbung und Undacht maren, bag ihnen leben und Freude aus ben Mugen bligten. Sochmann bewillfommte bie beiben Bauernburiche nach feiner Urt fanft und Teutfelig, gab ibnen die Sand, bieg fie Bruder, und alle Unwefenbe, Bornehme und Beringe, thaten beff= gleichen; unter biefen war ein junges Frauengimmer, ein Fraulein von Birtben, welche mit einem fconen Beficht und 2Buche jugleich einen guten fauften Charafter verband, übrigens aber vielleicht ein wenig zu empfindfam fenn mochte. Diefe brudte auch Theobalben lächelnd bie Sand und nannte ibn Bruber; bas ging ibm burch bie Geele, von einer folden Perfon Bruber genannt ju merben; er brebte fich ju Rolb mit naffen Mugen und fagte: Schau, Bruber! Die Bottfeligfeit ift boch etwas Berrs liches, fie macht bie Menschen alle gleich! Wer mag boch wohl bie Jungfer fenn? Rolb antwortete: bas wollen wir mobl erfahren; fie fegten fich und borten

er auch nach ihr, ne enibeate ihm ebenfaus iges Berg, und nun fand fich's, bag ibre Beage einerlei war. Beibe geftanden fich, ott fie einerlei Wege führe, bag fie alfo auch permandt maren, ale die andern unter ein= fie erflarten fich ferner die Geelenvermandt= pie unendlich inniger und erhabener fie fen, als idliche; und mit berglichem innigem Seufzen i biefe Beibe in einem Zeitpunft, mo fie Belt erbaltniß tief unter ihren Rugen batten, eine Bruder = und Schwesterschaft, welche burch n Briefwechsel unterbalten werden follte. folden Berfammlungen vermutbet Reiner nbern etwas Berdachtiges, und es ift auch re Lafterung, wenn gefagt wird, die Die= reiben Schandthaten in benfelben. icht ein und anderes Uebel auf bie Bufunft en erzeugen fonne, bas ift eine andere Frage.

ihre gleiche Gefinnungen die einzige Ursache ihrer Liebe sey. Bruderliebe! — D das suße, suße Wort Schwester! Bruder! über diese Worte ging sest dem Theobald nichts, in seinen Augen war eine geistliche Schwester mehr für sein Berz, als eine Braut. Unterwegs redete er mit Kolb von nichts anders, als von geistlichen Berwandtschaften, und von seinem Fräulein Schwester; er erbob sie die den Dimmel, und glaubte, sie würde die heiligste Person werden, die je gelebt habe. Kolb hatte gegen das Alles nichts einzuwenden, sie hatte ihm auch nicht übel gefallen, aber doch auch nicht besser als andere.

Indessen, The obalds Ruhe war hin, er marterte sich durch 8 Tage, als durch eben so viele Jahre; er prüste sich oft, woher es doch fommen möchte, daß er so schwermuthig ware, und dann fand er allemal, daß blos die Unterredung mit seiner geistlichen Schwester Erbauung und Frieden in sein Berz flößen würde; er sehnte sich also unbeschreiblich nach ihr. Den folgenden Sonntag konnte er nicht nach Schwarzen au kommen, doch hoffte er etwas von dorther zu hören; des Abends kam auch ein Nachbar aus dem nächsten Dorf, der zu Schwarzen au gewesen war, und brachte ihm einen Brief. Theobald brach ihn auf, und fand mit einer Freude, die dem Anblick der Seligkeit ähnlich ist, daß er von seiner geistlischen Schwester war.

Lefer! ich schreibe in ber Furcht Gottes Bahrbeit! ich weiß, wie entseslich schablich ber Spott auch nur über Digbegriffe in ber Religion ift, man foll einer Rrone nicht spotten, wenn sie auch ein Affe trägt, — nicht einmal bes Affen, benn er ift König. Beder Lafter noch Tugend ift ein Gegenstand ber

Satire. fondern blos und allein bas, mas miffiebt. bas lacherliche; macht man bas lafter als etwas Strafbares lächerlich, fo vermindert man die Bichtiafeit bes Berbrechens. - Dasjenige, mas Bott und Menichbeit entehrt, fann unmöglich lachenemerth fen! Tugend lächerlich machen, ift teufelisch! Ba= rum follte man aber nicht Scheintugend, Beuchelei belachen burfen ? Darum nicht, weil fie Mebulichkeit mit ber Tugend bat, und bas Alebnliche immer que aleich einfällt und ebenfalls lächerlich wirb. find Die Urfachen, Die mich abbalten, Briefe mit einmruden, ber Ton berfelben ift allemal biblifch : ber Inhalt aber oft läppisch : wurde ich also nicht zu= gleich die Bibelfprache badurch verächtlich machen? - batte ich aber bann lieber gar nicht biefes Berk idreiben follen? Dir bunft boch, es fen nothwendig, es gibt gar viele Menschen, die burch die Schmarmerei unaludlich werden, und also ebenso ber Reli= gion, wie jene Rundschafter bem gelobten gande ein bojes Beschrei machen, wie es jest am Tage ift, wo man jede Barme fur die Lebre Chrifti und ben Glauben an ibn Schmarmerei, ober welches eben baffelbe ift, Narrbeit beift.

Theobald las den Brief bes Fräulein von Wirthen, und fand ihn für seinen Zustand erbaulischer, als die Schriften der Madame Guyon selsber; schleunig lief er zu Freund Kolb und las ihm ben Brief vor, der ihn auch schön fand, obgleich nicht in so hohem Grad als Theobald. Man sollte nun meinen, es werde weniger Menschenkenntnis, als Kolb hatte, erfordert, einzusehen, daß eine fleische liche Liebe die Triebseber dieser Freundschaft war, und doch mähnen die mehresten Erweckten so etwas

nicht einmal von Ferne, auch die flügsten Köpfe strauscheln hier, und das darum, weil sie gewöhnlich alle gute Regungen des Herzens für unmittelbare Einswirkungen der göttlichen Gnade halten, und sich also eine nach ihren Begriffen so niedrige Luft nicht dazu denken können. Da nun viele Heirathen unter dies ser Menschenklasse auf solche Weise entstehen und oft die traurigsten Folgen für Religion und häussliches Glud haben, so glaub' ich gottgefällig zu handeln, wenn ich durch lebhaste Beispiele den uners

fabrnen Unfanger marne und belebre.

Rolb glaubte alfo von Bergen, Die ungemeine Bemutheabnlichfeit bes Frauleine mit feinem Freund fen bie Urfache, warum biefer fo viel fur fein Berg in bem Brief fanbe; er tabelte alfo nichte, warnte ibn auch nicht, fonbern erflarte es ibm vielmebr, fo wie er's begriff, fo bag Theobald noch mehr befestigt wurde. Das Fraulein bat ibn auch febnlich, funftigen Conntag wieder nach Comargenau gu fommen, benn jedes Bort von ibm fen ibr fo wich= tig und fo erbaulich vorgefommen, bag fie glaube, Riemand fonne ibr beffer in bem Unfange ibres Begs ju Gott raiben, ale er; gerab fo bachte auch Theobald, er bielt es alfo für die größte Pflicht, mit bem Kraulein vertraulichen Umgang zu pflegen, weil er glaubte, fie Beibe fonnten baburch im Chris ftenthum beforbert werben. Satten bieje beiben quten Geelen nun Erfahrung genug gehabt, batten fie folgende berrliche Stropbe aus einem von Bottfried Urnolde Liebern verftanden, fo murben fie ben erften Runten zu biefer Rlamme, und alfo auch viel Berdruß, Gpott und Sohn über fich und bie Religion vermieben baben. Die Stropbe beift:

um Gebet und Bachen rührt."

2 Theobald reisten also den Conntag . Schwarzenau, wo bas Fraulein ben in ein besonderes Saus beschieden batte, weil in allein ihres Bergens Ungelegenheiten vor usichutten wollte; Theobald fand bieg billig, f fie also bort an. Gie unterredeten fich bieag etliche Grunden gang allein, und ihre Beraren fo unbeschreiblich nabe jusammengerudt, ie Trennung am Nachmittag Bunden machte. beschieden fie fich wieder auf den folgenden tag, benn 14 Tage war zu lang, und blos Soffnung, fich wieder ju feben, machte Beiben Ibidied erträglicher. Bt war aber Theobald ben gangen Beg über Rolb erfundigte fich nach Allem, was er mit Freundin geredet hatte; allein er brachte nicht

peraus, fie batten mehr vom Bergnugen zweier

Buniches. Raum wird man glauben, daß bieß möglich sey, und doch ift's gewiß wahr. D wie oft
überliftet uns da die tausendringlichte Schlange, wir
glauben, unser Berz zu kennen, und kennen oft das
Schlafkabinet des Dairi in Japan eben so gut.
Gerade so gebt's auch unsern bochweisen Meistern
in der Glaubenslehre, sie wissen's gewiß, was sie
wissen, und seben nicht, daß ihre Bernunft noch ein
größerer Betrüger ift, als ihr Berz. Doch darüber
werden im Berfolg noch Hausen Zeugen austreten.

Indeffen trug boch Theobald Bedenfen, feinem Freund Rolb Erwas zu fagen; nicht aus Schaam, ei bei Leibe! wer wird fib einer guten Gache ica= men? fondern weil er fürchtete, Rolb mochte micht alle Brunde fo tief einfeben, wie er, und es ibm alfo für boje Buft auslegen, und bavon glaubte er boch weit entfernt ju feyn; auch feinem guten Bater fagte er nichts, benn ber begriff's noch weniger, mitbin bebielt er's gang für fic. Die gange Boche über fampfte er erstaunlich in feinem Bemuib, benn fein gefunder Menichenverftand fagte ibm, es fen unge= reimt für einen armen Bauernjungen, an eine Beirath mit einem abelichen und noch bagu reichen Fraulein ju benfen; es fiel ibm ein, ob nicht ibr Bruber, welcher bas Rittergut bewohnte und bei bem fie fic aufbielt, ibm bei aller feiner Frommigfeit, benn er geborte auch ju bochmanns Freunden, eine Rugel burch ben Ropf jagen fonnte; und endlich fragte ibn feine unbeicheibene Bernunft, mas er benn mit einem Fraulein in feines Barere Saufe und an feinem Tiich machen wollte? Das Miles foling fein Berg mit bem einzigen Dadipruche gu Boben: "Dan muß bie Bernunft unter ben Beborfam bes Glaubens gefangen nebs

ikb glaubte bas auch im Grunde bas Barten ber Dinge, bie foms men follten, und bann noch bie Antwort auf bie große Rrage: ob ibn bann auch bas Fraulein baben wolle? marterte ibn bie gange Boche burch nicht wenig. Den folgenden Sonntag flog er alfo wieber nach Schwarzenau, und er fand fein Fraulein icon in dem namlichen Saufe; wo fie fich que legt unterredet hatten; es war, als wenn fie ihm batte in die Arme und an ben Sals fliegen wollen, als fie ibn fab, boch bielt fie fich jurud; fie gaben id nach Gewohnheit die rechten Sande und verfügten fich aufammen auf ein einfames Rammerchen, um ibre erbauliche Unterredungen fortzusegen. Jest arbeiteten fich in beiden Seelen die geheimen Bunfche und Die Gehnsucht bes Bergens in den Dund und bie Bunge; es mabrte nicht lange, fo entwidelte fie fich fo verftandlich, und zu beiderfeitigem bochften Bergnugen fo nach Bunfc, bag weiter nichte, als Die Bollziehung übrig mar. Der Abel mar jest in ben Mugen bes Frauleine nichte weiter, ale ein fundlicher Stolz, ben ein Chrift gang verlaugnen mußte, baber bielt fie's fur Pflicht, einen Unabelichen, und zwar vom geringften Stande, zu beirathen. Theobald erfannte Die Babrbeit Diefes Sages im belle-Ren Licht; ferner machte fie fich's gur Pflicht, mit ibrem Bermogen wohlthatig ju fenn und The obalben badurch gludlich ju machen; auch bieg ichien ibm billig und eine Folge ber boben Tugend feines Frauleine ju feyn; fie murben fich alfo einig, verfpracen fich die Ebe, fanten neben einander auf die Anice, beteien feurig ju Gott um Segen, und glaubten gang gewiß, fie batten recht meife und gottgefallig gehandelt; benn ba eine bem andern jur Er-

bauung biente, fo mußten fie fortbin im Chriftenthum außerorbentlich zunehmen, und weil fie fo gang eines Ginnes feven, fo murbe Friede, Gegen, Ginig= feit und eine gludliche driftliche Rinbergucht ihren fünftigen Cheftand jum Simmel auf Erben machen. Dieg waren Die Borftellungen biefer beiben jungen und unerfahrnen Geelen, und fie find es gar gu oft bei vielen anbern, Die fich in ben nämlichen Ilmftanben befinden.

Run mußte aber auch ber Plan verabrebet merben, wie die Ausführung ihres Borhabens gu bewerfftelligen fey. Das Fraulein beichloß, von nun an ibre vornehmen Rleiber gang abgulegen, und an beren Stelle fich wie ein orbentliches Bauernmabden gu fleiben; und ebenfo nabm fie fich por, ihre bieberige Lebensart gang ju verlaffen, fich gur Urbeit und landlichen Speifen ju gewöhnen u. f. w. Gie wollte fünftigen Conntag wieber nach Schwarzenau fommen, mabrent ber Beit fich bie Rleiber und Alles gurecht machen laffen, bann ibre Roftbarfeiten einem Juben verfaufen, und mit bem Beld, welches fie baraus lofen murbe, mit bem Theobald fortgeben; er follte bann mabrend ber Beit feben, mo fie inegeheim fo lange wohnen fonnten, bie ihr Bruber befanftiget mare und fie jum alten Bater Sans gieben fonnten. Go murbe Alles bestimmt und befcoloffen, und vor bem Abicbied noch einmal mit vie-Ien Thranen Gott um Beiftand angerufen. niemand in ber Welt fann jemale fefter vom Beifall Bottes in einer Gache überzeugt fenn, ale es biefe jungen Leute waren; nun gingen beibe nach Saus. Daß bas Fraulein von ihrem Borhaben Riemand ermas fagte, verfteht fich von felber; Theobald aber wußte nicht, wie er's am gescheibteften angreifen follte.

ob er's feinem Bater und Freund Rolben, ober nur feinem Bater, ober nur Rolb, ober gar feinem Don beiben entbeden burfie; nun erinnerte er fic ber portrefflichen lebre, bie er einstmale von 5 o de mann gebort batte: Wenn man ben Billen Gottes, ober mas bas Befte fen in einer Cade, nicht miffe, und weber Bernunft nod Offenbarung fichern Rath gaben, fo follte man gar nichte thun, fonbern fcmeis genund ruben, bie fic ber Bille Gottes, ober bas mabre Beffe von felbft entwidle; baber beichloß er, Diemand ein Bort bavon gu fagen.

Diefe Bode über machten fich Beibe ju bem gro-Ben Schritt bereit, ben fie vorbatten. Theobalb wußte einen frommen Brediger in einem einsamen Dorfe im Beffifchen, Diefen bielt er fur ben Beften, fic von ibm trauen ju laffen , benn er boffie , bet murbe am beften bas Schidliche in ber Gade unb ben Billen Bottes einseben, und fie alfo obne Unfand fovuliren; bort wollten fie fich bann auch in Bebeim fo lange aufbalten, bie bas Bewitter vor-

fiber mare.

Den folgenden Sonntag begleitete Rolb The obalben wieber nach Schwarzenau; unterwege fing Jener an, von bem Fraulein Mmalie au reben; er fagte: Die fommt's Bruber, The obalb! bag bu mir lange nichts von Amalie erablet haft, ftebft bu nicht mehr fo gut mit ihr, als verber ?

D ja wohl! aber wir fprachen legtbin eben nichts Conberliches, fonbern nur fo von unferem eigenen Seelenzuftand, und bavon tann ich bir nichte Neues

fagen; bu weißt fa fcon Alles."

Mis fie nach Schwarzenau famen, fo war bas Fraulein icon ba; bie Bauernfleiber batte fie in einem einsamen Sauschen im 2Bald liegen, babin wollte fie gleich nach Mittag geben, er follte ibr folgen, und von ba wollten fie nach Tollberg gum Pfarrer reifen. Theobald beichloß aber, unterwege ein Pferd zu miethen, Umalie binter fich gu fenen, und fo feinen Weg obne Dabigfeit ju beichleunigen. Alles gerieth nach Bunich, und bes Abende in ber Dammerung maren beibe fcon gu Tollberg, wo fie bei einem frommen Bauern einfebrien , bem fie ibr ganges Bebeimnig entbedien und ibn baten, ftill ju ichweigen. Dem ebrlichen Alten gefiel Die Gade nicht recht; Doch ichwieg er baju, benn er mar ju furchtiam und ju ungewiß, barüber zu urtheilen; er vergonnte beiben Hufents balt in feinem Saufe. Theobald ichlief bei feinen Cobnen und 2 malie bei ben Tochiern.

Des andern Morgens ging Theobald jum Pfarrer Reins, um ibm fein Unliegen ju entbeden und ibn um bie Trauung mit feiner Umalie gu bitten. 3d weiß nicht, wie's war, bag bem guten Jungling boch bas Berg flopfte, er mar ja bes Willens Boues in ber Cache gewiß, und er mar fich nichts übele bewußt, bennoch fablte er ein gebeimes Eiwas, bas ibm ichien Bormurfe machen ju wollen; er bielt es fur Menichenfurcht und fampfte bagegen; ich aber balte es fur eine innere llebergengung, fur Die Stimme ber Berechtigfeit ober bes Bewiffens, Die ibn be-Tebren wollte, baf feine Sandlung, fein Weg nicht gang richtig fen; boch ergablie er bem Berrn Meins bie Gade obne Umidweife und nach ber Babrbeit. Diefer borte ibn geduloig an und fragte: "Benn ein braver Taglobner, ein Rorbmacher, ober fouft

o jey ver kome women jo, warve but tate glauben ?"

n fie nun mit ihm heimlich fortginge, wurde ht euren alten Bater, wurde euch bas nicht ruben ?"

aber wir muffen uns Alle barein schiden; mn es wirklich gefcabe, so ware es ber Wille

fonft geschähe es nicht.

iff wohl wahr, Gott läßt viel Bofes zu; baber was Bojes thue, so ift das darum ber illige Wille Gottes nicht. Gerad so, wie da einen Fall mit eurer Schwester vorstelle, is mit euch und dem Fräulein; Gott hat's so zugelaffen, daß ein Unterschied unter den en seyn soll, in dieser Welt hat auch dieser nied seinen großen Nugen; gesett aber auch, gar unnug und unnöthig, so ist allemal eine na sündlich und strafwürdig, welche Aergernisk

Alles ware Gott wohlgefällig gewesen, und boch geichiehts nicht, benn ihr verhindert es burch eure

Unordnung, und thut alfo febr unrecht."

Berr Paffor! wir find beibe vom Willen Gottes in diefer Sache vollfommen überzeugt; wir thun alfo, was Gott haben will, und befümmern uns weiter um die Folgen nicht; oft scheint eine Sache wunderlich und ungereimt, und am Ende fieht man boch, baß es Gott so recht heilig und weislich gefügt hat!

"3hr ftellt mir ba zwei Sachen vor, die ich beantworten muß : erftlich fagt ihr, ihr fend vom Wil-Ien Gottes in ber Sache überzeugt; womit fonnt

ibr bas beweifen ?"

Damit, bag unsere Bergen zu gleicher Zeit so innig und tief zu einander gezogen wurden, daß wir beibe in Ginem Augenblick eines Sinnes waren, und daß wir so ganz für einander geschaffen find; wir fühlen es so tief in unsern Seelen, daß uns der Geift Gottes in's Berg gegeben bat, daß wir uns heirarben

follen.

"Freund! ihr Pietiften begeht ba burchgehends einen erstaunlichen Fehler, ihr gebt auf die tiefsten Regungen eurer Seelen Acht, fühlt ihr nun eine Neigung in euch, die nicht gerade dem Wort Gottes widerspricht, so glaubt ihr gleich, es sey eine Einsgebung vom Geiste Gottes; ihr haltet viel auf den Doch mann, ich hab' auch nichts dagegen, denn er ist ein braver Mann, und er wird's gewiß nicht gut heißen, was ihr gethan habt; wist ihr, was der zu sagen psiegt? Wenn ein Mensch eine Neigung in sich fühlt und er will wissen, ob sie vom Geiste Gottes ist, so prüse er die Reigung; findet er, daß sie seinen lüssten und Begierden zuwider ist, so fann

er ficher foließen, daß fie von Gott ift, someichelt fie aber feinen Luken, fo ift sie ficher aus seinem eigenen Willen entsprungen. Ich finde diesen Sas burchgebends wahr, unfre Luften und Begierden machen uns gemeiniglich Mugladlich; wenn wir ihnen also zuwider handeln, so geben wir viel sicherer, als wenn wir ihnen folgen. Darnach prust euch nun vor Alem!"

Das tann boch nicht immer mahr feyn; benn man bat boch auch oft eine herzliche Freude, etwas Gutes m thun und eine rechte Luft bazu; wenn man bem um zuwider handelte, fo thate man ja fehr unrecht.

Das ist wahr; untersucht euch nur einmal recht zman, ob das Berlangen; das Fräulein zu heirasten, eine reine Luft, Gutes zu thun, zum Grund sabe? was thut ihr denn Gutes? ihr wollt ein schönes reiches Mädchen gegen den Billen ihrer Familie und gegen die weltliche Ordnung heirathen: ist das Trieb, Gutes zu thun? ihr werdet glauben, ihr und das Fräulein würdet euch glücklich machen; das ist noch eine große Frage, und wenn ihr auch beide glücklich würdet, so ist's noch lange nicht ausgemacht, ob man recht thue, wenn man sich durch so vieles Aergerniß glücklich macht?"

Ei! warum argern fie fich? foll fich benn ein Chrift ba immer antehren, fo wurde viel Gutes un-

texbleiben!

"Wenn sich auch die Leute mit Unrecht ärgern, und das ist hier nicht einmal der Fall, so soll sich boch ein Christ in die Welt schiden und ohne Roth fein Aergerniß machen. Wenn er nicht etwas Grosses zur Spre Gottes ausrichten kann, oder wenn er nicht dadurch veranlaßt wird, etwas nothwendisges Gutes zu versäumen, so soll er's lieber unters

lassen, als die Leute ärgern: webe dem, durch i chen Mergernisse enisteben! und das ist gerade Fall bei each; ob eure Beirath mit dem Frau so viel Guies wirken wird, als ihr glaubt, da noch eine große Frage; und auf diese Frage gebt ihr doch große Mergerniß, mehr, als ihr benkt; macht auch, daß die Welt über das Christent lästert, denn sie wird ganz gewiß sagen: da si man die Früchte von euern Versamm!

gen! und fie bat nicht gang unrecht."

"Aber ibr fagtet auch vorbin, eine Cache fd oft im Unfang ungereimt und verfebrt, am ( febe man bod, bag Gott Alles mobl gemacht und bag es fo fein Bille gemefen fen; barauf fic auch mander und thut ungereimte Dinge. 2 Bon bas Boje, was die Denfchen thun, en berrlich zum Guten wendet, fo folgt baraus bag man Bofes thun muffe , bamit etwas & baraus entftebe. Und wenn ein rechtschaffener D etwas Ungereimtes thut, bas bem Billen 3 gemäß ift, fo wird er wirflich burch bie 6 dung ber Borfebung in folde Umftanbe vermie bag er andere nicht fann, er muß miber nen Willen fo banbeln; mit Billen thut aber mabrer Chrift etwas Unichidlices. 3. B. ich b einmal Radricht, bag eine gewiffe reiche Grafin burchreifen, mich besuchen und etwas febr Wich mit mir reben murbe; mir mar auch ber Tag bie Stunde bestimmt, mir murbe fogar gefdrie fie wurde bes Mittmoche ju Mittag mit mir e ich ermartete fie alfo, meine Frau richtete fich ir Ruche barnach, und wir ichidten une recht auf b angenehmen Befuch. Bas gefcab? bes Mittin um eilf Uhr fam ein Bauer gelaufen, ber ti

mir mit Jammern und Wehflagen, feine Fran fey am Rand ber Emigfeit : ich mußte fomit fort , benn fie fonnte nicht rubig fterben, bie ich fie gum Tobe bereitet batte. Das fam mir gar ungelegen, bent ich wußte, baß es ein großes Blud fur mich fepn murbe, wenn ich mit ber Brafin fprechen fonnte : ich fagte alfo, ich wollte ben Rachmittag fommen. Rein! antwortete ber Bauer, bas gebt nicht an : mer weiß, ob wir fie noch lebenbig antreffen werben, ba burfen wir nichte verfaumen ; ich mußte alfo gu mei= nem größten Berbruß fort. Gebt, bas mar etwas recht Ungereimtes, und boch mußte ich's thun, benn es mar meine Pflicht. 3ch ging alfo recht unwillig mit bem Bauern, er wohnte eine Stunde von bier. Bas geichab? auf bem balben Bege mußten wir quer uber eine Canbftrage, nun fam ba eine Rutiche. welche juft baber fubr, ale ich an ben Weg fam. Die Grafin quete beraus und ichlug ibre Sanbe quiammen , benn fie fannte mich ; ich mußte aber nicht, mas ich fagen follte ; fie flieg aus und ergablte mir, bag fie burch einen befondern Bufall genotbigt gemefen mare, biefe Strafe ju reifen, nun babe fie aber bermagen bedauert, bag fie mich nicht befus den fonnte, und jest ichide es Bott boch fo mun= berbar. Run ergablte ich ibr auch, wie's mir ges gangen mare, und mir beibe verberrlichten Gott über feine anabige Rugung; fest that nun auch bie Grafin, was fie mir thun wollte, und ich erlangte bas Blud, bas ich erwartet batte. Das war bem Unfeben nach etwas Unichidlices, welches Bott zum Buten leis tete. Wer aber mit Aleif etwas Ungereimtes thut, ber wird feben, wie es ibm gebt."

Alles, was Sie mir ba fagen, Berr Paftor! nehe met mir nichts übel, ift Bernunftelei, bie Bernunft

handelt aber immer bem Glauben und bem Billen Gottes zuwiber, wir muffen fie unter ben Gehorfam bes Glaubens gefangen nehmen; wer immer ber

Bernunft folgt, wird betrogen!"

"Babt ihr bas auch ichon gelernt? bas ift eine entsesliche und bocht gefährliche Lehre, und boch besbaupten fie so viele, in der That gute Menschen. Sagt mir boch um Gottes Willen, wem wollt ihr folgen? wer soll euch in eurem ganzen Leben zeisgen, was recht und gut ift?"

Ei, bas Wort Bottes!

"Recht, wie wißt ihr bann, ob basjenige, was ibr thut, bem Bort Gottes gemäß ift ?"

Da pruf ich mich, ob bas, was ich thun will, im

Bort Bottes geboten ober verboten ift.

"Bie macht ihr bas Prufen ?"

Ja, bas fann ich fo nicht beschreiben, ich bin nicht

gelebrt.

"Nun fo will ich es euch fagen: ihr haltet euren Willen gegen ben Willen Gottes, und wenn ihr finbet, daß euer Wille mit dem Willen Gottes übereinkommt, so glaubt ihr, es sey recht, und ihr thut es, nicht wahr?"

Ja freilich.

"Können bas bie unvernünftigen Thiere wohl auch ?" Wie follten fie bas fonnen ?

"Warum nicht ?"

Beil fie - ja jest mert ich, wo es binaus will - weil fie feine Bernunft baben.

"Recht! alfo bankt bem lieben Gott, bag ihr Ber-

nunft habt, und gebraucht fie bubich."

Ja, fo meine ich's nicht; ich meine nur fo, bie Bernunft will immer Deifter fenn in gottlichen Dingen,

und ba ift fie boch blind, ber natürliche Menfc ver-

"Gang recht, das heißt so viel: wenn die Bermunft Dinge begreifen will, die sie nicht begreifen fann, indem sie nicht alle Mittel hat, die zu dem Begreifen gehören, da soll sie glauben, wenn's nur nichts ift, das wider, sondern nur Thet Bernunft geht; aber Dinge, die zu unserm Alle lichen Bandel gehören, die sollen nich mit Bernunft überlegt werden. 3. B. warn wollt ihr das Fraulein heirathen?"

Das bab' ich schon gesagt, herr Paftor! weil wir für einander geschaffen find, und weil ich glaube,

baß es Gott fo baben will.

"Bober tonnt ihr bas anders wiffen, als weil es eure Bernunft fo glaubt; nach eurer Einficht haltet ihr alfo die heirath für gang vernünftig?"

Das thu' ich.

"Run bab' ich euch aber ichon gefagt, baß ibr nicht vernünftig banbelt; allein ich will es euch auch noch jum Ueberfluß aus ber Bibel beweifen: lefet einmal | Betr. 2, B. 13., ba beißt es: Gepb aller menichlichen Ordnung unterthan, um bes berrn Bil-Ien: nun ift es menfchliche Ordnung, bag vornebmere und geringere Stande in ber Belt find: es ift menichliche Ordnung, daß fich Rinder nicht gegen ber Eltern Billen verheirathen follen, wenn anders bie Eltern nicht auf eine gang ungerechte Beife bie Rinder an ihrem Glud bindern; bas fann und barf aber niemand beurtheilen, ale ber, ben Gott gum Landesvater bestimmt bat, namlich bie Obrigfeit. Run wollt ihr aber eine Perfon außer eurem Stand, und bas gegen eurer beiber Eltern und Borgefesten Biffen und Willen, bas ift, gegen alle menichliche Orbnung beirathen, folglich auch gegen bas ausbrudliche Gebot ber Bibel: ift bas nun auch eine Bernunft, bie wiber ben Gehorsam bes Glaubens ftreitet?"

Ich bin nicht gelehrt und kann nicht mit Euch bisputiren, herr Paftor! ich halte mich an meine innere Ueberzeugung, ich habe mich ganz ohne Borbebalt an die Führung Gottes übergeben, und da folg' ich seinem Triebe.

"3ch weiß wohl, daß meine Ermahnung bei Euch und Eures gleichen nichts bilft, aber ich habe nun meine Pflicht gethan, gebt in Gottes namen bin ?"

Alfo werbet ibr une nicht fopuliren?

"Nein, bas barf ich nicht; ein Pfarrer barf Niemand obne gesemäßige Erlaubniß von ber Obrigfeit fopuliren; und barnach will ich auch nichts ihun, bas meiner Einsicht nach bem Willen Gottes schuuraerab entgegen ift."

The obald ichied freilich nicht fo rubig vom Paftor weg, als er hingegangen war, wiewohl ihm ichon bamals bas herz pochte; boch aber übermand er bald allen Scrupel, benn er glaubte noch immer gang

gemiß, Die Cache fen von Gott.

Das ift ein vorzüglicher Charafterzug ber Schwärmeret, man fühlt in seiner Seele eine tiefe lleberzeugung, daß diese oder jene Empfindung von Gott sev, da mag nun die Bibel und die Bernunft mit Gewalt dagegen reden, das hilft Alles nicht, man glaubt vielmehr, man verstünde die Bibel nicht recht, oder man dreht und wendet sie so lang, die man einen Spruch sindet, der uns schmeichelt; um die Bernunft besümmert man sich vollends gar nicht. Dieß ist eine Ursache vieler gräulichen Ausschweis

fungen, wie im Berfolg biefer Geschichte mit Deb-

rerem erbellen wirb.

Die Schmarmerei ift eine Art Seelengewobnbeit, und es geht in biefem Kall bem Schwarmer, wie einem, ber fich an ein ftartes Betrante gemobnt bat; weil er fich übel befindet, wenn er eine Betitung nicht trinft, fo glaubt er, bas ftarte Getrante fep ibm gefund. Die Bernunft und bie Natur mag bagegen einwenden, was fie will; gerade fo gehi's auch bem Comarmer, in feiner Empfindung befindet er fic gar mobl, und außer berfelben übel. D. wie We barum fo unaussprechlich wichtige fich bon Bugend auf an richtige und mabre Empfindungen gu gemobnen! benn es ift eine gemiffe Effahrung, baß auch ber Bernunftigfte awar taufend und taufenbmul fic vornimmt, ber Bernunft und ber Babrbeit gu folgen, und eben fo manchmal folgt er boch feiner Empfindung. Ginvollfommen richtiges, burch bie mabre Religion aufgeflärtes und mit ber Empfindung bes Bergens gang übereinstimmendes Bewiffen gebiert ben bos ben Gottesfrieden, der über alle Bernunft ift.

Theobald fagte von ber Unterredung mit dem Paftor Reins feiner Umalie fein Wort, er flagte ihr nur, daß er sie nicht fopuliren durste; nun war also guter Rath theuer; indeffen, da sie einmal von dem Willen Gottes in der Sache überzeugt waren und sie ohnehin die Kopulation nur für eine Ceremonie hielten, die man blos um der Menschen willen beobachten musse, so war ihnen auch sedes Wittel gut genug, wenn sie nur fopulirt waren; sie erkundigten sich also nach einem Geistlichen, der sich aus solchen Trauungen nichts machte, wenn er nur

Gelb befam; folder Männer gibt's nun freilich hin und wieder, und nur eine Stunde von Tollberg war einer. The obald machte sich also mit seiner Amalie unverzüglich dahin; es war aber auch hohe Zeit, benn erstlich ließ herr Pastor Reins bem ehrlichen Mann sagen, bei bem sie sich aushielten, er sollte die Leute fortschiesen, benn es könnte eine schwere Berantwortung darauf folgen, und zweitens kam noch ein anderer Sturm, ben man leicht erratben kann.

Umalie mar bei Beitem nicht ichlau genug, alle ibre Unftalten fo gebeim ju treffen , bag man nicht bald babinter fommen fonnte; baran lag ibr aber and wenig, genug, wenn fie fort mar. 3br Bruber, ber Baron von Birtben, geborte felber unter Soch manne Unbanger und Freunde; aber er mar ein feiner, verftanbiger Dann, ber immer Bernunft und Wahrheit gelten ließ, und nichts annahm, als mas mit beiben barmonirte. Geine beiben Eftern waren tobt, auch batte er feinen Bruder und feine Schwefter mebr, ale Umalie; er liebte fie garilich und freute fich febr, baß fie auch Beidmad an ber Religion befam, baber ließ er fie ungebinbert in Dochmanne Berfammlungen geben, fo etwas fiel ibm aber nicht ein. 216 fie nun ben Conntag Abend nicht fam, fo murbe er unrubig, er befürchtete ein Unglud, feste fich ju Pferbe und ritt noch in ber Racht nebft einem Bedienten nach Gomargenau. Er erfundigte fich genau nach Allem, und bier erfubr er auch icon Alles, wer Theobald mar, wie Die Sache jugegangen war , ben Borfas beiber, - mit Ginem Borte , nichte blieb ibm verborgen , ale ber Weg , ben fie genommen batten. Der Baron entfeste fich, verichloß fich in eine Rammer und überlegte vor Gott und mit Bernunft, was zu thun sep; ber ließ er seinen Jorn verrauchen und ging nun bes andern Morgens zu hochmann, dem er bie Folgen solcher Bersammlungen sanft vorhielt. Dochmann bedauerte die Sache sehr; indessen glaubte er doch, daß auch die heiligsten Anstalten zur Besserung der Menschen gemisbraucht werden könnten: bas war nun freilich wahr, wenigstens der Baron

Tonnte nichts bagegen einwenben.

Babrend ber Beit wurden überall Boten ausgeididt, bie beiben Berlornen aufzusuchen; einer berfelben ging auch nach Rulbeim, um zu feben, ob fe bort maren ; jest erfuhren ber alte bans und Rolb bie Beschichte. Der alte Greis weinte, nahm feine Rappe vom Ropf, folug bie naffen Augen gen Simmel, faltete bie Sanbe und fagte: "Run fiehft bu boch, lieber Gott! daß ich recht habe, wenn man bubich einfältig und treu in feinem Beruf ift und nicht flüger seyn mill als bu. Du baft mir eine Ordnung vorgeschrieben, ber will ich folgen, babei will ich leben und fterben!" Run fagte er zu bem Boten: fagt bem gnabigen Berrn, bag ich gang uniculdig mare, und daß es mir febr leid fepe, baß feine gnatige Echmefter meine Schnur werben wollte, und ich wollte fie auch nicht im Saufe baben; fagt ibm nur Alles, er follte doch mir armen Danne nichts thun, benn ich fonnte nichts bafur. Der Bote versprach, bas Alles treulich zu bestellen und ging fort : Sans buftelte nun eimas in ber Ruche, ichwapte immer mit fich felber und icuttelte ben Ropf; feine Rrau vermunderte fich auch in den Tod über bie Cache.

Indeffen fam Rolb baber gewandert, er war Billens, den alten hans zu troften, und wenn er

Alles ware Gott wohlgefällig gewesen, und boch geschiehts nicht, benn ihr verhindert es burch cure

Unordnung, und thut alfo febr unrecht."

Berr Paftor! wir find beide vom Willen Gottes in diefer Sache vollfommen überzeugt; wir thun alfo, was Gott haben will, und befümmern uns weiter um die Folgen nicht; oft scheint eine Sache wunderlich und ungereimt, und am Ende fieht man boch, baß es Gott so recht heilig und weislich gefügt bat!

"3hr ftellt mir ba zwei Sachen vor, Die ich besantworten muß : erftlich fagt ihr, ihr fend vom Wilsten Bottes in ber Sache überzeugt; womit fonnt

ibr bas beweifen ?"

Damit, daß unsere Bergen zu gleicher Zeit so innig und tief zu einander gezogen wurden, daß wir beibe in Einem Augenblick eines Sinnes waren, und daß wir so ganz für einander geschaffen sind; wir fühlen es so tief in unsern Seelen, daß uns der Beift Gottes in's Berg gegeben hat, daß wir uns heirathen

follen.

"Freund! ihr Pietisten begeht ba burchgebends einen erstaunlichen Fehler, ihr gebt auf die tiefsten Regungen eurer Seelen Acht, fühlt ihr nun eine Reigung in euch, die nicht gerade dem Wort Gottes widerspricht, so glaubt ihr gleich, es sey eine Einsgebung vom Geiste Gottes; ihr haltet viel auf den Doch mann, ich hab' auch nichts dagegen, denn er ist ein braver Mann, und er wird's gewiß nicht gut heißen, was ihr gethan habt; wist ihr, was der zu sagen pflegt? Wenn ein Mensch eine Neigung in sich fühlt und er will wissen, ob sie vom Geiste Gottes ist, so prüse er die Reigung; findet er, daß sie seinen Püssten und Begierden zuwider ift, so fann

er ficher ichließen, daß fie von Gott ift, ich meichelt fie aber feinen Luften, fo ift fie ficher aus feinem eigenen Billen entsprungen. Ich finde diefen Sas durchgehends wahr, unfre Luften und Begierden machen uns gemeiniglich ungläcklich; wenn wir ihnen alfo zuwider handeln, fo geben wir viel ficherer, als wenn wir ihnen folgen. Darnach pruft euch nun vor Allem!"

Das fann boch nicht immer mahr fenn; benn man bat boch auch oft eine bergliche Freude, etwas Gutes ju thun und eine rechte Luft bagu; wenn man bem nun zuwiber handelte, fo thate man ja fehr unrecht.

"Das ist wahr; untersucht euch nur einmal recht genau, ob das Berlangen, das Fräulein zu beirasthen, eine reine Lust, Gutes zu thun, zum Grund habe? was thut ihr denn Gutes? ihr wollt ein schoes reiches Mädchen gegen den Willen ihrer Familie und gegen die weltliche Ordnung heirathen: ist das Trieb, Gutes zu thun? ihr werdet glauben, ihr und das Fräulein würdet euch glücklich machen; das ist noch eine große Frage, und wenn ihr auch beide glücklich würdet, so ist's noch lange nicht aussgemacht, ob man recht thue, wenn man sich durch so vieles Aergerniß glücklich macht?"

Gi! warum argern fie fich? foll fich benn ein Chrift ba immer antehren, fo murbe viel Gutes uns

terbleiben !

"Benn sich auch die Leute mit Unrecht ärgern, und bas ift bier nicht einmal ber Fall, so soll sich boch ein Christ in die Welt schiefen und ohne Roth lein Aergernis machen. Wenn er nicht etwas Grosses jur Ehre Gottes ausrichten fann, ober wenn er nicht badurch veranlaßt wird, etwas nothwendiges Gutes zu versaumen, so soll er's tieber unter-

laffen, als die Leute ärgern: wehe bem, burch welschen Aergerniffe enistehen! und das ist gerade der Fall bei each; ob eure Seirath mit dem Fräulein so viel Gutes wirfen wird, als ihr glaubt, das ist noch eine große Frage; und auf diese Frage hin gebt ihr doch große Aergerniß, mehr, als ihr denst; ihr macht auch, daß die Welt über das Christenthum lästert, denn sie wird ganz gewiß sagen: da sieht man die Früchte von euern Bersammluns

gen! und fie bar nicht gang unrecht."

"Aber ibr fagtet auch vorbin, eine Cache icheine oft im Unfang ungereimt und verfehrt, am Enbe febe man boch, bag Gott Alles wohl gemacht babe und bag es fo fein Wille gewesen fen; barauf fingt fich auch mancher und thut ungereimte Dinge. Wenn Bott bas Boje, mas bie Denfchen thun, endlich berrlich jum Buten wendet, fo folgt baraus nicht, bag man Bojes thun muffe, bamit etwas Gutes baraus entftebe. Und wenn ein rechtschaffener Dann etwas Ungereimtes thut, bas bem Billen Gottes gemäß ift, fo wird er wirflich burch bie Gois dung ber Borfebung in folde Umftanbe verwidelt, bag er andere nicht fann, er muß wiber feis nen Willen fo banbeln ; mit Willen thut aber fein mabrer Cbrift etwas Unididlides. 3. B. ich befam einmal Radricht, bag eine gewiffe reiche Grafin bier burdreifen, mich befuden und etwas febr Wichtiges mit mir reben murbe; mir war auch ber Tag und bie Stunde bestimmt, mir murbe fogar gefdrieben, fie murbe bes Mittmoche qu Mittag mit mir effen; ich erwartete fie alfo, meine Frau richtete fich in ber Rude barnad, und wir ichidten une recht auf Diefen angenehmen Befuch. Bas gefcab? bes Mittwochs um eilf Uhr fam ein Bauer gelaufen, ber flagte

te alfo, ich wollte ben nachmittag fommen. antwortete ber Bauer, bas gebt nicht an : wer ob wir fie noch lebendig antreffen werben, ba wir nichts verfaumen; ich mußte also zu meis rößten Berdruß fort. Seht, bas mar etwas Ingereimtes, und boch mußte ich's thun, benn r meine Pflicht. Ich ging also recht unwillig m Bauern, er wohnte eine Stunde von bier. geschah? auf bem balben Wege mußten wir iber eine Banbftrage, nun fam da eine Rutiche. juft baber fubr, ale ich an den Bea fam. Brafin gudte beraus und ichlug ihre Sande men , benn fie fannte mich; ich wußte aber was ich fagen follte; fie flieg aus und erzählte baß fie burch einen befondern Bufall genothigt en mare, Diefe Strafe ju reifen, nun habe er bermagen bedauert, bag fie mich nicht befufonnte, und jest ichide es Gott boch fo munhandelt aber immer bem Glauben und bem Billen Goutes zuwider, wir muffen fie unter den Geborfam bes Glaubens gefangen nehmen; wer immer ber

Bernunft folgt, wird betrogen!"

"Dabt ihr bas auch schon gelernt? bas ift eine entsegliche und hochft gefährliche Lehre, und boch be-baupten fie so viele, in ber That gute Menschen. Sagt mir boch um Gottes Willen, wem wollt ihr folgen? wer soll euch in eurem ganzen Leben zeisgen, was recht und gut ift?"

Gi, bas Bort Gottes!

"Recht, wie wißt ihr bann, ob basjenige, mas ihr thut, bem Bort Gottes gemäß ift ?"

Da pruf ich mich, ob das, was ich thun will, im

Bort Gottes geboten ober verboten ift.

"Bie macht ihr bas Prufen ?"

Ja, bas fann ich fo nicht beschreiben, ich bin nicht

gelehrt.

"Nun so will ich es euch sagen: ihr haltet euren Willen gegen ben Willen Gottes, und wenn ihr finsbet, bag euer Wille mit bem Willen Gottes überseinkommt, so glaubt ihr, es sey recht, und ihr thut es, nicht wahr?"

Ja freilich.

"Können bas bie unvernünftigen Thiere wohl auch ?" Wie follten fie bas fonnen ?

"Warum nicht ?"

Beil fie - ja jest mert ich, wo es binaus will - weil fie teine Bernunft baben.

"Recht! alfo banft bem lieben Gott, bag ihr Ber-

nunft babt, und gebraucht fie bubich."

Bernunft will immer Meifter feyn in gottlichen Dingen,

amb ba ift fie boch blind, ber natürliche Menfch vernimmt nicht die Dinge, die des Geiftes Gottes find.

"Gang recht, das heißt so viel: wenn die Bernunft Dinge begreifen will, die sie nicht begreifen fann, indem sie nicht alle Mittel hat, die zu dem Begreifen gehören, da soll sie glauben, wenn's nur nichts ift, das wider, sondern nur über die Bernunft geht; aber Dinge, die zu unserm christlichen Bandel gehören, die sollen auch mit Bernunft überlegt werden. 3. B. warum wollt ihr das Fraulein heirathen?"

Das hab' ich schon gesagt, herr Paftor! weil wir für einander geschaffen find, und weil ich glaube,

daß es Bott fo haben will.

"Bober könnt ihr bas anders wiffen, als weil es eure Bernunft fo glaubt; nach eurer Einficht haltet ihr also die Beirath für ganz vernünftig?"

Das thu' ich.

"Nun bab' ich euch aber icon gefagt, baf ibr nicht vernünftig handelt; allein ich will es euch auch noch jum Ueberfluß aus ber Bibel beweifen: lefet einmal I Betr. 2, B. 13., ba beißt es: Gepb aller menichlichen Ordnung unterthan, um des Berrn Billen; nun ift es menfchliche Ordnung, daß vornebe mere und geringere Stande in ber Belt find; es ift menichliche Ordnung, daß fich Rinder nicht gegen ber Eltern Billen verheirathen follen, wenn anders Die Eltern nicht auf eine gang ungerechte Beife bie Rinder an ibrem Glud bindern; bas fann und barf aber Riemand beurtheilen, ale ber, ben Gott jum Landesvater bestimmt bat, namlich bie Obrigfeit. Run wollt ibr aber eine Verfon außer eurem Stand, und bas gegen eurer beiber Eltern und Borgefesten Biffen und Billen, bas ift, gegen alle menfcliche

Orbnung beirathen, folglich auch gegen bas ausbrudliche Gebot ber Bibel: ift bas nun auch eine Bernunft, bie wiber ben Gehorsam bes Glaubens ftreitet?"

Ich bin nicht gelehrt und fann nicht mit Euch bisputiren, herr Paftor! ich halte mich an meine innere Ueberzeugung, ich habe mich gang ohne Borbebalt an bie Führung Gottes übergeben, und ba folg' ich seinem Triebe.

"Ich weiß wohl, daß meine Ermahnung bei Euch und Eures gleichen nichts hilft, aber ich habe nun meine Pflicht gethan, gebt in Gottes Namen bin ?"

Alfo werbet ibr une nicht fopuliren ?

"Nein, das darf ich nicht; ein Pfarrer barf Niemand obne gesemäßige Erlaubniß von der Obrigfeit fopuliren; und darnach will ich auch nichts ihun, das meiner Einsicht nach dem Willen Gottes schuurgerad entgegen ift."

The obald ichied freilich nicht fo rubig vom Paflor weg, als er hingegangen war, wiewohl ibm ichon bamals bas Berg pochte; boch aber überwand er bald allen Scrupel, benn er glaubte noch immer gang

gemiß, die Cache fen von Gott.

Das ist ein vorzüglicher Charafterzug ber Schwärsmerei, man fühlt in seiner Seele eine tiefe Ueberzeugung, daß diese ober jene Empfindung von Gott sey, da mag nun die Bibel und die Bernunft mit Gewalt dagegen reden, das hilft Alles nicht, man glaubt vielmehr, man verftünde die Bibel nicht recht, oder man dreht und wendet sie so lang, die man einen Spruch findet, der uns schmeichelt; um die Bernunft bekummert man sich vollends gar nicht. Dieß ist eine Ursache vieler gräulichen Ausschweis

fungen, wie im Berfolg biefer Gefchichte mit Debsterem erbellen wirb.

Die Schmarmerei ift eine Art Seelengewobnbeit, und es geht in biefem Sall bem Schwarmer, wie einem, ber fich an ein ftartes Betrante gemobnt bat; weil er fich übel befindet, wenn er eine Beitfung nicht trinft, fo glaubt er, bas ftarfe Betrante Ten ibm gefund. Die Bernunft und bie Ratur mag bagegen einwenden, mas fie will; gerabe fo gebi's auch bem Schmarmer, in feiner Empfindung befindet er fic gar wohl, und außer berfelben fibel. D. wie iles barum fo unaussprechlich wichtig; fich bon Bugend auf an richtige und mabre Empfinbungen gu gemobnen! benn es ift eine gewiffe Emprung, bag auch ber Bernunftigfte zwar taufend und taufendmal fich vornimmt, ber Bernunft und ber Babrbeit gu felgen, und eben fo manchmal folgt er boch feiner Empfindung. Gin volltom men richtiges, burch bie mabre Religion aufgeflärtes und mit ber Empfindung bes Bergens gang übereinstimmendes Bewissen gebiert ben bos ben Gottesfrieden, der über alle Ber= nunft ift.

Theobald sagte von ber Unterredung mit bem Paftor Reins seiner 21 malie fein Wort, er flagte ihr nur, daß er sie nicht kopuliren durfte; nun war also guter Rath theuer; indeffen, da sie einmal von dem Willen Gottes in der Sache überzeugt waren und sie ohnehin die Kopulation nur für eine Ceremonie hielten, die man blos um der Menschen willen beobachten musse, so war ihnen auch seds Mittel gut genug, wenn sie nur kopulirt waren; sie erkundigten sich also nach einem Geistlichen, der sich aus solchen Trauungen nichts machte, wenn er nur

Gelb befam; folder Männer gibt's nun freilich bin und wieder, und nur eine Stunde von Tollberg war einer. The obald machte sich also mit seiner Umalie unverzüglich dabin; es war aber auch hohe Zeit, denn erstlich ließ herr Pastor Reins dem ehrlichen Mann sagen, bei dem sie sich aushielten, er sollte die Leute fortschicken, denn es könnte eine schwere Berantwortung darauf folgen, und zweitens kam noch ein anderer Sturm, den man leicht erra-

then fann.

Umalie mar bei Beitem nicht ichlau genug, alle ibre Unstalten fo gebeim zu treffen , bag man nicht bald babinter fommen fonnte; baran lag ibr aber auch wenig, genug, wenn fie fort mar. 3br Beuber, ber Baron von Birtben, geborte felber unter Dochmanne Unbanger und Freunde; aber er war ein feiner, verftanbiger Dann, ber immer Bernunft und Wabrbeit gelten ließ, und nichte annabm, als was mit beiden barmonirte. Geine beiben Eltern waren tobt, auch batte er feinen Bruder und feine Schwester mebr, ale Umalie; er liebte fie garilich und freute fich febr, baß fie auch Beidmad an ber Religion befam, baber ließ er fie ungebinbert in Soch manne Berfammlungen geben , fo etwas fiel ibm aber nicht ein. 216 fie nun ben Conntag Abend nicht fam, fo murbe er unrubig, er befürchtete ein Unglud, fette fich ju Pferde und ritt noch in ber Racht nebit einem Bedienten nach Schwarzenau. Er erfundigte fich genau nach Allem, und bier erfuhr er auch icon Alles, wer Theobald war, wie bie Sache jugegangen mar , ben Borfat beiber, - mit Ginem Borte, nichte blieb ibm verborgen, als ber Weg, ben fie genommen batten. Der Baron entfeste fich, verichloß fich in eine Rammer und überlegte vor Gott und mit Bernunft, was zu thun fep; bier ließ er seinen Born verrauchen und ging nun bes andern Morgens zu hochmann, dem er bie Folgen folder Bersammlungen sanft vorhielt. Dochsmann bedauerte die Sache sehr; indeffen glaubte er doch, bag auch die heiligsten Anstalten zur Befferung der Menschen gemigbraucht werden könnten: bas war nun freilich wahr, wenigstens der Baron

fonnte nichts bagegen einwenden.

Babrend ber Beit murden überall Boten ausge= ididt, Die beiben Berlornen aufzusuchen; einer berfelben ging auch nach Rulbeim, um zu feben, ob fie bort maren ; jest erfubren ber alte Sans unb Rolb bie Geichichte. Der alte Greis weinte, nabm feine Rappe vom Ropf, folig bie naffen Mugen gen Sim= mel , faltete bie Sande und fagte : "Run fiebft bu boch , lieber Gott! bag ich recht babe , wenn man bubich einfaltig und treu in feinem Beruf ift und nicht fluger feyn will ale bu. Du boft mir eine Dronung porgefdrieben, ber will ich folgen, babei will ich leben und fterben!" Run fagte er ju bem Boten: fagt bem gnabigen Berrn, bag ich gang uniduldig mare, und bag es mir febr leib feve, bag feine anatige Comefter meine Schnur werben wollte, und ich wollte fie auch nicht im Saufe baben; fagt ibm nur Alles, er follte boch mir armen Manne nichte thun, benn ich fonnte nichte bafur. Der Bote perfprac, bas Alles treulich zu bestellen und ging fort; Sans buftelte nun etwas in ber Ruche, ichwatte immer mit fich felber und ichuttelte ben Ropf; feine Rrau verwunderte fich auch in den Tod über bie Sace.

Indeffen fam Rolb baber gewandert, er war Billens, den alten Sans ju troften, und wenn er

irgend zornig ware, ihn zur Bernunft zu bringen. Die Sache gefiel nun wohl bem Rolb auch nicht, allein er dachte juft wie hoch mann, und bann boffte er, es wurde Alles noch zum Guten ausschlagen. So wie Rolb zur Thur hereintrat und guten Morgen hans sagte, so bankte ihm hans mit einem über seinem Ropf aufzehobenen Sind holzes; Rolb griff ihm ben Arm und sagte: halt! halt! Nachbar! was bab' ich gethan? ich fann ja fur nichts!

"Bei! ihr nichtsgutige Weißnasen wollt flüger und frommer seyn, als der große Gott da droben im hohen himmel: da geht's benn so, seht! Da ift nun meinem guten Dietrich der Ropf verdreht; da dunkt er sich nun viel besser, als sein alter Bater; glaubt, er saß broben, unserm lieben herrn Gott zu Füßen, und hängt sich an eine abeliche Jungser. Wo fann ich armer Mann denn eine Abeliche ernähren? Du lieber Gott!"

Bort, Nachbar Sans! Rluger als ber große Gott wollen wir nicht werden; aber jo unfre ganze Lebensseit durch fortzuschlafen, damit fonnen wir auch nicht zufrieden fenn, wir möchten fonst erst auf dem Todbette erwachen, Nachbar Sans! dann ist's zu spät.

"Bas! ich bin alt und grau worden, und bas mit Gyren, ich hab' mein Leben nicht verschlafen Bas meinft Du, Rolb? Be!"

3br Leure verftebt Alles fleifchlich, ich mein es geiftlich: man muß anders werben, als ma von Natur ift, wenn man will felig werben.

"ba! ba! fo! Dinn muß ein armer Bauer junge ein abeliches Daochen beirathen, wo ftebt bi geidrieben ?"

Das billige ich an eurem Sohn auch nicht, Ri bar Sans! Das find Fehler, Die Anfanger mad

"Soweig. Rolb! wenn Anfanger folde Rebler maden, wie wird's bann um bie Beiber ausseben ?" 36 meine, Unfanger im Chriftenthum machen noch

oft allerhand Fehler; je weiter fie aber fommen, befto mehr werden fie erleuchtet, und begeben bann immer

meniger Kebler.

Aber ein Rebler im Beiratben ift ein großer Reb-Ier. Bud! mein Junge bat fich nun fur fein Leb. tag verlappert, ber Fehler fann nicht mehr geandert werben! Das beißt, wenn er fie friegt, Die Frole, und bann, wer weiß, ob ihm ber gnabige herr nicht

eine Rugel burch ben Ropf ichießt."

bort bane, fest euch ba neben mich, ich fomm' beswegen ber, ich will mit euch reben, es ift nun einmal geschehen, es läßt fich nicht mehr anbern. bort, wenn die Umalie nun gang ihren Abelftand vergaß, Bauernfleider angog' und gang ein Bauerne madden murbe, wenn fie arbeiten lernte und fich gang in eure Saushaltung ichidte, fo, ale wenn fie aud von eurem Stand mar', hattet ihr mas dage= gen? Cie ift reich, wenn fie auch nicht gleich alle Arbeit thun fonnte, fonft aber eine mabre Chriftin und recht brav mar', battet ihr bann mas bagegen ? "Ja, es ift boch immer fo eine Sache. Je nun,

wenn bas mar', - aber ibr Bruder ?"

Run, wenn's benn auch ihr Bruder endlich fo geben ließ, ber ift auch ein frommer Mann, ber läßt fich fagen. Bift ibr was, ich will fogleich bingeben, will euren Dietrich aufjuchen, und wenn's nothig ift, auch mit bem Bruder reden; wir wollen feben, ob wir das Ding nicht in Ordnung bringen, abeliche Jungfer wird fich recht wohl zu euch ichiden, fonft batte fie ben Dietrich nicht genommen.

"Rolb! wenn bu bas in Ordnung bringft, fo will ich bir's mein Lebtag Dant wiffen."

Rolb manderte fogleich fort, zog fich an und

reiste nach Schwarzenau.

Der Bote fam nun wieder jum Baron, aber ber war fort, benn er batte pun ansgefunbicafiet, baf Theobald mit feiner Schwefter nach Tollberg gegangen mare; er fam ba icon an, ale Theo= balb faum eine Biertelftunde fort mar, ba ging er noch erft jum Pfarrer, welcher ibm turg ergablie, was er mit bem jungen Menichen gefprochen batte. Der Baron bielt fich bier nicht lange auf, fonbern nahm einen Boten und ritt nach bem Drt bin, wo bie Ropulation geicheben follie. Er eilte bort jum Pfarrer; man fagte ibm, er babe leute bei fich, aber er lieft fich nicht aufbalten, fonbern fturgte in's Bimmer binein, wo ber Pfarrer juft ben Gegen über beide neu Berebelichte fprach und mit bem Ginfritt in Die Thur Umen fagte. Alle brei murben im bochs ften Grad befturgt, Umalie fant in Donmacht, Theobald fand ba wie ein armer Gunber, ber jum Bericht geführt werben follte.

Der Baron griff den Paftor bei ber Bruft und sagte: Thut ihr euer Umt ale ein Knecht Gottes, ober ale ein Diener bes Keindes aller Ordnung?

"3d - 3d - Gnade, Berr! Gnade! das mußt'

ich nicht."

Warum fopulirt ihr benn Leute, die ihr nicht fennt, und wo ihr gar nicht wißt, ob sie nicht schon verbeiratbet oder versprochen find?

Der Paftor mußte nichts zu antworten, ale bag

er um Gnabe rief.

Run bemubte fich ber Baron, bie Brant gurechts zubringen, benn Theobald fonnte fich nicht rubren,

und her Baron kein Work. Endus schlug gen auf. Schwester, sing er an, ich komme nicht, um dir Borwürse zu machen, det ist nun zu spät, wäre ich eher gekommen, so ist ich versucht, ob ich dich durch vernünstige Borstellungen überreden könnte. Jest will ich nur heren, was dein Borhaben ist und wie du dein künsiges Leben anordnen willst; rede frei mit mir, ich bin noch immer dein Bruder. Amalie erholte sich wieder, als sie das hörte; sie sing an zu weinen, das sie schluchzte, und sagte: Nenne mich nicht mehr Chwester, du dist mein Bruder nicht mehr, sondern mein gnädiger Herr und ein sehr verehrungswürdiger Nann; Sie sehen —

"Schweig, Schwester! ich bin in allen Fallen bein Bruder, fo lange bu nicht lafterhaft wirft, fag' fein Wort mehr, ober nenne mich Bruder."

Amalie füßte ihm mit Thränen die hand und fegte: das ist himmlische Gute! nun, ich gehorche. Siebe, Bruder! du siehst meine Rleider, die sagen dir Alles, zurne nur nicht; wie manches abeliche Fraustein zieht ihre Staatskleider vor dem Altar aus und kleidet sich in klösterlichen Ordenshabit, sag' mir, wer thut besser, ich oder sie? — ist's nicht besser, daß ich einen rechtschaffenen Bauernschn glüdlich mache, als daß ich mich zwischen vier Wänden einkerkere? Wer dient Gott besser, ich, der ich, will's Gott! mein Brod im Schweiß meines Angesichtes essen, meinen Stall und meinen Gatten versorgen, und zur Ehre Gottes fromme Kinder erziehen werde, oder die Ronne, die ihre horen singt, wie der Bogel im Kafig?

"Du rasonnirft nicht übel; wie aber, wenn but Grifting's fammtt. Schriften. VI. 200.

einen Mann beinesgleichen gludlich gemacht hatteft? wenn bu ein Dorf voller Bauern mit Segen erfullt

batteft ?

Bruder! vergleiche mich nur immer mit ber Ronne, fie hatte bas auch gefonnt, fie thut's aber nicht, und ihre Berwandten migbilligen ihren Schritt nicht; hatte fie einen Bauersohn geheirathet, so hatte fie ihr Bater oder Bruder vielleicht mit ihrem Geliebten erstoschen; da sie aber in's Kloster geht, so tadelt man sie mit Ehrfurcht, thu' das auch, Bruder!

"3d thu's, Umalie! ich hab' dir weiter nichts ju fagen, als: Gott fegne bich und gebe bir feinen

beiligen Frieben."

Amen, Bruder! Gott segne dich auch; nun noch ein Wort: ich thu' auf meinen Avel und alle Borguge für mich und meine Kinder auf ewig Berzicht: oder gib mir eine Aussteuer in Geld, was du willft, meine Erbichaft hab' ich verscherzt, ich will arbeiten Iernen, aber ich fann's sogleich nicht, ich mag nicht unverdientes Brod effen. Theobald fiel hier ein: nein, Amalie, feinen heller, bewahre mich mein Gott, ich will nur Amalien und des gnädigen herrn Segen, weiter nichts; ich fann für zwei arbeiten!

Dem Baron brangen bie Thränen in bie Augen, er nahm Beide an der Sand, schlug ihre Sände in einander und sagte: "Gott segne euch! ich geb' ein Rapital von 20,000 Gulden an's Armenhaus zu Ras dorf, ihr könnt jährlich 800 Gulden Interessen dort holen, das Kapital bleibt als ein Fideis Commiß für eure Kinder; sterbt ihr aber ohne Kinder, so stirbt das Geld wieder an mein Saus zurud; den Contrast darüber will ich sertig machen lassen und euch zuschieden."

bed wohl zuschiden, so viel ihnen gut und nätzlich fepn wirb.

"Dehr will ich ibnen auch nicht thun, als was

duen gut und nuglich feyn wirb."

Ja, ich weiß dach nicht recht, ob ein Menfch gescheit genug ift, mit der Bage des Beiligthums umzugeben ? Ein Bater züchtiget sein Rind bald zu viel, bald zu wenig.

"Alfo foll er's gar anfteben laffen ?"

Das fag' ich nicht, er muß es freilich guchtigen und erziehen.

"Run, fo will ich's ja auch maden, und ba baucht mir immer, ein wenig zu viel fep beffer, ale zu wenig."

36 fann Em. Gnaben freilich nichts antworten: aber mich bunft, wenn Gie bachten, bas Kraulein fen geftorben, wenn Sie fie vergagen, fo batten Sie nichts verloren; laffen Gie die armen Leutchen in Rube. Bott wird fie ale feine Rinder behandeln und fie mit Onabe und Barmbergigfeit ju ihrer Seligfeit leiten: laßt une die Finger nicht an ihnen verbrennen, gnabiger Berr! Beide haben fich Gott und feiner Subrung gang übergeben. Er wird fich ihrer gewiß ans nehmen, ihnen auch für ihre Thorbeit ober Gunbe genug zu tragen geben, fo bag wir Menichen es nicht nothig haben werben. 3a! - gnabiger Berr! ber Abel ift eine löbliche, weltliche Ordnung, aber por Bott find wir Alle gleich; wenn fich bas Fraulein in Theobalbe Bauebaltung ichidt und ihre Saus. baltung, ihren Beruf treulich mabrnimmt, fo halt' ich bafur, unfer Berr Gott wird fich ihrer erbarmen, und wenn fie ihr Rreug gebulbig ihrem Erlofer nachtragt, fo wird ihr lohn bereinft im Simmel groß fevn, benn fie bat aus Liebe ju Gott und ibrem Erlofer febr viel verläugnet.

"Freund, wie beißt ihr ?"

3d beife Rolb und bin ein Schreiner.

"Run, Meister Kotb! will ich euch sagen, wie ich meine Schwester zuchtigen will: nicht wahr, ich könnte sie sehr gludlich machen, ich könnte ihr und ihrem Manne so viel geben, daß sie nicht mehr nösthig hatten, zu sorgen, meiner Schwester kame das auch vermöge ihrer Erbschaft zu; allein das will ich nun Alles nicht thun, ich will ihr Erbsheil zum Fiedei-Commiß machen, und sie soll nur die Renten genießen, und hernach will ich sie ihrem Schicksal überslassen, sie mag sich nun in ihren Stand schicken. Seht, so will ich sie zuchtigen."

Ja nun fo, bas laß ich angeben, fo bacht' ich auch, baß es geben mußte; Gott lobne Ihnen, gnabiger herr! gerad' fo macht' ich's auch, wenn ich's zu thun

batte.

"Rolb, ich febe, ihr fept ein rechtschaffener Mann, ich habe zu Stodbaufen ein neues Saus gebaut, macht mir die Schreinerarbeit baran, ich will euch

geben, mas recht ift."

Rolb freute fich über biefen neuen Berbienft und affordirte mit dem Baron wegen ber Arbeit; nun ergablie ihm auch diefer die gange Geschichte ber Trauung feiner Schwester. Rolb bantie Gott von Hergen und

ging wieber nach Saufe.

Richt lange vor ihm war Dietrich Theobald auch mit seiner Umalie zu Rulbeim angesommen; bas berz klopfte ihm, als er von ferne sein elterlisches Saus sah, benn er wußte noch nicht, wie ihn sein Bater empfangen wurde; boch bas Schwerste war nun vorbei; er hoffte, sein Bater wurde sich auch schieden.

Als fie gur Sausthur bereintraten, fo fam ber alte

Dans bas Borbans berab, um in bie Schener an geben; auf einmal ftuste er und fab feinen Die trid und feine neue Schnur an : nicht weiter, Junge! thef er, und winfte mit ber band gurud; lag mich af boren, was ber gnabige herr bagu fagt. Am awillfommen lieber! lieber Bater! fend gufrieben, mein Bruber ift, es auch, ich bin fest mit Leib und Seel eure Cochter, ich will euch gehorchen wie euer Rind und ench helfen arbeiten, wie auch eure andere Tocheter, ihr follt feben, ballich euch viel Freude machen will. Ift bas Alles with re fragte Dans weiter; ja, antwortete fein Sohn, bas ift Alles mabr, unb ber gudbige Berr gibt für uns ein Ravital von 20,000 Gulben als ein Fibei-Commig an's Armenhaus an Raasborf, wo wir fahrlich 800 Bulben Renten gut genießen baben. Als ber Bater bas Alles borte, so freute er fich so febr, bag ibm bie Thranen bie Baden berunterliefen; nun bewilltommte er feine beis ben Rinder, die Familie war auch febr rubig und wohl zufrieden. Dietrich ließ auch ein Bimmer fur fich und feine Frau, nicht prachtig, fondern nur landlich zierlich, zurecht machen; er that ihr alles, mas er ibr an ben Mugen anfeben fonnte, und Jebermann im Saufe begegnete ihr mit Liebe.

Ich habe sehr oft erfahren, daß zwei ledige Leute sich unter einander sehr zur Erbauung dienten, so lange sie nur zuweilen zusammen kommen, sobald sie aber beständig bei einander wohnten, so siel nicht nur der Rugen der Erbauung weg, sondern sie wurden sich sogar widerwärtig im Punkt der Bervollstommnung; was das Eine für gut sand, das war gerade dem Andern zuwider, oder doch gleichgültig, wer seinem Zustand nicht angemessen; diese Bemers

fung ift mabr, und man trifft fie faft allemal bei jungen Leuten an, Die auf eine fromme Beife, wie Theobald und Amalie, in ben Cheftand gefommen finb. Es gibt auch bier Muenahmen, aber fie find felten; Undere find por bem Beiratben febr eife ria im Cbriftentbum, bernach aber werben fie trag und ichläfrig. Wober fommt boch mobl biefer Umfand? 3ch glaube, ibn aus ber Geele erflaren gu fonnen: Wenn fich zwei junge Leute gefallen und bie Liebe bei ihnen anfangt, tiefe Burgel ju ichlagen, fo wird ihnen Alles gur Bollfommenbeit, Jebes fiebt am Undern nichts als Bute und Schonbeit. Dieg gefcbiebt auch eben fo bei Denen, welche ibren bochften 3med in ber Bervollfommnung ibrer felbft ober in ber Beiligung fuchen, Die alfo mabre Vietiften find. Theobald fab Umalien als eine Beilige an und fie ibn besgleichen, bas fam Alles von ber liebe ber, bie vergulbet Alles, fie macht bie Bufte gum Parabies und ben geringffen Unfang ber Tugend gum bochften Grab ber Beiligfeit.

Berzeiht mir, theure Seelen, bie ihr von ganzem Berzen sucht Gott zu gefallen und ihm zu bienen; rechtschaffene mahre Pietisten! vornehmlich euch zu verstheibigen, schreib' ich, aber auch euch vor vielen Rlippen zu warnen, die ber guten Sache so unendlich schlich find und ber Welt Unlaß zur Lästerung geben.

Bas ift bie Liebe zwischen folden jungen Leuten anders, als natürlicher Geschlechtstrieb, der fich aber hinter die Larve erhabener, geistiger, verfeinerter Liebe verstedt und durch sie bervorheuchelt, allerhand Rolsten spielt und fich dann boch endlich zu befriedigen sucht? Daber läuft eine folche Seelenvereinigung gesmeiniglich auf eine Beirath hinaus; sobald nun der Geschlechtstrieb befriedigt ift, so fällt der rosenfarbne

Glanz, ber vorher Alles fo fehr verschönerte, vor ben Augen weg, man fieht die Dinge nun, wie fie find, und also auch ein Ebegatte den andern; man fieht fich nun als gewöhnliche Menschen an, so wie man ift, und nun entbedt man auch im genauen Umgang viele Gebrechen, die man vorhin nicht von ferne gesahnet hatte; jest fällt die übermenschliche Berehrung weg, und nicht selten tritt Berdruß und Migbehagen an die Stelle.

3ch will nicht fagen, bag biefe Bemerfung fo gang bei Theobalb und Amalien eintraf; boch aber fant fich nach und nach ein anderer Umftand ein, ber

fie beibe fo giemlich berabftimmte.

2malie fing in ihrem neuen Stand mit größter Munterfeit an, Bauernarbeit gu thun, aber balb fanb fie, bag fich bie Cache beffer vorftellen, ale ausfub= ren ließ; mer nicht von Jugend auf feine Glieber und Diuefeln gur fd meren Arbeit gewöhnt bat, ber mirb niemale geididt bagu; fie ging mit ibren Gomagerinnen ine Relb, Grundbirnen ju baden. Das mar ibre erfte Arbeit, aber ber raube Stiel ber Sade und bas barte Unfaffen machte ibr bie Sanbe balb voller ichmerghafter Blafen; boch bielt fie alle Edmergen und öfteres Sobnen ibrer Mitarbeiter aus. und fie that mit Bebulb, mas fie fonnte. The o= balbe Familie murbe auch balb ber gangen Gache mube geworben fepn, aber bie 800 Bulben, welche Umalie jabrlich ine Saus brachte, bielten Alles in Dienung; man fab alfo nicht fo febr barauf, ob fie ibre Roft verbiente.

Rach zwei Monaten mar ber erfte Jubel ber Liebe vorbei, unfere jungen Gheleute fingen nun an, nuchetern zu werben und fich zu befinnen. Theobath fund an feiner Frau keine Lafter, aber gewöhnliche

Menfchenschwachbeiten; oft fing er an, geiftliche Befprache mit ibr gu fubren, aber er fand bas Erbauliche nicht mehr wie vorber; noch immer war fie bie gute fromme Geele, allein ber bobe Glan; ber Berr= lichfeit, ber Theobalben bie Mugen fo geblenbet batte, fiel gang meg; gerade fo ging's ibr auch; Theo= bald mar ibr nun ein guter ehrlicher Baueremann, aber fie fant nichts Befonderes mehr an ibm. Ge ift mabr, biefe Entbedung migfiel beiben bergeftalt, bag fie an allen erbaulichen und vertraulichen geiftlichen Befprachen gleichfam einen Edel befamen, fo bag fie fich öftere bagu gwingen mußten; famen fie aber mit anbern Frommen gujammen, fo maren fie beibe uberfließend an Rulle auter Borte und Musbrude : fogar famen fie in ihren Befinnungen felten überein, fo baß balb Gins am Unbern greifelte, ob's auch auf bem rechten Weg mare; bem Allem ungeachtet lebten fie einig; jest mar's Die Religion nicht mebr, Die fie vereinigte, fonbern bie mabre ebeliche Liebe. Rach und nach begann auch Theobald wohl eingufeben, wie ungludlich er gewesen mare, wenn fein gnabiger Berr Schwager nicht die milbe Band aufgetban und feine Frau mit einem guten Rapital verjeben batte; fie arbeitete freilich recht fleißig, aber nichts ging ibr pon Statten, und noch baju mar Alles nicht recht, bas fonnte aber auch andere nicht fenn; fie verbiente alfo bas liebe Brod nicht, fie verftand auch bei aller ibrer Sparfamfeit bie Runft gar nicht, wie eine Bauernfrau baufen muß, folglich maren fie obne jenes Rapital obne Rath und Gulfe an ben Bettelftab gefommen. Der gute junge Dann grauste por ber Befabr, in die er fo muthwillig gelaufen mar; eines male an einem Sonntag Rachmitrag, ale er mit feis ner Frau auf feiner Rammer mar und fie beide in

**ketSaulichen Buche lafen, fo tam ihm biefe Bor**int fo lebhaft ein, bag er zu weinen anfing : Fie, bie aus Sympathie icon mitweinte, ließ mach, bis er ibr fein ganges Berg entbedte. : Rebe ging bem guten Weibchen burd Darf Bein, benn ichon lange batte die innerliche Borin ihrer Seele gearbeitet; fie verglich oft in nille ibr armliches leben mit ihrem vorigen Bug, und bann melbete fich ein gebeimer Bram, de aber großmutbig aus bem Relb ichlug, inbefe am er boch immer wieder. Diefe beiben fungen rute icutiteten alfo ihre Bergen recht marm aus; ber ihre Eiebe gegen einander ohne Schranten fo fam's nicht zu reumutbigen Erflarungen, fongu Ratbichlagen aber bie Ginrichtung ibres guigen Lebens.

as faben fie beibe wohl ein, daß fie im elters Daufe nicht murben ausbauern fonnen, und s beffer fen, wenn fie ibre Sausbaltung allein n: nach und nach fam Theobald auf einen anten, ber ber Reim zu ihrem gangen fünftigen t mar; ibm fiel nämlich ein, baß eine balbe ibe von Rulbeim ber große berrichafiliche Dof tenau nachftens an ben Deiftbietenben in Erb. gegeben werden follte; er liegt in einem flachen nehmen Thal, bat zweihundert Morgen iconer en, einen iconen Garten, berrlichen Baumbof. unbert Morgen fruchtbare, an ber flachen Comeite beisammenliegende Aleder, und bei zweibun-Morgen iconer Balbung, beren Benugung nebft r Jagb zum But geborte. Theobald befam bief But zu pachten, er mar ein geschickter Bauer, mind von Entidluffen und raid in ber Ausfuh= ; er glaubte aljo, wenn er jahrlich 800 Bulben

befame, fo fonnte er bas But bubich beftreiten und wohl leben, auch noch wohl reich und wohlhabenb werben; wenn bann feine Frau nur bie Dagbe in Dronung bielte und bie Dberaufficht führte, fo fonnte fie, obne fich ju plagen, boch ibre Bflicht erfullen. Diefer Bedanfe mar 2malien fo auffallend und fo angenehm, baf fie feine Raft noch Rube batte. Beibe vereinigten fich aljo gu Diejem Borbaben, und jest beteten fie gum erftenmal auf ihren Rnieen gemeinicafilid um ben gottlichen Gegen ju ihrem Borbaben. Es ift wunderbar, bag bieje fo frommen Leute erft fest zum erstenmal quiammen bereren, und boch ift's nicht anders. Gott ftraft mit Ralte, Tragbeit und Dunfelbeit alle Diejenigen, welche Beiligung und geiftliche Beroollfommnung mit ber fouft jo ebten und Bott gefälligen Reigung jum Beirgtben vermiichen. Bebes ift gut und Gott gefällig, aber jebes in feis ner Ordnung. Das erfte, was fie nun thaten, mar, baß fie ben Eltern Die Sache vorftellien; fie gingen berab in die Grube. Sans fag binter bem Dfen und las in ber Sauspoftille, und Die Daner fag am Tifd und flidte. Dietrid und Imalie fegren fic oud und brabten ben Borichtag fied parm por. Sans fing an ju ladeln, er legte Die Brille in fein Bud, nichte breimal mit bem Ropf und jagre: Rinber! bas Ding gefällt mir, bier gibt's boch nichts mit euch, gebt in Bottes Ramen, unfer Berr Bott fegne euch! 36 will euch jum Anfang mitgeben, mas ich miffen fann; aber wißt ibr auch, bag ibr Raution ftellen mußt? Et, antwortere Dietrich, follte ich benn meine Sanbidrift von ben gwangigraufend Gulben nicht verfcreiben tonnen? Das mag wohl angeben, verfeste Sans. Umalie aber batte einen andern Borichlag, fie wollte ibrem Bruber ichreiben und ibn um Rath

le that das affosort und schidte des andern me einen Expreffen mit bem Briefe fort. Dies um wieber und brachte bie Antwort, bag ber Birote an ben Sauften geschrieben und ibn eriucht be, Theobalden ben Bof ohne öffentliche Berfrigerung gegen ein billiges Beld in Erbpacht ju geben. Diefe Befalligfeit freute Die guten fungen Leute anferorbentlich, fie zweifelten nun nicht mehr am que ten Erfolge; fie hatten aber auch gar teine Urfache baju, benn in weniger als vierzebn Tagen fam ber Erbpachibrief, worinnen ihnen ber Breitenauer bof far ibre Erben und Rachfommen gegen eine gar ermigliche Abgabe, und noch baju obne Raution übergefen wurde. Die Freude, welche die jungen Leute und mit ihnen Jedermann, der ihnen wohl wollte, darüber hatten, ift unbeschreiblich. Den folgenden Berbft zogen fie babin; der alte Sans verfah fie mit Frucht und Sausrath, und der Baron schickte eis nen Schweizer mit zwanzig Stud febr fconen Biebes

Jest haben wir unsern Theobald mit seiner Frau an einem guten Ort in Sicherheit und Nahrung; ich will also nun meinen eigentlichen Zweck wiederum verfolgen. Theobald und Amalie gingen noch immer so oft nach Schwarzen au und in hochemanns Bersammlungen, als sie konnten; er nahm sie allemal hinter sich auf's Pferd, und so ritten sie nach dortiger Landesart dahin. Um die se Zeit fanden sich allerhand sonderbare Leute in der benachbarten Residenzstadt Berlenburg ein; vorzüglich ein sehr merkwürdiger Mann, Namens Johann beinrich haug, ein sehr gelehrter Straßburger Ragister, den die Intoleranz seiner vaterländischen Theologen um einiger paradoren Gäge willen versten

zum Anfana.

trieben batte. Sang war ein vortrefflicher orientalifder Sprachgelebrter, wie ein jeber, ber feine Bis belüberfegung fennt, gefteben muß. Graf Cafimir verliebte fich alebald in Diefen Dann und nabm ibn Beitlebene ine Schloß ju fich. Das war aber auch fein Bunber, benn Saug mar von febr einnebmenber Beftalt, vom fanfteften und liebensmurbiaften Charafter, von gangem Bergen fromm und in feinem fitte lichen Leben gan; untabelbaft; feinen Brunbfagen nach, bie man weitläuftig in ben Gloffen feiner Bibel findet, mar er ein in gebr und leben febr ftrenger Doftifer; jugleich glaubte er bie Biebers bringung aller Dinge und bas taufenbiabe rige berrliche Reich Chrifti auf Erben, aber gang und gar nicht in einem fleifdlichen Ginn, fonbern auf eine erhabene und ber Gache völlig anges meffene Beife.

Sochmann forichte bald biefen großen Dann pon Schwarzenau aus, und ba er fant, mas an ibm mar und alle feine Renntniffe entbedte, fo flica bie Berehrung fo boch bei ibm, bag er in Sang etwas Broges abnete; bas glaubten nun einmal alle feine Unbanger und alle Pietiften von Unfang Diefes Jahrbunberte an, bag bas taufenbfabrige Reich vor ber Thur fen, folglich mar ihnen Beber merfmurbig, ber mit großen Talenten begabt und ihres Ginnes mar, weil fie vermutheten, bag er, wo nicht ber große Religioneverbefferer und Begluder felber, boch menigftene ein Borlaufer von ibm fevn mußte. Soch. mann felbft murbe fur einen Borlaufer Chrifti gu feinem berrlichen Reich gehalten, und ba man nicht bei einem Elias fteben blieb, fo fonnten mebrere biefer Ebre theilbaftig werben; inbeffen, wie ftart Saug felber in feinem Glauben an alle Diefe Dinge

ben Sinn, etwas

s er mar; er gab

s ein Borzeigen sein

fehr wenig sehen ließ; sein Plan ging auch

t etwas anderes, wie ich an seinem Ort zein

abe mich vielleicht bis daber schon eines Bermlbig gemacht, ben ich viel ehender batte follen; man wird von mir benten, mas man enolb wegen feiner Rirchens und Regerbiftorie ich rebete nämlich ben Regern bas Bort und baber in Erzählung ber Babrbeit verbachtig. ich muß bier eine wichtige Bemerfung maden: wiß gebt man im Tadel der Pietiften gu weit. im baltet ihr einen Dann für ein großes Gepenn feine Seele im Reich ber Phantafie berwarmt, berrlich bichtet, berrlich malt und vorde Romanen fcreibt? Das tabelt ibr nicht: gen wenn ein phantaffereicher Ropf bie Religion inen wurdigen Gegenstand halt und von ihr nen = und feenhafte Begriffe bat, bann mochtet uffahren und einen folden Mann aus ber blichen Befellichaft binausbannen; ift bas auch P Ja, fagt ihr, biefe religiofen Romanenhelben n bas Bolf irre, fie ftiften Schaben! - D, bei m nicht fo viel, ale eure Liebes- und veraifteten inchen! Diese führen ben Jungling und bas Mofe Dabchen auf ben ichlüpfrigen Pfab ber findelei und bes Lafters; ba bingegen Jene faft al den wirksamften Ginfluß auf ein tugendhaftes i baben. 36r werbet faft allemal finden, bag Dietift untadelhaft unter ben Menfchen wandelt.

3d weiß beffer, wober euer Tabel fommt, aus Sanbe werfeneib, ein gebeimes, unbefanntes Wefühl, bas ibr burch allen Sang gur Freigeifterei nicht babt übertauben fonnen, pofaunt noch immer burch alle Binfel eures Bergens: biefe Denichen find beffer als ich; nun mogt, fonnt und wollt ibr nicht ibren Weg manbeln, barum mochtet ihr ihn gern verbachtig machen; Undere benfen fo weit nicht, fie geben fich nicht die Dube, Die Gache ju untersuchen, und balten obenbin jeben Pieriften fur einen Seud= Ier, weil es unter 3mangigen Ginen gibt. Gott weiß, ich rebe bie Babrbeit und ich bleibe babei, baß man auf beiben Geiten ju weit gebt. Beobachtet Dieje Urt Menichen, ibr großen Menichenfenner! Bebt Bott Die Ehre und pruft Die Gache, es lobnt gewiß weit mehr ber Dube, als bie Sammlung eines mineralifden Bogel - und Schmetterlingefabinete, fo wenig ich auch biefe Bemubung, ben Schopfer aus ber Ratur fennen gu lernen, table.

Ich fenne fein sußeres Leben, als die schone Schwarmerei sener Zeiten gewährte; man sege sich einmal an die Stelle sener Menschen, sener hoch mann ianer und anderer mehr: ein Meusch, der überzeugt ift, die ganze Welt liege im Argen und es stehen ihr große Strafgerichte bevor, er aber habe nun den Zutritt, den Eingang in die Stadt der Freiheit gefunden, er sey nun sicher. Zudem ist er gewis, daß er nun bald, er als ein armer geringer Meusch, ein König und Priester im berrlichen Reich Christi werden würde, wo seine Berrlichkeit erst tausend Jahre hier in der Welt ganz ohne Wechsel und hernach eine ganze Ewigkeit durch alle Majestät der größten Könige hinter sich lassen würde, was meint ihr wohl, ist ein Mensch, der so Etwas von Berzen glaubt, nicht

divarbig? e feine Geschäfte thut Tour idat alle . jowerben mit Freuden, ift fanfte mund nachgebend gegen feinen Bruder, tommt t Liebe juvor, ift ber befte Burger, ber befte b weil er weiß, daß das Alles nothig ift, wenn In 3wed erreichen will; follte man eine folde ning unter bem Bolf nicht unterftugen, fie memit Beduld leiten und tragen? - Freilich auch wilde Ausfalle unter Diefen leuten, Die mt werden muffen; aber fie find bei weitem aefabrlich, ale viele ber beutigen 'Bbiloaund Theologen; die bochft vernfinftig memonstrirt baben, daß die blose reine Raturbie einzige mabre ift; mohl, ihr Berren! merine vollfommene Menichen, fo wird Chriftus Menscheit wieder ausziehen und pur lauteres 6, Jehovah fenn. Doch ich laufe mir felor!

ht lange nach haug fam auch Tuchtfeld zu en burg an; er war ein lutherischer vertries Prediger, der auch nicht ganz genau an den olen seiner Kirche klebte, er war ein Boanersein Mann, der gewaltig predigte, mehr als die i der Zärtlinge vertragen konnten; endlich kasuch Dippel, von Marsay und Andere mehr. Dieser Zulauf wirkte dergestalt auf den Ensmus der Schwarzenauer Brüderschaft, daß sie ezweite Erscheinung Christi etwas zu nahen, und sich ansingen, auf die Reise nach dem en Land fertig zu machen; nun starb Hochen, dieß machte eine hemmung, denn die Berzung hatte nun feinen Mittelpunkt mehr, es blieb un bei dem geheimen mystischen Mandel in der

Gegenwart Gottes, und bieg mar auch wirflich bat

Befte, mas bie guten Leute thun fonnten.

Mle nun biefe verschiedenen Belehrten ju Ber Tenburg mobnten und öftere Conferengen bei ben Grafen bielten, fo fam nun Saug mit feinem gro-Ben Plan und legte ibn vor; Diefer bestand barin er wollte eine gang reine Bibelüberfegung lie fern und fie mit lauter moftifchen Gloffen und Er flarungen verfeben, Diefem Beichafte wollte er feit ganges Leben widmen. Jeder fab den Werth biefe Bibel ein, benn alle Commentarien, die man bis ba ber batte, maren nach ibrer Gprache von Schulge Tehrten verfaßt, mithin bem Bergen nicht juganglich nur war aber bie Frage: wer biefes wichtige Wer in Berlag nehmen follte? Reiner biefer Manne batte Bermogen bagu, und ber Graf, ale ein ver nunftiger Berr, fab auch wohl ein, bag er feine Gin funfte und mit ihnen bas 2Bobl feines ganbes unt feiner Ramilie auf bie Gpige fegen wurde; bennod aber war ber Plan viel ju mobitbatig, um ibn fab ren ju laffen; man verfiel alfo barauf, ber Berten burger Pfarrfirde ben Berlag ju übertragen benn im Rall Rugen babei berausfommen wurbe, fi fame er in eine gute Sand, und feblte bas, fo fonnt bie Rirche ben Schaben beffer tragen, als feber Un berer. Der Rirchenvorstand nabm ben Borichlag at und Saug gab fich an's Bert; er und feine Dit bruber hatten alle viele und große Befannte burd gang Europa, unter benen besonders in Englant und Danemart madere und treffliche Belehrte ma ren; Diefen allen machte Saug feinen Plan befann und von allen wurde er mit Freuden angenommen Run fing er an ju überfegen; allemal wenn ein Stud fertig mar, fo fanbte er's jur Prufung an jeffe Corparadoren Gagen unftreitig noch immer einen eften Plage in ber Bibliothef eines Gottesten verbient.

ng hatte einen Bruber, Ramens Johann b, welcher ein Buchdrucker war; diesen zog er Berlen burg, wo er eine Buchdruckerei ere; hier wurden nun allerhand Schristen, die kein Verleger würde übernommen haben, geund weit und breit unter das gemeine Bolk ut. Eines Werfs muß ich hier gedenken, das i meinen Kinderjahren, wo ich so von ganzem zur philadelphischen Gemeinde zu Berlengehörte, unfägliche Freude gemacht hat, und ist solcher seliger Menschen mehr, die Sonns Rachmittags im Zirkel herumsaßen und bis in ritten himmel verzückt waren, wenn daraus lesen wurde. Dieses Buch ist, wo ich nicht irre, ia dide Oftavbände starf und beist die aeist-

niß; nun batte er viele Freunde in Umerifa, anbere in Afien und Dftindien, andere im gelobten gand, andere an bem turfifden Sofe, und fo burch gan; Europa; alle maren feiner Denfunge= art. Run wollte er auch etwas Rugliches bei ber Cache ibun, und bieg mar eine geiftlich politifch= periodifche Edrift, Die bas im Reich Gottes fenn follte, mas jest Schloggere Staatsangeigen, bas Samburgifde politifde Journal u. bergl. im ro miiden Reich find; ba famen nun allerhand theile febr intereffante Radrichten aus Guben und Beffen, Rorden und Dften gufammen, alles mar mit Beis ftesericeinungen, bochft feltfamen Uhnungen und ben fonberbarften Beschichten untermischt, fo bag man bei Leiung folder Gaden, befonders wenn man fie von Bergen glaubt, oft meint, in ber reinen Simmeloluft ju fbweben. Dieg fonberbare Werf bieg Die geiftliche Fama. Dieg mar nun ber Chauplag, auf welchem mein Beld Camuel Jofapbat Theobald feine Rinder= und Junglingejabre gu= brachte. Dietrich Theobald und feine Frau 2 malie, geborne Fraulein von Birtben, lebten recht vergnugt auf bem Breitenauer Sof; alles ging ibnen nad Bunid, und 21 malie ichidte fich recht gut in ben Stand, ben fie fich ermablt batte; Ries mant fab ibr ibren Abelftand mebr an, fie lebte in ber Ruche und in ihrer Saushaltung eben fo gut, wie auch eine andere Bauernfrau, und biente ibrem Bott nach ibrer Beife mit ihrem Dann recht berge lich. 3m zweiten Jahr ihres Cheftandes gebar fie ibm obigen Gobn, ber in ber Taufe ben gan; une gewöhnlichen fubifden Namen erhielt. Beibe Eltern fegten fich nun vor, bieg Rind in bem mabren Chris ftentbum ju erzieben und etwas rechts aus ibm gu maden; fie ahmten ber gottfeligen Sanna, Samuels Mutter, nach, und widmeten auch ihren Samuel Gott von ber Wiege an; faum hatte er feche Jahre jurudgelegt, fo wurde er nach Berlenburg in die Schule gebracht und ben bortigen Befannten und Freunden anvertraut.

Im Allgemeinen betrachtet, kann man sich die Erstehung dieses Kindes wohl vorstellen; allein in besiedern Borfällen war sie doch so einzig in ihrer Art, die es wohl der Mühe lohnen wird, wenn ich mich eines mehr in's tägliche Leben besselben einlasse. Traftiselde, der vertriebene Prediger, dessen ich oben geliche habe, war eigentlich der Mann, dem die gestellte habe, war eigentlich der Mann, dem die gestellte habe, war eigentlich der Fran und Kinder, wird unter andern einen Sohn, dessen und Kinder, wir unter andern einen Sohn, dessen ich auch zu seiner Zeit gedenken werde. Theo bald wählte dies sen Mann darum, weil er wegen seiner seurigen Strenge in einem außerordentlichen Ruf der Heiligskeit kand.

Die physische Erziehung Samuels bestand nun barin, daß man ihn angewöhnte, wenig zu schlafen. Ibends um 9 Uhr mußte er zu Bette gehen und Morsens um 4 Uhr wieder heraus; um 7 Uhr besam er sein Frühstück, und nun keinen Biffen mehr bis den Rittag, wo er eine frugale Mahlzeit mit einem frissen Trunk Bassers gewöhnt wurde; nun besam er wieder nichts bis zur Abendmahlzeit; diese bestand uns einem Butterbrod und Basser. Die moralische Erziehung war höchst streng, wie man leicht vermusthen kann; aller Umgang mit andern Kindern war ihm schlechterdings untersagt, alle seine Worte wursten auf der Goldwage abgewogen, und seber Fehler bald gelinder, bald schaffer, so wie es das Bers

niß; nun batte er viele Freunde in Umerita, anbere in Mfien und Dftindien, andere im gelobten land, andere an dem turfifden Sofe, und fo burch gan; Europa; alle maren feiner Denfungeart. Run wollte er auch etwas Rugliches bei ber Sache thun, und bieg war eine geiftlich politifch= periodifche Schrift, Die bas im Reich Gottes fenn follte, was jest Schloggere Staatsangeigen, bas Samburgifde politifche Journal u. bergl. im ros miiden Reich find; ba famen nun allerband theils febr intereffante Radricten aus Guben und Beften, Rorben und Dften gufammen, alles war mit Beiftedericeinungen, bochft feltsamen Ubnungen und ben fonberbarften Befdichten untermifcht, fo bag man bei Beiung folder Gaden, befondere wenn man fie von Bergen glaubt, oft meint, in ber reinen Simmeloluft ju fbmeben. Dieß fonberbare Berf bieß Die geiftliche Rama. Dieg mar nun ber Schauplag, auf welchem mein Belb Camuel Jofapbat Theobald feine Rinder = und Junglingefabre que brachte. Dietrich Theobald und feine Krau 21 malie, geborne Fraulein von Wirthen, lebten recht vergnugt auf bem Breitenquer Sof; alles ging ibnen nach Bunich, und 21 malie ichidie fich recht gut in ben Stand, ben fie fich ermablt batte; Riemand fab ibr ibren Abelftand mebr an, fie lebte in ber Ruche und in ihrer Sausbaltung eben fo gut, wie auch eine andere Bauernfrau, und biente ibrem Bott nach ihrer Beife mit ihrem Dann recht berglich. 3m gweiten 3abr ibred Cheftanbes gebar fie ibm obigen Gobn, ber in ber Taufe ben gang uns en Ramen erbielt. Beibe Gltern Rind in bem mabren Cbris ib etwas rechte aus ibm gu

maifen; fie ahmien ber gottfeligen Danna, Samuels Mutter, mich, und midmeten auch ihren Samuel Gott von der Biet in; faith, hatte er sechs Jahre zurückgelegt, so wurde er nach Berlenburg in die Schule gebrächt und den bortigen Befannten und Freunden anvertraut.

Im Allgemeinen betrachtet, kann man sich die Erziehung dieses Kindes wohl vorstellen; allein in bessondern Borfällen war sie doch so einzig in ihrer Art, daß es wohl der Rühe lohnen wird, wenn ich mich etwas mehr in's tägliche Leben" besselben einlasse. Tucht feld, der vertriebene Prediger, dessen ich oben gedacht habe, war eigentlich der Mann, dem die gesnauere Aufsicht anvertraut wurde und der ihn bei sich im haus hatte; er hatte selber Fran und Kinder, und unter andern einen Sohn, dessen ich auch zu seiner Zeit gedenken werde. Theo bald wählte dies sen Mann darum, weil er wegen seiner seurigen Strenge in einem außerordentlichen Ruf der Heiligskeit stand.

Die physische Erziehung Samuels bestand nun darin, daß man ihn angewöhnte, wenig zu schlafen. Abends um 9 Uhr mußte er zu Bette gehen und Morgens um 4 Uhr wieder heraus; um 7 Uhr befam er sein Frühstück, und nun feinen Biffen mehr bis den Mittag, wo er eine frugale Mahlzeit mit einem frischen Trunt Bassers gewöhnt wurde; nun befam er wieder nichts bis zur Abendmahlzeit; diese bestand aus einem Butterbrod und Basser. Die moralische Erziehung war höchst streng, wie man leicht vermusthen kann; aller Umgang mit andern Kindern war ihm schlechterdings untersagt, alle seine Worte wurden auf der Goldwage abgewogen, und seder Fehler bald gelinder, bald schaffer, so wie es das Berster bald gelinder, bald schaffer, so wie es das

brechen mit fich brachte, mit ber Ruthe geftraft. Tu ch felb unterrichtete ibn felber, er lebrte ibn bie lati nifche, griechische und bebraifche Sprache, und wi ibn an, wie er beständig fein eigenes Berg bewach und unaufborlich mit einem berenben Gemuth v Gott manbeln mußte. Es ift nicht zu befdreibe mie ebel und fanft biefer Rnabe in biefer fonberb ren Schule murbe; fein eigener Bille murbe befta big gebrochen, er wollte endlich nichts mehr, a was andere wollten; mit Gott, mit feinem Erl fer und mit ber Religion wurde er fo befannt, a wenn er icon im Simmel gelebt batte, und fein ga ges Dafenn zeigte eine englische Unichuld und Re nigfeit an. Er war von Ratur ungemein mobl a bilbet; ba nun alle feine Leidenschaften unaufborti unterbrudt und in ber ftrengften Begabmung gebo ten murben, fo entftand fein einziger gewaltfamer 31 in feinem Beficht, alles war fanfte Unidulb m unbeschreibliche Unmutb.

Seine Eltern, welche zuweilen borthin famen, wu ben über ihren Sohn entzückt, und glaubten, Gi würde ihn in seinem Reich noch zu etwas Groß gebrauchen können; oft wandelte sie bie Lust an, is einmal auf etliche Wochen zu sich zu nehmen und recht ihre Freude an ihm zu haben; allein Tuch felb erlaubte das keineswegs, er sagte: Mein Smuel ist noch nicht ftark genug, das Anschauen dwerdorbenen Welt zu ertragen, laßt erst das We Gottes in seiner Seele besestigt seyn, dann ist's no immer früh genug. The obald und seine Freglaubten das auch und verläugneten also ihr Be

gnugen febr gerne.

Run trug es fich einmal zu, bag Zuchtfelb neb feiner Frau an bie grafliche Tafel gelaben mar; fe

nem Gobn murbe Samuel anvertraut, ber aber bachte nicht fo ftreng, als er fich außerlich ftellen mußte; er ging feiner Bege und ließ Samuel allein. Der gute Junge ging alfo binten gum Saufe binaus in ben Sof. Run wohnte ein gemiffer Beamte neben Tuchtfeld, Ramens Groß, er war Rangleirath und batte ein febr portreffliches Dab= den, welches mit Samuel von einerlei Alter mar; Groß geborte auch unter bie Erwedten und mar ebenfalle im Schlof ju Bafte. Lifett den mar in ib= rem Sof und fpielte, fie batte ein paar Hepfel, welche fie icalte, flein ichnitt und ibrer Duppe, bie an einem icon gebedten Tifdelden faß, portrug. Samuel aing am Baun auf und ab und audte mit feinen bel-Ien ichwargen Mugen gwijden ben Ballifaben burch: Bifett den bemerfte ibn, that aber fprobe und machte ibm oft eine Rauft. Der gute Anabe mar burch feine Erziehung außerft furchtfam geworden, benn bas ift eine ber erften Folgen berfelben, die Rinder merben mit feiner Befahr befannt, alles, mas ibnen brobt, wenn's auch noch fo unbedeutend ift, erschreckt fie: Daber fagte auch Samuel fein Bort, er trat icoudtern gurud und ftand von Ferne; Lifettchen wollte bas nicht, fie fam endlich mit einem iconen Studden Apfel, ftedte es zwifden ben Pallifaben burch und fagte: ba, Junge, if!

Samuel fühlte Gewissensbisse, benn er war ohne Erlaubnis im hof und gegen bas strenge Berbot seines Lehrers, er sah einem fremden Kinde zu, bas herz pochte ihm; und so, bekannt mit der Bibel, bessonders mit dem Fall Adams, siel ihm der Apfel, ben Eva dem Abam gegeben hatte, mit allen ersichrecklichen Felgen dieses Apfelessens so lehbaft ein, bas er zu zittern gufing sund rief: Rein! nein! Eva!

brechen mit fich brachte, mit ber Ruthe geftraft. Zucht= felb unterrichtete ibn felber, er lebrte ibn bie lateis nifde, griechifde und bebraifde Gprache, und wies ibn an, wie er beständig fein eigenes Berg bewachen und unaufborlich mit einem betenben Gemuth por Gott manbeln mußte. Es ift nicht zu beschreiben, wie ebel und fanft biefer Rnabe in biefer fonberbaren Schule murbe; fein eigener Bille murbe beftan= big gebrochen, er wollte endlich nichts mehr, als mas andere wollten; mit Gott, mit feinem Erlos fer und mit ber Religion murbe er fo befannt, als wenn er icon im Simmel gelebt batte, und fein ganges Dafenn zeigte eine englische Unschuld und Reis nigfeit an. Er war von Ratur ungemein wohl ge= bilbet: ba nun alle feine Leibenschaften unaufborlich unterbrudt und in ber ftrenaften Begabmung gebalten murben, fo entstand fein einziger gewaltsamer Bug in feinem Beficht, alles war fanfte Unidulb und unbeidreibliche Unmutb.

Seine Eltern, welche zuweilen borthin famen, wurs ben über ihren Sohn entzückt, und glaubten, Gott würde ihn in seinem Reich noch zu etwas Großes gebrauchen können; oft wandelte sie bie Lust an, ihn einmal auf etliche Wochen zu sich zu nehmen und so recht ihre Freude an ihm zu haben; allein Tuchtefelb erlaubte bas keineswegs, er sagte: Mein Samuel ist noch nicht starf genug, das Anschauen der verdorbenen Welt zu ertragen, laßt erst das Werk Gottes in seiner Seele besestigt seyn, dann ist's noch immer früh genug. Theobald und seine Frau glaubten das auch und verläugneten also ihr Bersgnügen sehr gerne.

Run trug es fich einmal ju, bag Tuchtfelb nebft feiner Frau an bie graffiche Tafel gelaben mar; fei-

सम्बद्धाः १८८

nan:Sola junte Samuel anvertrant, ber aber hate nicht fo ftreng, ale er fich außerlich ftellen singlies er ging feiner Bege und ließ Samuel al-Binaus in ben Sof. Run wohnte ein gewiffer Beemte neben Tuchtfeld, Ramens Groß, er mar Rangleirath und batte ein febr vortreffliches Dabden, welches mit Samuel von einerlei Alter mar: Groß geborte auch unter bie Erwedten und mar denfalls im Solof zu Bafte. Lifett den war in ibrem Dof und fpielte, fie batte ein paar Mepfel, welche E fcalte, flein fonitt und ibrer Bupve, Die an einem ichon gededten Tifchelden fag, vortrug. Gamuel eing am Baun auf und ab und gudte mit feinen bellen fcmarzen Augen zwischen ben Pallisaben burch: Bifettchen bemerfte ibn, that aber fprobe und machte ibm oft eine Fauft. Der gute Anabe mar burch feine Erziehung außerft furchtfam geworben, benn bas ift eine der erften Kolgen berfelben, die Rinder merben mit feiner Befahr befannt, alles, mas ibnen brobt, wenn's auch noch fo unbedeutend ift, erichredt fie: baber fagte auch Samuel fein Bort, er trat icubtern gurud und ftand von Kerne; Lifetichen wollte bas nicht, fie fam endlich mit einem ichonen Studden Apfel, ftedte es zwijden ben Pallifaben burd und fagte: ba, Junge, if!

Samuel fühlte Gewissensbisse, benn er war ohne Erlaubniß im hof und gegen das strenge Berbot seisnes Lehrers, er sah einem fremden Kinde zu, das herz pochte ihm; und so befannt mit der Bibel, bessonders mit dem Fall Adams, siel ihm der Apfel, den Eva dem Adam gegeben hatte, mit allen ersichrecklichen Folgen dieses Apfelessens so lebhaft ein, daß er zu zittern anfing und rief: Rein! Eva!

ich eg - nein, ich effe feinen Apfel. Lifett den gudte bell und mit offenem Daulden ben Samuel an und fagte: Du! - ich beife nicht Eva, ich beife Lifette, ba nimm bas Stud Apfel, ich bab' nichts Barftiges bran gethan, es ift rein.

"3a, aber 21 bam beging eine fo große Gunbe,

ale er ben Apfel ag, ben ibm feine Frau gab."

D bu Bed! Dama idalt Dapa oft einen Apfel und gibt ibn ibm ju effen, bas ift feine Gunbe; Papa fagt oft, Gott lagt bie Mepfel barum machien, bag fie bie Denichen effen und ibm bafür banten follen. "Ja, aber nur gur Dablgeit, gwifden ber Dabl-

zeit muß man nichts effen."

om! unfere Rage frift oft eine Daus gwifchen ber Dablieit, Die thut boch feine Gunbe. Da if! "Rein ich barf nicht - wenn's aber niemand er-

fübre, fo wollt' ich's boch mobl effen."

Lifette audte nach allen Kenftern, Samuel auch, und ba fie Diemand faben, fo af Samuel bas Stud Apfel, es ichmedte ibm portrefflich. Es ift eine febr alltägliche, aber nie genug bebachte Be= merfung, bag nach bem erften Schritt bie Rudfebr immer ichwerer wird; bie Gunbe ichmedt fo ebel, fo reigend auf ben Lippen und auf ber Bungenfpige, baß man mit vollen Athemaugen ben Bift binunterichludt, obne an die Folgen ju benfen, fobalb man's nun magt, fie ju fuffen. Bebenft bas, ibr Junglinge und Dabden! und ichaubert gurud, fobalb ibr bas reigenbe Bilb nur von ferne wittert!

Run, mas gefcab? Camuel batte ben erften Berind gewagt und ber Apfel batte ibm beffer gefcmedt, ale mas er je gegeffen batte; nun ermachte bie langiam unterbrudte Luft, wie ein mobigefuttertes, aber eingeferfertes Thier; er fagte: gib mir noch

ein Stud, Lisettchen! "Romm herüber!" rief fie fiebledend. Ich fann nicht, schallte Samuels helle - Simme zurud; schon lief er aber am Jaun auf und ab, nabe am Sause stand ein Klop, flugs war er binauf und flugs auf bem Jaum, und nun ein Sprung, bei Lisettchen war er! Das war die er ste Ausschweisung in seinem Leben, noch nie hatte er mit Seinesgleichen gelebt und gewebt, nie die süße Wenschenfreiheit geschmedt, er war auf einmal so vollekeligtelt, daß er sauchzte und taumelte.

Bem bas überfrieben vorfommt, ber fege nur feine Reber an, meine Schrift ju recenfiren, benn ich fann ibn verfichern, bas er noch nie ber Natur bas Schwarze im Auge geftben bat; tinb fo lang er bas nicht bat, gilt mein Eiberum Beto: laft bas Beurtheilen bleiben; ich gewöhnte mich einmal auf etliche Wochen vom Schnupftabad, ich bent' in meinem leben an bie Empfindung, als ich wieder bas erfte Priechen nabm: nun bent' bir, lieber Lefer! ein von allen Beariffen von finnlichen Bergnugen gang leeres Rervenfpftem mit aller feiner Reigbarteit zum erftenmal in einer Befellichaft, wie Samuele erfte Freundin war. Lifette freute fich auch in Samuels Befellichaft, fie murbe auch ftreng erzogen, boch nicht in bem Grad wie er. Die Rinder ftrablten Bergendwonne aus ihren Mugen und begingen nichts Strafliches, fie liebkosten fich, fpielten und ichwagten, fo aut fie fonnten. Satte nun ber fromme Eucht felb feinen Bogling, aber unter feiner Aufficht, mit untabelbaften Rindern eine ordentliche Spielftunde balten laffen, ibm täglich ein foldes Bergnugen erlaubt. fo ware ihm ber jegige Schritt nicht jur Gunde geworben und batte bie großen und wichtigen Rolgen nicht gebabt, bie er nun baben mußte, ba bie Lufternheit

ein mit Befemen gefehrtes und geschmudtes Saus fand. Inbeffen vergingen ben guten Rinbern bie Stunden wie Mugenblide, und Tuchtfeld fam nach Saufe, ebe Gamuel an eine Rudfebr gebachte; fein Gobn mar gewohnt, ben Bater gu bintergeben; er machte fich alfo aus feinem Schlupfwinfel wieber ber= por, ebe ber alte Tuchtfelb wieder nach Saufe fam. Balb fragte er nach bem Rnaben, man antwortete: er fen noch fo eben ba gemefen; Jeber fab fich nach ibm um, und man fand ibn bei Lifetten. Tucht= felb fab bas eben nicht als ein großes Berbrechen an, benn er mar nicht Menschenfenner genug, um bie Rolgen erratben gu fonnen, Die aus biejem Schritt bes Rnaben bei einer folden Erziehung nothwendig entsteben mußten; benn mar' er fabig gemefen, etwas au abnen, fo batte er eine anbere Erziebungeart porgenommen; er that alfo weiter nichte, ale bag er bem Rnaben bringend vorftellte, bag er eine boppelte Gunbe begangen : erftlich, weil er gegen fein Webot gebanbelt, und zweitens, weil er bie Beit eitel guge= bracht batte. Gamuel erfannte und fublte beibes; aber es reute ibn fo menig, baß er ein beftanbiges Beimweb zu Lifetten empfand, und von ber Beit an feine Seele gang mit ibrer Befellicaft und mit bem Bebanfen an fie erfüllte.

Sein Lehrer bemerfte eine Beränderung an ihm, er fand ihn immer niedergeschlagen, weniger aufmertfam auf seine Lehren, zuweilen ftorrisch und widerfinnig; das betrübte den guten Mann, er sann über 
die Quelle nach, um sie zu verstopfen, aber er fonnte 
sie nicht entdeden; benn Samuel war bei allem 
Nachforschen schlau genug, sich nicht zu verrathen, 
weil blos die hoffnung, zuweilen mit Lisetten zu 
spielen und sich zu dem Ende wegzusteblen, ihn noch

mfeckt bielt und fein Leiden verfüßte; batte er nun be was re Urfache entbedt, fo mußte er nicht obne Grand befürchten, bag man ihm feine fuße hoffnung wiends gunichte machen wurde. Indeffen wurde Euchtfeld immer unruhiger, benn er fabe, bag bie Beranderung bes Rnaben fortbauerte und bag alle feine Bemühungen fruchtlos maren. Endlich gerieth er auf ben Ginfall, bei ber nachften Bufammentunft feine Freunde ju Rath ju ziehen; er that bas, tam aber nicht auf ben Gebanten, bag ber eingige Rachmittan alle feine Arbeit gerftort batte, mithin fagte er auch nichts bavon; es war natürlich, bag Reiner von ben erleuchteten Mannern auf bie rechte Spur fam, benn fie bestand in einer Thatfache, Die freilich fein Sterblicher emathen fonnte. Der Schluß fiel dabin aus, bag die Quelle von allem blos allein in bem allgemeinen Berberben ber menschlichen Ratur gu fuchen fen, und bag auch folglich fein anderes Dittel angewender werden fonnte, ale eine beständige lebung in ber Berlaugnung und Abtodtung aller finnlicen Luften, Beschäftigung mit geiftlichen Dingen und ein anhaltendes Bebet. Duchtfelb faßte alfo ben Entschluß, binführo noch genauer in seiner Ersgiehung ju Berte zu geben. Das murbe aber alles nicht geholfen haben, wenn Samuel nicht auf eine andere Urt Rahrung fur feine Sinnlichkeit gefunden batte, und bieß geschab fogar mit dem größten Beifall feines Lebrere und aller Freunde; er befam Befchmad an ber geiftlichen Fama, befonders an ben barinnen enthaltenen Befchichten; er verfchloß fic gange Sage mit folden Buchern und vergaß Ef= fen und Trinfen barüber; bas war nun Euchtfels ben gar recht, er munterte ibn auf, fuchte ibm aus feinem Buchervorrath mehrere Sachen von ber Art,

vorzüglich Reizens hiftorie der Biedergebornen, Bunians Christenreise nach der seligen Ewigseit, Gottsried Arnolds Leben der Altväter u. dergl. Mit diesen Geschichten füllte Samuel seine ganze Seele an, Lisettens Bild war auch freilich noch darinnen, aber alles vertrug sich wohl zusammen. Die heiligken Frauenspersonen stellte er sich in Lisettens Bild vor; wenn er sich heilige Eheleute dachte und ihre Geschichte las, so verglich er sich und Lisetten mit denselben; war er bei dem seligen Abrahamus oder Antonius oder Paphnutius in den schrecklichsten Wüsteneien, so dachte er sich auch dorthin in eine Höhle, aber Lisetten auch nicht weit entsernt in einem härenen Sack, und wie er sie und sie ihn zuweilen besuchte.

Wenn ihr Jänglinge und Jungfrauen hier schelmisch lächelt und euch schief anblickt, als wenn ihr
hier geheime Satire spürtet, so durchdringe euch ein
heiliger Schauer wie einen frisch angeworbenen Räuber, wenn er zum ersten Mal eine Rirche bestiehlt.
Rein Gedanke kommt in meine Seele, der nur von
ferne nach Satire riecht, ich erzähle die wahre Geschichte eines unverdorbenen Knabenherzens. Samuel
dachte wahrhaftig an keine fleischliche Liebe mit Lisetten, ob sich gleich bei vielen Kindern schon in
diesen Jahren Spuren davon blicken lassen, es war
bloße Freundschaft oder vielmehr die Empfindung eines Einsiedlers in den Armen eines guten Menschen.

Bei allem hoben Gefühl, bas ber Anabe im Lefen folder Sachen empfand, und in bem mächtigen Emporbrang, ben größten heiligen gleich zu werden, hatte er ein unbeschreibliches Berlangen, Lifetten feiner hoben Freuden theilhaftig zu machen: wenn ich ihr nur meine herrlichen Sachen vorlesen könnte! —

hehnt, tägling dreimal auf den Anieen in der Einsteit zu beten. Borber war's Gewohnheit; als ifette allein in seiner Seele herrschte, unterblieb's i; jest geschah es feuriger als je, denn Samuel plte keine größere Sehnsucht, als ein großer Deisser zu werden; nur wußte er aber, daß das nicht me Gottes sonderbare Mitwirkung geschehen könnte, id daß diese allein durch anhaltendes Gebet erlangt reden müßte; daher betete er länger und östers auf n Anieen, immer aber schloß er Lisetten mit in Gebet.

Endlich traf es fich, daß er auf feinem Rammerifter Lifetten wieder in ihrem Sof erblidte und fie wieder fpielte; ber Berfuchung widerftand er bt; fluge nahm er Arnolde Leben der Alivater ter ben Urm, ichlich fort in ben Sof, feste fich auf ien Stein an ben Baun, wintte fie ju fich und las bie Beschichte ber beiligen Gugenia vor: bas abchen murde fo baburch begeistert, bag fie weinte b lachte, besonders als ihr Samuel gang warm ne Unmerfung baju machte; nun bachte aber ber ten Rinder feine baran, bag fie belaufcht murben; uchtfeld fand binter feinem Samuel, und Litichene Mutter, die Frau Rangleirathin, mar auf notfelde Bint auch berbeigeschlichen und ftanb iter ihrem Töchterchen. Beibe borten mit Ents ten bas Befprach ber Rinder an, wie fie munich. 1, große Beiligen zu werden, wie fie fich jum Bet vereinigten und befchloßen, wenn fie groß maren, d weit weg in ben wilden Bald zu geben und ilige Ginfiedler ju merben u. f. m. Beide Alten tfernten fich wieder, obne bemerft zu werden, und m anderte Tuchtfelb feinen Plan; er glaubte,

beibe Rinder wurden außerordentlich im Guten geforbert werden, wenn fie oft zusammenfamen und gemeinschaftlich lernten; er ging also zu seinem Berrn Rachbar und fiellte ihm die Sache vor; dieser war's nicht nur zufrieden, sondern freute fich sogar darüber; noch wurde beschloffen, daß Lisette täglich eine Stunde in Tucht fel de Haus sommen sollte, damit er beibe Rinder beständig unter Augen baben und beobachten könnte.

So vernünftig auch biefer Plan ausgesonnen gu fenn ichien, fo fruchtlos mar er in ber Musführung. Lifette fam, aber fie mar icuchtern in Begenwart bes alien Mannes, und er mar auch viel ju ernfts baft, als bag er fic batte ju Rinberfpielen berablaffen fonnen. Samuel fab ebenfalls bas Dab: den faum an; bie Rinter fühlten einen entjeglichen 3mang, fo febr fie fich auch auf bie Freibeit, quiam= men ju fommen, gefreut batten. Gamuel murbe ermuntert, Bifettden etwas pergulejen; er that's, aber fo furchtfam und fo febr obne Theilnabme, bag er felbft nichte babei empfant und bas qute Dabden neben ibm einschlief. Ale Tuchtfelb fabe, bag ber Borichlag nicht geben wollte, fo entfernte er beibe Rinber wieber allmablig von einander, anftatt bag er fie batte in ben bof geben und fich felbft übers laffen follen; wenn er bieg getban batte, fo murben fie balb gefpielt, balb gelefen und balb fich etwas ergablt baben, er batte fie ja unbemerft beobachten fonnen; allein bas geichab nicht, und jo verbarb er alles. 216 Lifette en nicht mehr fam, fo murbe Samuel wieber lau, feine Geele fing an, ber Lefe ture fatt ju merben, befondere ba er fie nun Ries mand mittbeilen fonnte, und fo verfiel er allmablig wieder in feine chemalige Schwermuth.

Inbeffen muche er beran; er war nun balb gebn

Jahre alt, fein Berftand reifte frub, er fablte etwas Uniebagliches, bas er nicht ju nennen wußte, und bed Euch tfelb einer Berfuchung bes fleisches, more mier Satan jum Berberben bes Anaben mitwirfte. midrieb. Dft unterredete er fich mit ibm über bie Sache, er ermabnte ibn jum Gebet und Bachen, jur Ragigfeit im Effen und Trinfen, er ftellte ibm bie funftige Berrlichkeit lebhaft vor und ermunterte ibn. bie Lebensbeschreibung ber Frau von Gupon gu lefen. Samuel geborchte, befondere in Unfebung bes lettern Dunfte, benn biefe Befchichte fannte er noch nicht; wie nun alles, mas er las, mit Dacht auf fein Berg wirfte, fo ging's auch jest. Das Beifpiel ber Frau von Guyon belebte ibn fo, bag er befolog, gang in ihre Fußftapfen zu treten; er that auch bamale ein feierliches Belubbe, Lebenstang gang für Gott zu leben, und auch feine Lifette, bas Liebste, mas er auf ber Belt batte, zu verläugnen. Diefer Enthusiasmus bauerte fast ein Biertelfahr, als fich Etwas zutrug, bas alles wieder zu Brund rich= tete, mas er aufgebaut batte.

Tuchtfelb hatte ein sehr gutes herz und einen vortrefflichen Willen; wenn er das ganze menschliche Geschlecht hätte auf seinem Ruden in den himmel tragen sollen, er hätte es unternommen; aber die Anlage scines Geistes war zu eng eingeschränkt, die Wahl der Mittel zu seinem Endzweck war selten die beste. Der große vortreffliche Plan, den der sel. August hermann Franke bei der Anlage des Halischen Waisenhauses befolgt hatte, schwebte ihm immer vor Augen. Der Enthusiasmus für das Reich Gottes trieb ihn endlich so weit, ein Gleiches zu was gen, und der gute alte ehrliche Tuchtfeld glaubte,

es gebore nichts mehr bazu, als ein blindes Bertrauen auf Gott. Sätte er nun die Ratur des driftlichen heldenglaubens recht gefannt und sich dann gepruft, so wurde er gefunden haben, daß er nur ben Schein, aber nicht das Seyn desselben besäße. hier ift eine Klippe, an welcher viele große und

übrigens rechtschaffene Danner icheitern.

Chriftus und feine Apostel reben viel von ber Dacht bes Glaubens, alles foncentrirt fich in ben Worten; alles ift möglich bem, ber ba glaubet, und bas ift auch eine ewige Babrbeit, fie ift fogar nach bem Wortverftanbe richtig; nur muffen wir bie Gache febr mobl auseinander fegen, wenn wir nicht auf gefährliche Irrmege gerathen wollen: ich will einmal ben Rall ftellen, Gott gebe einem guten Ebriften Die vollfommene Gewalt über Die Ratur, fo bag er in ber That große, naturliche Bunder wirfen fonnte! Beborte bann nicht auch gottliche Beisheit bagu, um eine folche Babl gu treffen, bag man nicht etwas in ber Ratur gerftorte, ober fonft ben großen Plan Gottes in feiner Regierung burdfreugte. Diefe gottliche Beisheit fann aber niemand baben als Gott ; es bleibt alfo nichts anbere übrig, ale bag Er, wenn Er burch einen Menichen ein Bunber wirfen will, ibm in bem Augenblide einen gottlichen Blid in Die Geele ftrab= Ien laft, in welchem ber Bunbertbater erfennet, er werbe Rraft baben, bas 2Bunber ju verrichten, und jugleich ein tiefes Butrauen ju Gott fublt, es werbe ibm gu feiner Ebre gelingen. Dieg ift eigentlich ber mabre Bunderglaube. Es ift naturlich, bag fich Gott folder Mittel niemals bediente, fo lang er burch ben orbentlichen Lauf ber Ratur feinen 3med erreichen fann; nun wollte Chriftus feine

Apoftel und die apostolischen Manner durch seinen Beit zum Wunderthun ausrüften, er mußte ihnen also Binke geben, daß sie jenem göttlichen Lichtstrahl in ihrer Seele folgen, ihm glauben mußten, und wenn sie das thäten, so sollten sie Berge versegen. Hieraus folgt, daß man nicht eher ein Munder wirken kann, bis man jenen Blid in der Seele sühlt, so daß man auf einmal die Möglichkeit erstennt, Kraft empsindet und den Rugen einsieht, den

das Bunder haben foll.

Auf eine abnliche Urt geht es ju, wenn große' Blaubensbelben munderliche Dinge ausführen, die eben gerad feine Bunder find, doch aber gemeine Rrafte überfteigen, wie jum Beifpiel ber fel. Frante und andre mehr. Es lag in bem Plan ber Borfebung, baß Salle ein Baifenhaus haben follte, in demfelben mar die Summe des Buten gegen die Raffe bes Bofen abgewogen, welche diese Unftalt bervorbringen murbe, und gefunden, daß mehr Butes baraus entsteben murbe, ale Bofes; bieg ift allemal der Bestimmungsfall, wenn Gott etwas gelingen lagt. Run fann aber fein Menfc, auch der beiligfte, nicht vorher wiffen, ob der allerwohlthatigfte und bem Unseben nach lauter Gludfeligfeit bervorbringende Borichlag wirflich fo gute Folgen haben werbe ? Er fann fogar an einem Drt Segen, am andern aber Fluch werden; nur Gott, der die Bufunft in's unendlich Rleine und unendlich Große bochft beutlich erfennt, fann's bestimmen.

Rimmt nun ein Menich sich einen solchen, dem Ansehen nach wohlthätigen Plan vor, und er gelingt nicht, so beschuldigt man Gott und sein Wort der Unwahrheit, denn man sagt: Er habe ja versprosten, daß der, welcher glaube, Berge versegen solle;

ba irrt man entfeglich und funbiget noch bagu. Jest will ich genau bestimmen, wie's zugebt, wenn Gott burch einen Glaubensbelben etwas ausführen will: Er mably folde Selben barum, um fie als Beifpiele barguftellen, was ein Denich mit einem vollfommenen Butrauen auf Gott vermoge und um feine Religion immer mehr und mehr zu legitimiren; waren wir alle folde ftarte Glaubensmanner, fo murben wir genug ju thun finden, obne bag wir nothig batten, wie Tuchtfeld, willführliche Plane ju machen. Darnach ordnet Er ben außern Bang ber Dinge in der Welt fo, bag ber Glaubensbeld eine Lude, einen Dangel entbedt ; feine brennenbe Liebe gut Gott und ju Menichen treibt ibn an, ju beien, Gott modte boch bem Dangel abbelfen! Muf biefe ober eine abnliche Urt bemerfte Frante bie Rothmen-Digfeit eines Baifenbaufes; jugleich ftellte Gort einem folden Dann burch feine außere Regierung Winfe an ben 2Beg, Die ibm eine entfernte Soffnung machen, er werbe vielleicht jum 3med fommen, wenn er bie Sache unternabme; jo wußte Kranfe, bag er burch gang Deutschland ungemein viele und reiche Freunde und Gonner batte, bas waren Winfe fur ibn, bie ibn anlocten, etwas ju unternehmen; nun fommt bas eigentlich Berbienftliche eines folden Mannes: weil er feine Dube ident, alles aufopfern will, Gott und Menfchen in einem boben Grabe liebt, und Bott über alles vertraut, auch ba, wo es finfter ausfieht, barum erwählt ibn eben Gott gu einem Wertzeug und läßt's ibm gelingen. Dieß ift bie mabre Beichaffenbeit ber Gache.

Wenn aber ein Menich einen Ginfall befommt, Dief ober Zenes mare ichon und gut, ohne Winfe und geheime Aufmunterung von ber Borfebung bagu

m baben, und bann fo etwas aus felbft gemabltem eiteln Bertrauen auf Gott unternimmt, fo gebt's im gerade fo, wie bem guten Tucht felb, er wirb m Schanden. Diefer gute Mann faßte ben Borfas, aus ber Glaubenstaffe ju Berlenburg ein Baifenhaus ju bauen; bazu wahlte er einen fons berbaren Plan. Um die gange Sache noch mehr von der Borfebung abhängig ju machen, fo wollte er an einem hoffnungevollen Drt ein Berawert anbauen, bies follte die Quelle jur Unlage bes Baifenbaufes und beffen funftigen Erhaltung feyn; nun batte er aber gar nichts jum Unbau eines folden Bergwerts, daber feste er feinen Plan fdriftlich auf und machte ibn öffentlich befannt, um Unternehmer ju befommen. Diefer fanden fich bald eine ziemliche Angabl, unter welchen auch Theobald, Samuels Bater, war, benn biefer hielt taufend Stude auf Tuchtfeld. Alles ging gut von Statten, man faufte ein ganges Bergwert, wo ber befte Anschein mar, man bieb einen breiten Gilbergang an, baute eine Silberhutte, und Jedermann glaubte, Tuchtfelb murbe feinen Borfag noch leichter ausführen, als Krante felber; aber mas geschah? ber Drt, mo Das Bergwerf mit feiner Butte lag, war über fieben Stunden von Berlenburg entfernt, es mußte Remand ba fepn, ber bas Werk verwaltete: bagu bestimmte Tuchtfeld feinen Gobn, den er bei aller forgfältigen Erziehung weniger fannte, ale alle andere Menichen , benn er mar eben durch die Strenge ber myftifchen Erziehungeart zum Erzheuchler geworden; und ba alle feine Lufte nur blos gefangen, aber nicht gebandigt maren, fo fam's nur auf eine Belegenheit an, einmal recht frei und zugleich zum wilden unbandigen Thiere ju werden! Rurg, ber junge Tuchtfelb hausete so, daß in sehr furzer Zeit sein Bater und alle Unternehmer nicht nur um das ausgelegte Geld, sondern sogar in eine Schulbenlast kamen, die das Bergwerk mit seinen hütten bei weitem nicht bestreiten konnte. Der feine Berwalter riß aus und wurde Soldat, die Kreditoren nahmen das Bergwerk mit der hütte weg, die Unstern ehmer verloren ihr Geld, Tuchtfelds Ehre, Liebe und Achtung, und der Kredit, den bisher die Berlenburger Pieristen vor der Welt behauptet

batten, befam einen entfeglichen Gtoß!

Alles Diejes gefchab, als Samuel bei Tucht= feld mar; gleich nach ber Beit, als ber Rnabe Bifetten fennen lernte, ging ber junge Tuchtfelb auf's Bergwerf; jest, als ber Borfall fich mit Ga= muel gutrug, ben ich oben gulegt ergablte, wie er nämlich durch's Lefen ber Lebenegeschichte ber Frau von Buyon zu einem Belübbe, lebenslang Gott gu bienen, angefeuert murbe, fing ber alte Greis an, querft in Erfahrung ju bringen, wie fein Cobn Saus bielt; bieg brachte ben guten Mann außer aller Raffung, er glaubte, fein Gobn fep ein febr frommer, rechtschaffener Bungling; er glaubte, fein Plan, ein Baifenbaus zu bauen, fey von Gott; er glaubte, bas berrliche icone Bergwerf fey ein Befchenf Bottes und ein unfebtbares Beiden feines Beifalle, mit einem Bort : er glaubte - glaubte - und glaubte, und betrog fich entfeglich, er reiste felber nach bem Bergwert, und in biefer Beit murbe Gamuel vermabriost ; niemand beobachtete ibn ; er befuchte an= fanglich nur Bifetten; allein babei blieb's nicht, er gerieth in bie benachbarten Saufer, man batte feine Freude baran, ibn ju verberben, um ben Dietiften nur einen Tort ju thun; alle feine Reigungen

und Begierben wurden mit einem Schwall von Befiedigungen überhäuft, er erfuhr auf einmal fo viel Inthatiges, lernte fo viele icanbliche 3meibeutige frien. wurde fo eigenwillig und unmäßig, bag er in allen Unarten allen Knaben feinesgleichen balb mvortam, feber gute Funten ichien in ihm zu verlofden, und Tucht felde Saus war ibm jegt nur ein Rerfer, ben er arger ale bie Deft fcheute; balb mar er bas allgemeine Stadtgefprach, und man log noch fo viel bagu, daß das Gerücht icon lang einen fleis nen Satan aus ihm gemacht hatte, als es vor feinen Bater fam. Diefer batte auch ein ziemlich Stud Belbes in's Bergwerf gestedt und noch fruber bie benebaltung bes Bermaltere gebort, ale ber alte Endtfeld; indeffen fam noch ein und anderes bam. welches ibm einen Berbacht gegen verschiedene von den Dannern, die er fonft fur fo beilig gebalten batte, beibrachte; benn man geht in bem Fall gemeiniglich von einem Extrem jum andern über; anfanglich balt man folche Leute fur Engel, unb wenn man gerad nicht alles nach feiner Meinung gang untabelhaft findet, fo fangt man an, alles fur Betrug und Beuchelei zu halten. Dazu tam noch, daß er, wegen der Rabe von Berlenburg und Schwarzenau, gar zu viel Besuche befam; alle Augenblide war einer ba, ber ihn entweder an feiner Arbeit binderte, ober mit an feinem Tifche af und trant; bas wurde ihm endlich läftig, fo baß er allmählig anfing, fich jurudzugieben. Inbeffen blieb er boch noch immer ihres Glaubens und ihrer Meinung, und las alles, mas in ber neuen Buchbruderei gedrudt wurde. Run borte er auch feines Gamuele Berberben und des alten Tuchtfelbs Abwesenheit; augenblidich machte er fich auf, um ben

Rnaben abzuholen und ibn wieber gu fich zu nehmen. Er fam nach Berlenburg bin, borte aber gu feinem größten Schreden, bag er verloren mar und bag man ibn auf berrichaftlichen Befehl allenthalben fucte; Dief ichlug ben guten Dann gan; ju Boben, alle feine Glaubensfraft und fein Bertrauen verlieft ibn, er lief bald bier, bald babin, und mußte nicht, mo er anfangen und endigen follte! Aber mas balf's ? Samuel mar nirgende ju finden, er mar fort; fein Bater bot viel Beld, gab Leuten Commiffon, Pand und Sand zu burchftreichen, Baffer und Brunnen ju untersuchen, aber alles mar vergebens! Er mußte wieder nach Saufe reifen und feiner Frau bie idredliche Doft felber überbringen, welche bei Unborung Diefer Nachricht aus einer Donmacht in bie anbere fiel; nach und nach ermunterten fich Beibe. trofteten fich und faßten fich, fo gut fie fonnten. Dietrich batte noch eine Tochter und einen Gobn mit feiner Frau gezeugt, babei blieb's auch, fo baff fie in allem nur brei Rinber batten.

Meine Leser werden sich wundern und verlangen, zu wissen, wo der Knabe Samuel bingefommen sey? Jest will ich ihnen aus dem Traume helsen; der gute Junge sing an, ob er gleich nur erst zehn Jahre alt war, eine gänzliche Beränderung in seiner Seele zu spüren; sein Bücherlesen hatte ihn auf einen hohen Grad der Phantasie gestimmt; in diesser Stunde schwebten ihm alle heilige Personen mit allen Schickslen, die er se von ihnen gelesen hatte, vor den Augen, dann hätte er alsofort in die entsferntesten Wüsseneien gehen und ein Einsiedlerleben beginnen mögen; in einer andern Stunde war das alles wieder verschwunden; dann hauste und sauste er in einem so wilden Knabenleben, daß Kensterzers

siene Rleinigkeiten für ihn waren. In einem sa widen Reinigkeiten für ihn waren. In einem sa widen Zeitpunkte trug sich's zu, daß er auf der Mese mit andern Knaden spielte, als auf einmal ein wüthender Hund entdedt wurde; er kam die Wiese herausgetaumelt, schäumte und purzelte mitten wischen die Knaden hin, ehe sie sich's versahen; ein Paar wurden gebissen, wovon auch einer wirklich anging und sich innerhalb 14 Tagen zu Tode raste. Samuel war mit dabei, er hatte auf der Wiese eine schreckliche Angst ausgestanden, auch war er oft an dem Fenster der Stube, in welcher sein armer Ramerad den erbärmlichen Kamps kämpste, der einen Menschen nur treffen kann; er sah alles mit an, euch den Tod des armen bedauernswürdigen Knaden!

Diefe Beidichte machte einen fo tiefen Gindrud auf Samuel, daß er eine ganze Racht bald auf ben Rnieen, bald auf's Angesicht bingestrecht und in lauter Thranen zubrachte. Sein ganges leben ichwebte ibm vor Augen, alle feine Jugenbfunden ftanden wie fowarze Furien vor ibm, die ibn verschlingen woll-Tuchtfelde Lebren famen ibm jest ale Borte Bottes vor, die er übertreten batte, und er alfo ver= bammungewürdig mar. Endlich gegen ben Morgen brang ibm ein fanfter durchdringender Strabl bis in's Junerfte feines Bergens, er fublte einen unwiberfteblichen Trieb, fich von allen Menichen zu ent= fernen und in irgend einem Balbe fein Leben in lauter Undachteubungen jugubringen. Un Rleider, an Effen und Erinfen, an Froft im Winter und an wilde Thiere bachte er gang und gar nicht; mit biefer innigen Rubrung verlor fich feine Angft, fo, als wenn Bott nun durch dieg Opfer verfobnt mare; an bie Stelle trat ein fo tiefer Seelenfriede in fein Berg, bag fein ganges außeres Unfeben bavon erbeitert murbe, fo bag ibn bes Morgens frub feine Sausleute fragten, wie ibm ju Muthe mare, er fabe ja gar fonderbar aus? Darauf antwortete er nichts Conberliches, porguglich aber butete er fich, etwas pon feinem Borbaben zu entbeden, benn er mußte wohl, bag man ibn an Ausführung beffelben verbinbern murbe; inbeffen padte er feine Bafche und nothwendigften Rleiber gufammen, praftigirte fich aus bem Saus, ichlenderte fo berum, entfernte fich all-

mablig, und fort mar er! -

Samuel bachte an feinen Weg, ober wobin er wollte, bas mar ibm alles gleichgultig, wenn er nur tief in ben Balb und weit von ben Leuten megfommen fonnte. Run befindet fich zwischen ber Brafichaft Berlenburg und bem Bergogthum Beftphalen ein großes malbigtes Gebirge, in welchem man auf gange Stunden lang feinen Menfchen antrifft ; ba binauf wenbete ber Rnabe fein Ungeficht, er lief fo febr, bag er am Abend icon vier Ctun= ben weit fort war, benn er war erft tes Mittags nach Tijd meggegangen. Run fam er endlich auf einen malbigten Bergruden, Die untergebenbe Gonne ftrablte ibm in bie Mugen, weit und breit fab er nichts ale Berg und Wald; ba war er nun, er fühlte Sunger, benn an Betranfe mangelte es ibm nicht, überall maren frifde Quellen genug; aber was batte er nun auf ben Abend gu effen ? Die berannabende Racht machte ibm auch Ungft, Wolfe. wurbenbe Sunbe, Gefpenfter, alle Schredbilber fie-Ien ibm ein. D wie munichte er fich wieber in Tuchtfelbe Saus gurud! bas mar aber nun nicht mebr moglich, er batte bie Bibel, auch noch ein und anderes gute Buchlein ju fich geftedt, er folug auf,

las barinnen, aber bas gab ihm alles feinen Eroft. benn ber Dagen erinnerte ihn unaufborlich an's Effen; er burchlief in feinen Bedanten bie Beschichten ber beiligen Ginfiebler und fuchte Eroft in ber Erinnerung an ibre Schidfale, aber welch ein erbarmlicher Eroft, Burgeln und Rrauter ju effen? - Er rupfte einen Strauch Sanifel aus, faute, aber er erichniterte vor bem Geschmad und fpie es wieder aus; er faute Thauneffeln und Schafgarbe, aber von bem allem wollte nichts binab; nun fing er er= barmlich an ju weinen; indeffen wurde es allmählig buntel, es fiel ihm ein, wie leicht es möglich mare, baß ibm ber Satan in biefer Racht erscheinen und ibn auf eine barte Probe fegen fonnte; ben Bebanten tonnte er nicht ertraffen; er fing laut an gu foreien und betete berglich zu Gott um Erbarmung.

Indem er nun fo bin und ber ging, fo entbedte er nordwarts am Abhang bes Berges einen Rauch; wie fich ber gute Samuel freute! Spornftreichs lief er barauf zu, benn er fab wohl an bem Rauch, baß ba Jemand Roblen brennte; in weniger als einer Biertelftunde fam er bei bem Roblenbrenner an: Diefer mar ein etwas altlicher Mann aus ber Grafichaft Leisenburg, zwei Stunden von bem Breitenauer Sof wobnbaft, wo Samuel gu Saufe mar. Der gute Roblbrenner erftaunte, als er ben Knaben in ber Bildnif baberlaufen fab, feine Aleider zeugten, daß er fein Bettelbube mar; baran bachte er aber in aller Belt am wenigsten, bag er jest bas Glud haben murbe, einen beiligen Unadorten von Angesicht zu feben. Go wie Gamuel ben Mann fab, fo verlor fich auch alle Furcht, und auf einmal machte bie Luft wieber in ihm auf, ein Einfiedler zu werben; fogar fiel ihm ein, bag bie

Angst, bie er so eben ausgestanden hatte, wohl eine Probe vom lieben Gott gewesen seyn könnte, der ihn hätte in Bersuchung segen wollen, ob er auch Stand halten würde; sest schämte er sich berzlich seiner Schwachheit, und er nahm sich's nun fest vor, nicht wieder so bang zu werden; damit ihn aber der Kohlbrenner nicht wieder nach Hause schienen möchte, so beschloß er, ja nicht zu sagen, wo er ber wäre; in dieser Gesinnung trat er daber. Mit einer sehr ernsten Miene, so, wie er sich die Einstedler vorstellte, sing er an:

Brug euch Gott, Robibrenner !

"Danf bab', Junge! wo fommft bu ber und was bringft bu ?"

3d fomme aus ber Welt und gebe jum Simmel,

ich bin ein Ginfiebler.

Der Robibrenner lachte, gudte ibn ftarr an und

fagte :

"Da fommft bu übel an, benn bier ift's eine recht mübselige Welt, und alle Baume ba find lange nicht boch genug, um ba binauf in ben himmel zu fleuern."

D ihr einfältiger Mann! fo meine ich's nicht, ich will ein Ginfiedler werden, bier im Wald will ich wohnen, bleiben und Gott bienen.

"Sa! ba! fo! fest verfteb' ich bich erft; wo bift

bu benn ber ?"

3ch bin aus bem Beffenlande, meine Eltern find arme Leute.

"Ei! ei! zwei Lugen in einem Obem, bu bift nicht aus bem Beffenlanbe, bas bor' ich an ber Sprache, und beine Eltern find auch nicht arm, bas feb' ich ja an beinen Rleibern."

Samuel ward roth, benn er batte fich vergalops pirt. Run ja, fuhr er fort, fo will ich's euch benn nur fagen: ich bin von Berlenburg, mein Bater ift ein Schneiber baselbft, ber schreibt sich Saaße. Dieß mußte ber Kohlbrenner glauben, benn es war wahrscheinlich.

"Bie fommft bu benn bagu, von beinem Bater

weggulaufen und ein Ginfiedler gu merben ?"

Ich hab' in den Büchern gelesen, daß es Leute gegeben hat, die in die Wüsten gegangen und sehr heilig geworden sind; so will ich's nun auch machen und heilig werben.

"Das ift recht brav, ich munich' bir Glud bagu;

wo willft bu aber Effen befommen ?"

3d will brav beten, so wird mir's unfer herr Gott bescheeren.

Der Roblbrenner war ein brolligter fpaghafter Mann, er batte auch von folden Gaden ge= bort und gelesen, er beschloß also, mit dem Anaben feinen Spaß zu haben; er legte fein Solzbeil nieder, ging in feine Butte und fuchte fich etwas zu effen bervor. Samuel fand braugen und fab bas Ding fo von weitem an, er war auch hungrig, mochte aber boch nichts fagen. Endlich fing ber Robibrenner an: Beb, bete, bamit bu auch etwas zu effen befommft! Camuel ichamte fich, ging und fniete binter einen Strauch nieber. Der Roblbrenner machte inteffen ein tuchtiges Butterbrod gurechte, fcblich beraus und legte es auf einen Stein, nicht weit von ter Butte, und machte fich wieder an feinen Drt. Als nun Camuel aufftand und wieder fam, fo fand er bas icone Butterbrod ba liegen, er nahm's obne Bebenfen, und fing an zu effen; ber Roblbrenner vermunderte fich und erstaunte, wie er gu ber Speife gefommen mare? Endlich fiel's ibm ein: ba ba, fagte er, jest weiß ich's, ale bu beteteft, fo fam ein großer weißer Bogel baber geflogen, ber legte ba etwas auf einen Stein — hat bas Butterbrod nicht auf einem Stein gelegen?

"D ja! 3ft bas wirflich mabr ?"

Ja freilich! Nun bas ift recht. Sieh! wenn bu betest und ein frommer Einstedler wirst, so kann es bir nicht fehlen; aber wo willst du biese Nacht schlafen ?

"Ei, lagt mich boch in eurer Butte ichlafen, mor-

gen will ich mir eine Butte bauen."

But, bas fann geicheben.

Samuel ichlief aljo bie Racht gang rubig, ber Roblbrenner bachte aber nach, welche Ungft feine Eltern jest um ibr Rind baben murben, er befann fich, wie er bas Ding befannt machen wollte; er durfte aber von feinem Roblmeiler nicht weggeben, benn ber war am Brennen, und nur bes Sonntags fam feine Frau und brachte ibm fur bie Boche etwas au effen; er fand aljo fein anderes Mittel, als Bebuld zu baben, bis er's befannt machen fonnte. Des andern Morgens, als Samuel aufgeftanben mar, fo fing ber Robibrenner an : Samuel! unfer Gott bat mir in ben Ginn gegeben, baß bu fo lang mit mir effen follft, ale ich bier Roblen brenne; aber wenn bu ein Ginfiedler werben willit, fo barfit bu nicht bier bei mir in ber Gutte wohnen, bu mußt bir eine eigene Butte bauen. Das war bem Rnaben gang recht; er ichleppte alfo Buide gujammen, machte fich eine Butte baraus, fo gut er fonnte, und ichlief auch barinnen. Jest glaubte er wirflich ein Einfiebler ju fenn, er freute fich barüber, bielt feine Beiftunben bes Tages, und las in feinen Buchern. Der Robibrenner batte indeffen feinen Gpag mit ibm, balb angftigte er ibn bes Rachts und machte ibn bernach glaubent, es fen ber Gatan gemejen, ber ibn ver-

fucht babe; ein anbermal fprach er von weitem mit ibm in bem Ton eines Engels u. f. w. Dem allem ungeachtet fam bem guten Samuel in furgen Zagen bie Reue an, bas Ginfiedlerleben fing ibm an leid ju werben, er ließ fich's auch beutlich genug merfen; allein ber Robibrenner verwies ibm feine Reue und ermunterte ibn , feinem Borfas getreu gu bleiben. Alles half aber nicht, ber Rnabe verlor fich; er padte beimlich wieder feinen Bundel, und mabrend ber Beit ber Roblbrenner ging, Waffer gu bolen, fo manberte er fort bes Beges, welchen er gefommen war. Samuel glaubte ibn leicht wieber ju finden, aber es fehlte ibm, er ging irre im Balbe und fam endlich nach mehr als funf Stunden auf einem großen einfamen Bauerhof an, welcher qualeich em Miribsbaus war und an ber Strafe lag, bie bon Raffel aus nach Beftpbalen führt. Dies fer bof beißt auf ber Leimen Struth; er ift wegen bes Aufenthalts ber Spigbuben berüchtigt, und gebort in die Grafichaft Berlenburg. Gamuel war von Bergen mude, bungrig und betrubt. Best mar's ibm nicht mehr um's Berlaugnen gu thun; er fam in's Saus, weinte und ergablte bem Birth und ber Wirthin, welche am Fener fagen, daß er bes Dietrich Theobalds Sohn auf bem Breitenauer Sof fen, bag er ju Berlenburg bei Beren Tuchtfeld in ber Roft gewesen, und baß er weggegangen fey, um ein Ginfiedler ju merben, bas mare ibm aber wieder leid geworben, nun batte er wieder nach Berlenburg geben wollen, batte fic aber irre gegangen; er bat flebentlich, man mochte ihm boch etwas zu effen geben und ihm bann ben Beg nach Berlenburg weisen. Die Leute batten wohl gefort, bag ber Knabe fen verloren worden,

fie gaben ihm alfo gu effen, und weil es fur beute zu fpat mar, fo vertröfteten fie ihn, bag fie ihm

morgen Jemand mitgeben wollten.

Des Abende legten fie ben Anaben auf eine Rams mer in ein Bette, wo er fanft und rubig einschlief. Run mar in biefen Beiten eine fürchrerliche Spigbubenbanbe berühmt, welche burch eine Frau aus ber Grafichaft Leifenburg fommanbirt murbe. Dieg Weib bieg man bie Conube, ibr Dann mar ein Ragelidmidt, in ibrer Radbaricaft mar fie ale eine brave rechtschaffene Frau befannt, und weil fie febr raich in allen ibren Sandlungen mar, fo batte man ibr ben Beinamen bie Gonubs gegeben, welches Wort in bortigem Dialeft eine rafche Derfon bebeutet. Wenn nun ibr Dann eine Partbie Dagel fertig batte, fo padte fie fie in einen Gad und ging fort, unter bem Bormand, bamit im Deffifchen und Wittgenfteinischen zu baufiren; bas that fie aber nicht, fonbern fie fam bieber nach ber leimen Struth, wo fie, wie an andern Orten mebr, ihren Ctapel batte; bier fleibete fie fich prachtig, wie ein Ravalier, ihre Rameraben fammelten fich bann gu ibr, fie feste fich ju Pferd, bann ftreiften fie berum, verübten grauliche Morbibaten und Raubereien , und wenn fie's Beit bauchte, fo legte fie ibre Mannefleiber wieder ab, padte ihren Bunbel, und fam ale eine ehrliche brave Frau wieder nach Saus; ihr guter Dann freute fich bann, wenn fie ibm einen fo iconen Bad Gelb brachte, fie butete fich aber wohl, bag fie ibm nicht mehr gab, ale bie Ragel werth waren, bamit er feinen Berbacht icopfen modte. Das mabrete fo lange fort, ale es fonnte; fie mar allenthalben unter bem Ramen bes Barons Schnaus auf eine fürchterliche Urt befannt, bis fie

endlich megen einer graufamen Morbibat ertappt. enflaret und nach Leifenburg geführt murbe; ibr Mann bachte an nichts weniger, als an fo etwas, er mobnte nur eine balbe Stunde von Leifenburg auf einem Dorfe; Die Reugierbe trieb ibn, mit anbem Rachbarn bingulaufen, benn es gab ein Lands gerücht : man brachte ben Baron Gon aus gefans gen, und er fab eine Frau. Der arme bebauernds murbige Dann ftellte fich, um ben Bug recht ju ieben, an's Thor, er fam - er fab ben Baron, er eiftarrie, fiel in Donmacht und wurde nach Saufe gebracht, ohne ju wiffen wie; nicht lange bernach wurde fie bingerichtet. Den namlichen Abend, als Samuel nach ber leimen Struth gefommen war und ba übernachtete, war auch bie Schnubs ober ber Baron Schnaufe in ber Begend auf einer Streiferei. Dach 11 Ubr fam er mit einem Trupp von gebn Spigbuben um's Saus geschlichen, und als alles ftill mar, fo folupfte Giner nach bem Unbern berein; ber Birth und die Wirthin fanden fich berju; nun ging's an's Schmaufen und Raub theilen. Da nun bas alles auf einer Stube geicab, melde an Samuele Rammer fließ, fo ermachte ber arme Anabe, er fonnte por bem Betofe nicht ichlafen, er malgre fich im Bett berum, und endlich fand er auf, jog feine Sofen an und fam in bie Stube; er mußte und bachte nichts Bofes, aber feine Rubnbeit batte ibm bald bas leben gefostet, benn gleich bei bem Eintritt des Rnaben ichauten alle auf, ber Birth forang bergu, fließ ibn gurud und befahl ibm, auf feine Rammer ju geben und fich nicht zu muden. Sonaufe, ber im bochften Grad blutdurftig und bebutfam mar, fcmur im Augenblid bem Rnaben

ben Tob. Der Birth machte ibm Borftellungen und ergablte ibm, wer er mare, auch bie anbern baten für fein Leben. Nichts ba! rief ber ober bie Graufame, bie Rangille fann une verratben, aus bem Beg mit ibm! Damit jog er fein Schlachtmeffer, und brang, alles Bittene ungeachtet, in Die Ram= mer; allein ber gute Engel Bottes batte bas arme Rind aus Diefer Morbergrube geführt; benn Gamuel hatte gleich gemerft, bag es mit ben Leuten nicht richtig fen, ber Ungftidweiß brang ibm überall burch bie Saut ; geidwind jog er Schub und Strumpfe an; faum war bas gescheben, fo borte er Gonaufens Morbstimme, er flog jur andern Thur binaus und fort burch bie Sintertbur unter ben freien Sim= mel; bie Ungft beflügelte feine Ruge, er lief nicht, fonbern er flog über ben Baun und in's Bebuiche binein. Schnaufe mit ber gangen Befellichaft wurde unrubig, benn fie mußten befürchten, ber Rnabe mochte ibnen entfommen und fie verratben. Gie burchsuchten erft bas Saus, und als fie ibn nicht fanden, fo burchftrichen fie noch vor Tagesanbruch Berg und Thal, um ibn gu erhafden, fie murben ibn auch gewiß gefunden baben, wenn ibn Bottes Erbarmung nicht auf befonbere Bege geführt batte. Cobald er im Bebuiche mar, athmete er freier, boch rubte er nicht, fonbern ichlupfte ftill burch Beftrauche fort, obne gu benfen, wo er binfame; jest bachte er nicht an Gefpenfter, und biefe Beschichte beweist recht angemeffen, wie febr Davibe Bebet aus ber innerften Babrbeit ber Geelenlebre berausgesprochen mar; ich will lieber in die Sand Gottes fallen, als in die Sanbe ber Denichen. In weniger ale einer Biertelftunbe fam Gamuel auf einen Rugpfab, welchen er aller Dunfelbeit ber

eachtet bei bem Sternenlichte bemerfte : er b nicht lange, mas er thun wollte, fonrang über ben Rugpfad in's Bebuiche, und er ba, fo übermannte ibn bie Dlubigfeit nicht weiter fonnte; er froch alfo in ben trauch und ftedte fich in's Laub; faum , fo borte er Menfchen geben und leife ber fprechen, fie famen immer naber und Rnabe gitterte vor Furcht; bald verftand e fagten : er borte, baf ber eine murrifch n er berausstieß, ba mar ja nichts zu bes wenn man boch fein gutes Bewiffen bat! n ja nur ju fagen brauchen, wir feven fo batte ja ber Junge im Beringften feiobn befommen; ich gebe nicht weiter, wer Rnaben fo weit fuchen, er ift auch gewiß och nicht gelaufen, ich febre wieder um; d, antwortete ber andere ; fie ftanben eine ) gingen wieder gurud.

el gerieth bald in einen Schlaf, und als er war es Morgendämmerung; nun ftund er ig wieder an durch's Gebusche fortzuschlupfen, er sich immer nahe an den Fußpfad, wels n einer halben Stunde auf's Freie führte; r nicht weit vor sich hin einige Leute auf arbeiten, sie kamen ihm vor, wie Engel noch einmal spannte er seine Kräste an; ien zu kommen; bald war er da. Nun laut und setzte sich nieder; die Leute ersstanden um ihn her, bedauerten ihn und n, wo er herkame? Er erzählte ihnen die beschichte, wie und warum er von Bersweggegangen sen, wo er gewesen, und in naft er diese Nacht zugebracht habe; die

Leute hatten herzliches Mitleid mit ihm, sie nahmen ihn mit sich in's Dorf und erquicken ihn mit Effen und Trinfen; darauf beichlossen sie, ihn mit einem Boten nach Berlen burg zu schicken, welche Stadt nur drei Stunden von da entfernt war, und zugleich bort der Obrigseit anzuzeigen, daß wieder Spububen auf der Leimen Struth gewesen seyen. Den Bormittag schlief Samuel aus, und den Mittag nach Tisch reiste er mit einem Begleiter nach der Stadt ab.

## Das vierte Sauptflück.

Bon biefem Puntt an nabm Camuels Ergiebung eine gang andere Bendung, er fand ben alten Euchtfeld febr niebergeichlagen und traurig, er frente fich gwar über feines Boglinge Bieberfunft, aber feine eigene Ungelegenbeiten beschäftigten ibn fo, bag er fich wenig mebr um ibn befummerte, bod Schidte man alfofort einen Boten nach Breiten au; fein Bater fam mit bemielben gurud und weinte vor Freude, als er fein Rind wieder fab. 3ch will mich mit ben liebreichen Bormurfen nicht aufhalten, welche bem Enaben gemacht murben. Die gange Befdichte murbe befannt, und ber Muthwille gab bem Gamuel ben allgemeinen Beinamen bes Ginfiedlere. Theobald nabm ibn mit fich nach Saufe, um auch feiner Frau Die große Freude über ibren wiedergefundenen Gobn vollfommen gu machen. Er blieb einige Beit bei feinen Etrern, welche fich beständig fort berathichlagten, wie fie feine meitere Erziehung auf's Befte veranstalten mochten, aber bamit noch nicht auf's Reine tommen tonnten. Die angewebentliche Fähigfeit des Anaben aber bestimmte

fe, ibn bem Ciubiren ju widmen.

Endlich fand fich ein Weg bagu, ber nicht beffer munichen war: Der Berr Baron von Birtben bute in ber Stille fich beständig fort nach feiner Comefter und Sowaffer erfundigt, öffentlich aber fo betragen, ale wenn fie nicht in ber Welt maren. Seine Bemablin, welche von gutem Abel wid eine vortreffliche Dame war, fing auch endlich an, mit Barme von der Schwester ju reden, benn fie fab, baß fie ihre Sache gut machte, baber lag fe ibrem Cheberrn an, die gange Theobaldifche familie einmal zu invitiren; bieß mar immer aufges fooben worden, nun aber, ba ber Larm mit bem Samuel entftand und er wieder bei feinen Eliern war, fo fam bei bem Baron ber Bunfch noch baju, ibnen megen ber Erziehung bes Rnaben Raib ju geben. Er fchicte alfo einen Boten nach Breitenau, welchem er einen febr liebreichen Brief an feine Somefter und Schmager mitgab, worin er fie bat, fich auf nachften Sonntag fertig zu halten, weil er aletann eine Rutiche abichiden murbe, fie und ihre brei Rinter abzuholen. Daß dieß den guten leuten in der Geele moblibat, lagt fich leicht benfen, besonders freute sich Umalie darüber; ihre Wahl batte fie zwar nie gereut, aber es gab doch Stunben, in welchen fie eine gewiffe Schwermuth fublte, bie unftreitig von ihrer Standesveranderung berrührte, fe war aber zu vernünftig und zu fromm dazu, um fo bas Geringfte gegen ihren Theobald merfen plaffen. Theobald felbft wurde über diefe Ginladung auf's lebhafiefte gerührt, und er machte fich in der Stille einen Dlan, wie er fich in der Begen=

Schwagers betragen wollte. Der Rutsen Samstag Abend, und den Sonntag ren sie mit ihren drei Kindern fort. Der seine Gemahlin erwarteten sie an der mpsingen die ehrlichen Bauersleute gleich speigen. Ich will mich mit dem gegenzagen dieser guten Leute nicht aufbalten; obald und seine Frau konnten sich nicht thigen und der Baron und seine Gezgenug herablassen. Dieß ist wahre Demuth verhütet alle Kälte im Umssie allein ist die Mutter der wahren rte sich auch eine böchst ansehnliche Perssicharlachenen, mit Gold bordirten Kleide, gleich Hochachtung bei den Neuangekomsche sie noch nicht kannten: es war der

de fie noch nicht fannten; es mar ber r Leibmedicus Dippel, welcher fürglich burg angefommen und ichon aus feis n befannt genug mar. Dippel ging iron um, wie mit feinesgleichen, und im er bem Theobald und feiner Fran erft bodmutbiger Dann vor, er mar auch Bafte gebeten ; fie anderten aber balb en von ibm, ale fie faben, bag er auch vertraulich umging. 216 fie nun alle I fagen und Dippel den Theobald, ind Rinber nach und nach fennen fernte, in Lobfpruche über biefe Leute aus; unfagte er: Berr Baron! ich abmirire e im superlativo grada, cin Mann, tt nobilitirt ift, wie 3br Schwager ba, in feber abelichen Ramilie mit Freuben irt werben; nun baucht mir auch, ber Anabe Samuel mußte viel Capacite haben, an Courage fehlt's ihm nicht, wir muffen etwas bei ber Sache thun, Herr Baron! Er muß studiren und ein Medicus exprofesso werden. Der Baron antworter: mir ist's auch so, als wenn er studiren mußte. Geben Sie nur einmal Rath, Herr Doftor! was sangen wir jest mit ihm an?

Dip pe f antwortete: bas will ich Ihnen fagen, berr Baron! Rennen Gie nicht ben famofen Urgt

Rojenbach per Renommée?

"Ja, ich babe viel von ihm gebort, bab' ihn auch

mobl gefeben." -

Der hat einen ercellenten Informator bei seinen Kindern, den kenne ich, er ist ein Meister in der Education, da kann der Junge so weit kommen, als auf dem besten Gymnasio, so daß er gleich auf die Universität gehen kann; zudem ist der Mensch auch ein Theologus theoretico practicus, ein sehr fromsmer und zugleich kluger Mann. Schicken Sie den Samu el dahin, ich will ihm einen Brief an den Rosen bach und auch an den Informator Hasen feld mitgeben, er wird gleich acceptirt werden, dafür stehe ich, denn der Rosen bach hat mir selbst gesagt, wenn ich Jemand wüste, der seinen Sohn wollte studiren lassen, den möchte ich ihm schicken.

Dieser Borichlag gefiel allen Anwesenden aus der Massen, und also wurde die Sache beschloffen. Rosien bach wohnte nur zwei Stunden von da in dem Dörfchen Ederthal, es lag nicht weit aus dem Bege, und Theobald nahm sich gleich vor, da vorbei nach Hause zu reisen und den Knaben schon da zu laffen. Dippel schrieb auch auf der Stelle die zwei Briefe und handigte sie dem Theobald ein. Der Baron von Wirthen ließ auch seinen Schwas

ger und Schwester mit ihren Rinbern malen unt unter feine Ramilienftude aufbangen. Dieg mac mobl freilich manchem bochabelichen Gemuth febr unweise porfommen, allein im Grunde mar es nichte meniger. Der Baron rafonnirte fo: Wenn meine Schwester in ein Rlofter gegangen ober gestorben ware, fo batte ich fie boch als meine Schwefter bebandelt und geliebt, eben fo, wenn fie gar nicht gebeiratbet batte; jest bat fie einen Dann gludlid gemacht und Rinder mit ibm gezeugt; Diefer Dann und biefe Rinder find Bauersleute und wollen nichte andere fenn, mas ichabet bas mir, meiner Kamilie und meinem Abel ? Das alles bleibt unbefleitt, mas es war. Benn aber eine abeliche Dannsperfon in ben Burgerftand beiratbet und bann ibre Rinber ibren Ramen fubren lagt, bas ift weit mas andere.

Nachdem nun Theobald und seine Frau sich etliche Tage bei ihren Freunden erquidt hatten, so traten sie ihre Reise nach Sause wiederum an. Der Baron ließ sie bis Ederthal fahren, wo sie alsdann mit einer andern Gelegenheit weiter fommen

fonnten.

Da ich eine Geschichte ber Schwarmer schreibe, so werden mir meine Leser nicht übel nehmen, wenn ich alle Personen, welche in Theobalde Leben als gute ober schädliche Enthusiaften vorfommen, etwas umftändlich schilbere; nichts ift lebrreicher, als ber wahre Gang eines menschlichen Geistes, er mag nun als lehrendes ober warnendes Beispiel, ober als beides zugleich betrachtet werden fonnen.

Rofenbach, ein weit und breit berühmter Argt, ber nicht nur von gemeinen Leuten, fondern auch, wenn Niemand mehr helfen fonnte, von den vornehmften Standespersonen, und mehrentheils mit bem

glidlichken Erfolge, gebraucht wurde, war ber Sobn sines armen Taglohners, welcher fruh ftarb, fo bas als ein armer Baije eine Beitlang vot anbern Ebaren fein Brob fuchen mußte. In feinem breis whnten Rabre nabm ibn ein Bollenweber aus Dite leiben ju fich, biefer führte ibn jum Bollenfpinnen an : ber Rnabe zeigte einen fo außerordentlichen Berfand und ungemeine Rabigfeiten, bag er nicht nur feine Sandthierung bald begriff, fondern auch noch Abende, wenn er Feierabend batte, und bes Sonntags von feibft lejen, ichreiben und gut rechnen lernte; fein Berr mar ibm barinnen auch auf alle Beife bebulflich, er unterrichtete ibn felbft bei mus figen Stunden und ichenfte ibm manche Beit, um fe auf's Bernen zu verwenden. Bei Diefer Lebensert wurde er 16 Jahre alt, und er übertraf in Religions- und andern Renntniffen alle feinesgleichen. Run ftarb fein wohlthatiger Berr; Rofen bach, der feine Sandthierung febr gut verftand und bocht fertig barinnen mar, glaubte, fich felbft reichlich ernabren zu fonnen; er fing bas Wollenspinnen fur fich felbft an und ging bei einer armen Bittwe in Die Roft. Run feste er fich einen Reierabend, bei meldem er mobl besteben und überdas noch Beit übrig bebalten tonnte, die er dem Studiren widmete; fein Charafter mar febr gurudhaltend, ftill und beicheis ben, übrigene mar er ein furger, gefegter, troduer Rundtopf, brunett von Farbe, mit frausen braunen Saaren; nun geriethen biefem forfchenden Beift bie Schriften bes Theophrafti Paracelfi und Des Jafob Bohme in Die Bande; ber bunfle, vielversprechende Gipl diefer beiden munderbaren Danner aab feiner Geele einen folden Schwung, bag er mit nichts weniger ale mit ber Ausgrbeitung bes

großen Universale schwanger ging. Er fuchte und fand Leute, Die nicht nur Liebbaber fener Schriften maren, fonbern welche auch vorgaben, fie aus bem Grunde ju verfteben; er gefellte fich ju ibnen und verschlang ibre noch bunflere munbliche Commentare über ben tief verftedten muftifden Text. Inbeffen war er boch viel ju flug, ale bag er, ohne beutliche Renntniffe gu baben, gur Praris übergegangen mare, er arbeitete fleißig in feinem Beruf fort, und las nebenber, fo viel er fonnte; fo viel Birrmar auch in feinem Ropf entstand, fo arbeitete fich boch fein aufgeflarter Ropf in vielen Studen auf's Reine, er befam wenigstens eine Gattung eines philosophischen Spftems, bas vielleicht mebr Babres batte, ale mander fich bodgelebrt benfenbe Profeffor glauben mag; fo wirfte er gang ftill und eingefehrt fort bis in fein gwanzigftes Jabr. Run fiel ibm ein Rrauterbuch in die Sand, er fand es irgendwo liegen, wo es nicht geschätt murbe, er entlebnte es blos aus Reugierbe, um ju feben, mas babinter ftedte; fowie er aber barinnen las, fo gunbete fich tief in feinem Beift eine ungemeine Luft an, Die Rrauter zu fennen und ibre Rrafte zu erforfchen. Bon nun an ging er mit feinem Rrauterbuch in's Welb, bielt bie Pflangen, bie er fand, gegen bie Riguren, und fernte fo manche eble Rrauter fennen; in feinem Buch fand auch, wegu es gut mare. Er murbe alfo begierig, bas Mittel ju verfuchen ; baber fuchte er leute auf, benen etwas fehlte, er nabm alebann bie Rrauter, welche gegen bie Rranfheit in feinem Buche angerühmt murben, prefte ben Gaft aus, verfüßte ibn mit Buder und gab ibn feinen Rranten; bas muß ich aber auch noch babei fagen, bag er febesmal, wenn er ein Dittel jurecht machte, von Grund feiner Geele Gott um

feinen Segen bat, benn er war ein von Bergen gotusfürchtiger Jungling. Es ift nicht zu fagen, welche kuren fogleich im Anfang Diefer junge Menfch mit feinen einfachen Mitteln that; fein Rubm erfcoll weit and breit, und er wurde bald fo überlanfen, bag er feine Beit mehr zum Bollenfpinnen fand, fondern fic gang auf's Rrauterfuchen prapariren und Rrantenbefus den legen mußte. Un diefen wichtigen Beruf batte ber gute Rofenbach nie gedacht, jest aber fing er an, ju glauben, daß ihn Gott baju berufen habe; feine gange Seele freute fich barüber, benn bas mar recht fe in Sach. Db er gleich ben leuten febr menig abnahm, fo verdiente er boch febr viel Beld, benn ber Bulauf war ungemein groß. Run famen ibm aber and viele fdwere Kalle, wo ibm fein Rrauterbuch gar feinen Ausweg zeigte, baber beschloß er, fich um grundliche Renntniffe in ber Medicin gu bewerben ; er lernte bald von felbft fo viel Latein, daß er die lateinischen Schriftfeller febr gut verfteben fonnte, und nun fing er an, anatomifde, physiologische und pathologische Schriften zu lefen; zugleich erfundigte er fich überall nach ben beften medicinischen Buchern, ichaffte fich bie nuglichsten an, und man fann fagen, bag er, fo viel es einem Menschen fur fich möglich ift, Die Arzneis wiffenschaft aus bem Grunde ftubirte; fein Sang gur Chemie verließ ibn aber nicht bis in fein bochftes Alter, er laborirte febr farf und verfertigte febr aute Arzneimittel, auch mochte er wohl insgeheim manche Stunde über bem Stein ber Beifen verberbt haben, er war aber ju gescheidt, es ju gesteben.

Sobald feine Praxis allgemein wurde, fo wurde ihm von den Aerzten das Handwerf niedergelegt; aber das dauerte nicht lange: Der Prafident von ber Kanzlei befam eine Krantheit, welche kein Arzt

beilen fonnte; Rofenbach murbe gebolt, und biefer furirte ibn in wenigen Tagen vollfommen; nun murbe er nicht allein reichlich bezahlt, fonbern er befam noch bagu bie freie Erlaubnig, Die Medicin auszuuben. Er feste fich nun in Coerthal, beiraibete Die Tochter eines ehrbaren Bauern , baute fich ein icones großes Saus, that Jedermann Gutes und war burchaus ein bem gemeinen Wefen febr nüglicher Mann. Bei bem Allem aber mar er in Religionsfachen immer ein Eflefrifer, er bielt's mit Riemand, fondern er ging feinen eigenen Bang, boch war er im Grund ein Dietift und verehrte auch allezeit bie außerorbentlichen Lebrer, Sochmann, Tuchtfelb u. bgl., mehr ale bie orbentlichen. Um meinen Lefern bas Bild biefes fonberbaren Dannes pollende in feinem gangen Licht barguftellen, fo will ich nur gang furg einen Bejuch beichreiben , ben ich ibm einmal gemacht babe. 3ch ging in ben fech iger Jahren für einen gewiffen Rranten gu ibm; als ich ben Berg berunterfam und bas Dorf Ebertbal por mir liegen fab, fo enibedie ich gleich neben bem Dorfe linfer Sand nordwarts einen iconen blubenben Sugel an bem Abbang eines malbigen Berges; rechts auf Diefem Bugel ftand ein icones großes, aber auf baurifche Manier gebautes bolgernes Saus, und um bas Saus ber lagen mehr als gweibunbert Menfchen im Grafe, welche auf Die Mubien; bes Doftore marteten. 3ch ftellte mir gleich vor, bag Rofenbach ba wohnen mußte; ich ging alfo auf bas Saus zu. Die Saustbure mar an ber Bibels wand, von bier an ging ein langer Gang burch's gange Saus bis an's andere Ende, und auf beiden Geiten waren Bimmer. Gleich vorn an ber Tbure linfer Sand mar ein großer Gaal mit einer langen Tafel, welche an beiben Geiten Lebnbante batte ;

auf biesen saßen die Leute nach ber Zeit ihrer Anfunft in der Ordnung. Damit nun aller Streit
verhütet wurde, so stand ein Bedienter an der Thur,
welcher alle Leute, so wie sie ankamen, ausschrieb
und ihnen ihren Plat auf einer der Lebnbante anwies. Aus diesem Saal ging eine fleine Thur in
ein fleines Rabinet mit einem Fenster; an diesem
Fenster stand ein Tischen, und hinter demselben fand
man das große Orafel, das runde, diese, steine Männchen mit einer baumwollnen, recht schmuzig weißen
Rappe auf dem Kopfe, einem eben so schmuzigen
boyenen Wämmschen am Leibe, schwarz oder sahllebernen Hosen, und baumwollenen, aber nicht aufgebundenen Strümpsen an den Beinen, und über-

haupt fand man an dem ganzen Menschen nichts Merkwürdiges, als sein Gesicht. Dieses versprach überaus viel; so wie ich hineintrat, wurde ich durch

ben Unblid bes Mannes frappirt.

"Ihr Diener, herr Rofenbach!" Guten Morgen! Ras wollen Sie?

"Ich bin fur ein Madden geschieft, welches lange gefranfelt bat und bem Niemand bat belfen konnen."

"Sie hat ehemale falt getrunken, ale fie fehr ershist mar, barauf bekam fie gleich einen trodenen huften, ber bat nun zwei Jahre gedauert, fie zehrt immer mehr und mehr ab, und Jedermann fagt, fie ftube an der Auszehrung."

Sat fie Blut gespien ?

"Nein !"

Wirft fie aus?

"Nein !"

So ftirbt fie nicht, und ihr wird geholfen.

Damit jog er feine Feder hinter dem Dhr vor, rif ein Lappchen Papier ab, frigelte mit ungeheurer

Befdwindigfeit etwas barauf, gab mir's bin unb fagte: geben Gie in die Apothefe mit bem Regept, ba wird Ibnen gefagt, mas weiter zu thun ift. Abie!

Klugs ging ich weg und ein andrer nabm meine Stelle ein. Run batte Rofenbach auf ber anbern Geite an ber Sausthur, gegen ben Gaal über, eine große vollftandige Upothefe, und einen eigenen Provifor barinnen, ju bem ging ich, ber gab mir einen großen Safen voll ichmieriges Rett und einen Gad voll Rrauter, bas Rett murbe auf beifem Bein ein= genommen und von ben Rrautern murben Tranfe gefocht. Das Madden brauchte bie Arinei brei Bo-

den lang, und fiebe ba, fie mar völlig furirt!

3d babe oft meine Unmerfung uber ben Rofen= bad gemacht: mabr ift's, er batte nicht orbentlich ftubirt, er wußte auch mabrlich nicht jeden Mustel und jeben Rerven zu nennen, aber beffe beffer fannte er bie Saupttbeile bes menichlichen Rorpers und ibre Wirfungen. Eben fo wenig fannte er bas gange Softem ber Ratur, er mußte von feiner Volvaamie und Rryptogamie ber Pflangen, er fannte fie nicht foftematifd, aber Diejenigen, welche Rranfbeiten beilten, Die fannte er, er mußte fie ju brauchen, und brauchte fie. Warum bestellt man auf boben Schulen bejonbere Bebrer blos fur Die Angtomie? Barum balt man junge Studirende eine fo lange foftbare Beit mit ben Untersuchungen ber fleinften Theile bes menich= liden Rorpers auf? Bar's nicht beffer, wenn man einen Lebrer bes menichlichen Rorpers anftellte, melder fo viel Anatomie , als jur Physiologie nothig ift, Die Phyfiologie und Die Pathologie lebrte? einen anbern, ber bie Raturgeschichte, Die Materia medica und bie Pharmacie, und endlich einen Dritten, ber in einem großen Sofpital Die medicinifche

Prais vortrüge ? — Jeber macht seinen Beruf wiche ig, ber Lehrer ber Anatomie auch, da halt sich ber nünftige Mediciner mit Pedantereien auf, seine Zeit kommt, er weiß nun alle Wendungen, Bereinigungen und Knoten des Intercoftal-Nerven; aber dem notheleidenden Kranken zu helsen, da ist er Stolpertus. Sumst ihr Wespen, ich ziehe mich zurud.

Ihr kennt nun Rosenbach, meine Leser! aber seinen Hosmeister, ben Magister Sasenfeld, kennt ihr noch nicht, sollt ihn aber kennen lernen, ben liesben theuren Mann, ber mit einem mächtigen Sallelusah in die selige Ewigkeit eilte, während der Beit ihm die orthodore Heterodorie das Kreue

gige! gurief.

Safenfeld war ein etwas langer hagerer Mann, mit einem burchbringenben Blid, er mar ber Gobn eines Rornhandlere, nicht aber Rornjudens, fondern eines rechtschaffenen Mannes. Diefer ließ ibn, als feinen altesten Sohn, Theologie ftubiren, weil er gute Gaben batte und Luft zu biefer großen Biffenicaft bezeugte. Ale er von ben Universitäten wieberfam, so predigte er, und zwar gewaltig, und nicht wie die Schriftgelehrten, fo daß Land und Leute bavon zu reben mußten. Rofenbach nahm ibn bei feinen Rinder, denn ber Randidat gefiel ibm, noch predigte er zuweilen; ba aber ber Beamte bee Orte eine Matreffe bielt und baburch Jedermann Mergerniß gab, fo tam Safenfeld einmal in feiner Drebigt in folden Enthusiasmus, bag er fich gegen ben Beamten febrte und mit einer Donnerstimme fagte : es ift nicht recht, daß Gie eine Matreffe halten! - Run freilich half bas nicht, allein es gefällt mir boch, wenn fich Diffians Knaben am Difelfopfeabhauen üben. Safenfeld murde 12 200s

den bei Baffer und Brod gefangen gefest, wiewohl er biejes Thranenbrod wenig genoß, benn Rofenbach und ber Pofthalter bes Drie erquidien ibn taglich gur Benuge. Enblich fam ber gute Ranbis bar wieder beraus, und ber Poftbalter ichidte ibm nun auch feine Rinder. Predigen burfte er noch nicht, bas beißt auf ber Rangel, indeffen wollte ibn bas Bolf mit Bewalt boren, er ließ fich geluften und ging in die Rirche ju predigen; aber ber Beamte ließ ben Polizeidiener an ben Gingang ber Rangel treien, und ibn verbinbern, binaufzufteigen. 2Bas that ber Ranbibat? Er rief mit penetranter Stimme: Rommt, lagt une ju 3bm binaus vor's Thor geben und feine Schmach tragen! Alles Bolf folgte ibm und er predigte braugen auf dem Rirchbofe, to bag aller Bergen bewegt murben. Die altefte Tochier bes Poftbaltere geborte in aller Rudficht unter bie ebelften ibres Beichlechte: Safenfelb unterrichtete fie fo, als wenn fie batte Theologie ftubiren follen, fie fernte bie orientalifden Gprachen nebft ber lateinischen perfeft, zugleich fernte fie auch ibren Informator lieben. Der Poftbalter merfte bas und fagte ju feiner Frau auf bem Tobbette : wenn Safenfeld einmal Brod bat und er fucht beine Tochier, fo gib fie ibm. Das geichab endlich; er wurde Reffor eines berühmten Gymnafiums, und nun beirathete er fein Dlatchen, mit melder er lange in ber vergnugteften Gbe lebte. Gein mabrheitfor= ichender Beift trieb ibn immer, obne Rudfict ber Eymbolen, ju melden er fich außerlich befannte, in ber Bibel nadjugrubeln : er mußte nicht, ober wollte nicht wiffen , bag man im Guden nach Babrbeit nicht über bie Grangen ter Rirche geben burfe; ba ertappte man ibn noch manchmal auf ber Defertion,

ließ ibn Spiegrutben laufen, bag bas Blut of; aber es balf alles nicht, befonbere als Panbesberr zu predigen erlaubte, fo oft er Sein Gifer verzehrte ibn aber endlich, er utfpeien und fing an ju franfeln. Mle fein rb, fo wurde er in allem Betracht ber Ba= zwei Bruber; er erzog fie, ließ fie beibe und noch jest machen fie ibrem Stand, fo weiß, auf Die rubmlichfte Beife Gbre. 216 lles geleiftet und viele Junglinge mit auf-Mugen gur Universität bereitet batte, fo murbe blig völlig lungenfüchtig; feine vortreffliche atte vier unergogene Rinber, fie fampfte unb b. Rurg por feinem Enbe fam ein Freund, ju befuchen; beim Gintritt in bie Stube fagte gebt's, lieber Berr Reftor? bab' fo eben eingepadt und bin reifefertia."

ging auf fröhlich's Wiedersehen."
ift Ihnen babei zu Muthe, Frau Rektorin?
habe mich auch gefaßt und hoffe auszuhalten."
und nach kam die Stunde näher; Safensurbe ganz still, er hatte sein Saus bestellt; lich der Puls anfing nachzulassen, so schaute

gegen bas Fenfter und rief mit hohler, aber er Stimme: Sallelujah! Das war fein Saud.

! wie gefällt dir der Mann? — Mir gefällt ein Obstbaum, der in seiner besten Zeit uns Last seiner Früchte einbricht. Jesus Chriser Leben und Unsterblichfeit den Menschen geshat, der wird ihn jest wohl zu brauchen wisen dieser Geschichte wird er noch einmal vorst.

Das maren alfo bie zwei fonberbaren Danner, benen Dietrich Theobald feinen Samuel anvertraute: er brachte ibn und man nabm ibn mit Freuben auf. Rofenbach nabm fich Samuele nicht weiter an, ale bag er ibn oft über Tifche mit trodenen wigigen Ginfallen ubte, benn barin mar er unericopflich und brollicht; Safenfeld bingegen mar ernft und feierlich, jugleich aber verftand er bie Ergiebung aus bem Grunde; er ließ bie Rinber gewiffe Beiten fpielen und bann leitete er ibre Gpiele, bernach gab er ihnen aber auch genug gu thun und vielleicht eben fo ftrenge moralifche Lebren, ale Tuchtfelb. Samuel murbe alfo gur ftrengften Bottfeliafeit, jum Gebet und jum Studiren angeführt: bas alles war ibm auch nicht zuwider, er batte bas befte Berg und einen vortrefflichen Ropf, bag er alles lernen fonnte; und ob er gleich jur Debigin beftimmt war, fo unterrichtete ibn boch Safenfelb auch in ber Theologie und in ben orientalifchen Gpraden; benn er fagte nicht obne Grund, Die Gottesgelehrtbeit follte billig bie Philosophie fur alle anbere bobere Kafultaten fenn.

Man sollte benfen, bei einer solchen Erziehung sew bie Festung so verwahrt und bedacht worben, baß auch fein Feind sich von Ferne hatte nahen burfen, und boch schlich sich gerad ber allergefährlichste mit-

ten in biefelbe binein.

Rofenbach hatte verschiedene Rinder, unter anbern einen Sohn von Samuels Alter, und eine Tochter, welche ein Jahr junger, und also neun Jahr alt war. Diese beiden, Bruder und Schwester, schliesen auf Einem Bette, und das war von Rosenbach schon sehr unvorsichtig; aber noch viel unverantwortlicher war es, daß man auch ben Samuel zu ihnen Ratur geworden, daß sehr selten, dich die erschrecklichen Folschaften erlebt. Dies solchen ich beis auch einschlassen erlebt. Dies solchen sol

Rectbret and und hafenfeld legten ba brei Rins Rosen ba in nun freilich, wer sollte benken, baß ber marum waren sie so wenig Menschenstenner, baß sie nicht wußten, unsere Kinder wurden ichon wegen bes Kaffees, Thees und Weintrinkens im jehnten 3mf mannbar und im breißigsten alte Greise?

36 darf bier nur so unter dem Schleier bes Bobiftandes berichielen, - Samuel und Gretben lernten fich febr gut fennen, der gottliche Schirm ber Schamhaftigfeit murde gang weggethan, Gretben war zu allem bereit, ungeachtet es fouft ein gutes liebes Madden war. Der erbarmende Bater ber Menfchen aber bewahrte ben Samuel burch eine andere Eigenschaft, welche die Stelle ber Scham. baftigfeit vertrat, nämlich burch bie Furchtfamfeit: er glaubte, Gott wurde ibn auf ber Stelle ftrafen, und er murbe feines Elende fein Ende feben, wenn er bas Befentliche einer Sandlung ausübte, die fonft für Spaß angefangen, mit graulichem Elende fortgefest und mit Bollenpein vollendet wird; alle lodungen halfen alfo bei Samuel nichte, aber fo viel balfen fie, bag er ein gewiffes viehisches Beranugen

fennen lernte, bas ihm hernach in seinem Leben machen Kampf gefostet hatte, — ich meine hier Selbstbestedung nicht, benn so weit versank er n Doch, wer weiß, wozu es noch endlich gefommen wä wenn ber barmberzige Gott über Kinder nicht bes wachte, als die besten Eltern! benn Gretch en zu einer Tante, welche feine Kinder hatte; sie fuh sich hernach-sehr gut auf, beirathete sehr gludlich u lebt noch, wo ich nicht irre, im Segen.

Der Berluft bes Umgangs mit ihr that Samu fehr weh, benn er war ihm ichon Bedürfniß gewiben; er hatte aber beten gelernt; er fing baber e wiederum Lebensgeschichten beiliger Menschen zu fen; der Muth, ihnen nachzueifern, besechte ihn w ber auf eiliche Bochen, so baß er jene Löffeleien o

mablig vergaß.

Meine Leser werben sich nun leicht vorstellen finen, womit sich Samuel beschäftigte; sein Let war vier Jahre lang sehr gewöhnlich, in der ganz Beit siel gar nichts Merkwürdiges mit ihm vor, auf daß er nach und nach eine ungemeine Luft zur Aneiwissenschaft bekam, welche Rosen bach bestänt in ihm unterhielt und ihm bei müßigen Stunden Llaß gab, seinem Apotheker ober auch ihm selbst Laboratorium zu helfen; er Iernte also die Natur uihre Körper schon praktisch kennen, ehe er noch b Geringste vom Schulspstem wußte.

Es ift natürlich, bag ein Mann, wie Rofenba allerhand Bucher hatte; fein eigener Gang war v jeher enthusiastisch, Bucher von der Urt waren a genugsam in seiner Bibliothef; da ftanden rosenfre zerische, alchymische und aftrologische Schriften t Reibe nach, so mannichfaltig, als man sie sich bent konnte. Samuel hatte sich die ersten vier Jal

urbe ibm gegeben. Db er nun mobl bas Beverftand, fo gundete boch bas lefen eine unbe Begierbe in ibm an, Diefe boben Bebeim= gang fennen ju lernen; er forschte baber an en bach und bat benfelben, ibn barinnen zu unnen; ber aber lachelte und fagte: Junge, bie e find zu boch fur bich, wenn bu einmal ftubirt und haft bann noch Luft, fo ift's noch immer genug. Das berubigte aber ben Rnaben gar er batte jest feine Luft mebr, ju ftudiren, benn aubie, wenn er ben Stein ber Beifen batte, fo er reicher ale ein Ronig, und er fonne alebann fernere Biffenschaft alles furiren. Da er nun baß fowohl Rofenbach ale Bafenfeld ibm m Bunfch gang zuwider waren und er auch in Buchern fand, daß man febr gebeim fenn muffe, mieg er gang ftill und ftudirte fort; dieg that ber nicht mit Luft, fo wie vorber, fondern nur bier burch bie Welt fortidlupften, und balb bier balb !ba einen Tobifranfen mit einem einzigen Tropfden ploBlich vollfommen gefund machten, bald ein Grud Gifen glubend machten und es mit einem andern Tropf. den ine feinfte Gold verwandelten, und bald Beifter citirten, welche ibnen in allerlei Dingen geborden mußten, fo bag fie alfo Bunderwerfe verrichten fonnten: wenn er fich nun bas alles fo vorftellte, fo fprana er mit lautem Jubel boch auf, benn es mar ibm nichte Bemiffere, ale bag er ein folder Dann in bem bodften Brad werben mußte: was anbern möglich ift, fo folog er, bas wird mir auch möglich fenn! Es ift befannt, bag bie bermetifden Philosophen ein febr frommes mubiames leben und ein ernftliches Bebet. ale bas erfte und vornehmfte Mittel, ju jenem gro-Ben 3med zu gelangen, anempfehlen. Gamuel fand Diefes bochft billig, und eben biefes ftarfre feinen Glauben an biefe Wiffenschaft fo, bag er gar nicht mebr an ber gangen Gache zweifelte, fonbern alles, mas er las, für ausgemacht mabr bielt; er fing alfo aus biefer Urfache wieber an, recht fromm gu merben, er betete febr fleißig und ernftlich, bag ibn boch ber liebe Bott zu einem bermetifden Philosophen machen mochte, und beftrebte fich, fo genau auf feine Borte und Berfe ju machen, bag er allen, bie um ibn ber waren, Erftaunen und Ehrfurcht einpragte; feine Dienen maren fo ernft und feierlich, als wenn er einer von ben beiligen Ginfieblern geworben mare. Rofenbach fdwieg ftill zu ber Gache, baber mußte Diemand, mas er bachte; Safenfeld aber blieb in feinem Urtbeil nicht beständig, balb glaubte er, ber Jungling mußte ein außerorbentlich frommer Dann werben, balb fürchtete er ben bochften Grab ber Schwarmerei und allerband Berirrungen, er wußte

mas er machen, ob er ihn zurudhalten ober en follte. Dieß ift febr oft der Fall; auch i Erzieher muffen zuweilen die Borfehung iffen, besonders wenn dergleichen Erscheinuner menschlichen Geele tief verftedte Ursachen

nel bebarrte gmar feft auf feinem gebeimen in er fich vorgefest batte, inbeffen mechfelte juffaemus fur biefe Cache febr ab; fo wie Buch unter bie Sand fam, mar er außerbefrig und zugleich ftreng und fromm, wenn ange nichts von ber Urt gelefen batte, fo er ein wenig; bieg bauerte fort bis in fein & Rabr, in welchem er auf die Univerfitat Ite. Er batte nun bie lateinische, griechische aifche Sprache iculmäßig ftubirt, auch im den einen guten Grund gelegt; bie Philoitte Safenfeld auch rechtschaffen mit ibm ingen, folglich mar er in Unfebung ber por-Biffenichaften bagu bereit. Dan fann ben nes Junglinge auf bie bobe Schule wohl tideibenben Beitpunft nennen, benn ba begemeiniglich bie Richtung bes Laufe, ben fe ibr ganges leben bindurch nebmen wird; aben bie Lebrer oft ben geringften Untbeil nd eben fo wenig die Biffenichaften, bie man ernt - aber bie Befellichaften und ber rfelben machen einen Gindrudt, ber bas gange irch, wo nicht in allen feinen Ruancen, boch ndlage nach bleibt.

u el befuchte vor der Abreise noch feine Glen Großvater Sans war gestorben; hernach ihm auch fein Onfel, der Baron von Birelbicied bei ihm zu nehmen; dieser beschentte

ibn reichlich, und nun reiste er nach MItborf. Un terwege trug fich nichte Merfwurbiges ju; er fan bort an, und feines Onfele Empfehlungen verschaffter ibm bei ein Daar merfmurdigen Perfonen freien Bu tritt, ben er aber nicht lange genoß, benn nun ver leitete ibn fein Entbuffasmus ju einem Schritt, be in feiner Urt einer ber fonderbarften mar: feine gang Denfungsart pagte jum afabemifchen leben nicht baber bielt er fich einfam. Er burchftrich immer bi Buchlaben und fuchte aldomifde Schriften; - alles was er fant, bas faufte er gufammen, und fo fam melte er fich einen Borrath, fur ben ibm manche Belehrter feinen Gulben murbe bezahlt baben , ibn aber war er mebr werth, als große Schage. Unte andern traf er ein Berf an, welches die Beidicht bes Chriftian Rofenfrengere und feines Dr bens in folden fangtifden und romantifden Mus bruden beidrieb, bag bem guten Jungling boren un Geben verging, ale er es durchlas. Die Schrifter bes Sincerus Renatus batten ibn icon porbereitet und nun fand er bas große Mofterium in Diefer Buch flar und aufgebedt; er fonnte fich über nicht mebr wundern, als bag ein foldes Buch nicht beim licher gebalten murbe, und er glaubte nicht anbere ale bag nothwendig bie Borfebung ibre Sand mi im Spiel baben muffe, fo bag fie ben leuten bi Mugen bergeftalt verblenbete, bag fie mit febenbe Augen nicht feben fonnten. Er befuchte bie Rollegi febr felten; er blieb ju Saufe und ftubirte fur fid allein feine Buder. Gleich und gleich gefellt fid leicht! In feiner Rachbaricaft wohnte ein Gomieb welcher ben Ruf batte, bag er ein Bietift und ei Midumift fen.

Theobald hatte noch niemals einen eigentliche

it. Mitumiften gefeben, vielweniger mit einem gefbrochen : Soalb er alfo borte, bag ber Deifter Athanafius ein folder Dann fen, fo befuchte er ibn an einem Abend beimlich, fo bag es Riemand mertte; er murbe bald mit ibm befannt; Athanafius befuchte ibn wieber, und fo wurden fie nach und nach gang vertraut mit einander. Der Schmied machte es wie alle Seinesgleichen, er wollte feine Sache febr gebeim halten, und boch erfuhr ein Jeber alle feine Bebeimniffe, fobalb er nur vertraulich mit ibm umaing. Theobald brauchte nicht lange anzuhalten, baß er ihm ben Dfen und feine Urbeit möchte feben laffen. Auf einer Rammer neben bem Ramine war ein Berichlag mit Brettern gemacht - binter biefem war bas Beiligthum verborgen. Theobald ichauberte por Ebrfurcht, ale ber Schmied bie Thur öffnete. Der Dfen mar in ber That recht artig und vielleicht dem mabren bermetifchen nabe; allein bie Materie, welche darin enthalten war, fonnte wohl nicht feltsamer gewählt werden, der Schmied behauptete, er habe icon einmal ben gangen Procest gemacht, Die Daterie habe ichon alle Farben burchgangen, barauf fev ibm aber bas Glas verungludt, er wiffe meniaftens gewiß, daß er die mabre Materie babe. Diefe Entbedung machte ben guten Jungling fo bigig, daß er um Gottes Barmberzigkeit willen anbielt, er mochte ibm boch die Materie entdeden. Der Schmied bedachte fich lang, benn er mußte, welche ichwere Rluche auf Diese Entbedung von den Abepten gelegt find; da aber Theobald mit den theuersten Eidschwuren versicherte, daß er die Sache nie aus feinem Munde wollte fommen laffen, fo nahm ber Somied eine Bibel und fagte: ba will ich Ihnen einen Spruch zeigen : wenn Sie über ber Betrachtung

beffelben von Bott erleuchtet werben, fo werben Gie bie mabre Materie bes Steins ber Beifen erfennen, benn fie ift faft barinnen genannt; beten Gie alfo fleifig! Darauf zeigte er ibm ben Gpruch, er ftebt 1 B. Dof. 2, B. 11 .: "Das erfte beißt Vifon, bas fließt um bas gange ganb Bevila, unb bafelbft findet man Golb." Theobalb fperrte Daul und Rafen auf, las ben Gpruch, las ibn wieber; allein er fand feinen Grund in ber Cache. Der Comied rieth ibm an, ernftlich mit Gett im Bebet zu ringen, fo murbe ibm alles flar merben. Theobald ftrengte ein Paar Tage alle feine Rrafte an mit Beten und Debitiren, fam aber feinen Schritt meiter, ale er mar; baber bielt er bei bem faubern Momiften um eine Erflarung an, ber fie ibm auch enblich mittbeilte. Darf ich, lieber Lefer! barf ich bie Schande aufbeden? ober foll ich fie mit bem Mantel ber liebe gubeden? - 3a, gerne wollt' ich's thun, aber wenn nun ein ebler Jungling auf biefen ichlüpfrigen Rufpfad fame und noch bagu auf bemfelben eine giftige Schlange feinen Ferfen einen tobts lichen Stich beibrachte: mar' ich bann nicht foulb an feinem Unglud? benn ich wußte bie Gefahr und warnte ibn nicht. Lefet baber folgende grauliche und ichauervolle Entbedung bes Utbanafius, und entbullt fie von bem Schleier, ben meine ichambafte Reber barüber geworfen bat. Der elende Menich zielte mit bem Worte Difon nach bem beutschen Wortflange auf ein Glieb, welches bie erfte Materie ber fleinen Belt, bes Ebenbilbe Gottes, an ben Drt feiner Goopfung führt - benft, Lefer! melde Bibelerflarung? - Theobalb icauberte mit bem tiefften Abichen por bem Manne, boch fragte er noch: wie befommt ibr bie Materic? Atbanafius antwortete: bas ift

leicht! — Die Barmberzigfeit Gottes hatte ben guten Jungling mit Scham gewaffnet, und fie verhütete, bag ber elenbe Runftler ibn bie Methode nicht gleich lebrte, fonft ware ber arme Theobald in eine Gunde gerathen, beren Folge zugleich ihre graufame Strafe ift.

So viel Berftand hatte nun ber junge Menich, bag er gleich erfannte, bie erfte Materie bes Universals fonnte unmöglich bas Produst irgend eines specifischen Körpers aus ben drei Neichen ber Natur seyn; und wenn bas auch möglich ware, so war ihm boch biese Cache so abscheulich, daß er nie wieder zu bem Schmied ging, auch feinen Besuch mehr von ihm ausnahm.

36 fann von biefem Dunft nicht megeilen, obne noch eine und andere lebren und Bemerfungen binmufugen : wenn irgend ein leichtfinniger Jungling Borbergebendes lafe und wurde neugierig und machte Berinde - bann, armes Geicopf! bann bift bu auf bem Abfturg zeitlicher und ewiger Berbammnif. Wenn bu ben erften Berfuch gemacht haft, fo bat ein bofer Beift Die Stelle beines Schutengele eingenommen, bann wird eine rafende, bochft veinliche Buft bie Rube beiner Seele ftoren und bich immer tiefer binabfturgen; fie wird fich gleich einer Bentnerlaft auf beine Ceele lagern und bir jeben Schritt ber Rudfebr mit blutigem Schweiß bezeichnen; endlich wird bein Rorper fiech und elend werben, in beinem breifigften Jahre wirft bu gitternb und gebudt einherfteigen und eben fo nabe am Rande bes Grabes feyn, ale ber fiebenzigjabrige Greis; jest fiebt bas Madden beis ner Jugend, bie um bich trauert, bag bu fiech bift. fie batte bir gern bieg Leben jum Parabies gemacht, und bu fannft ihr nur eine Bolle mittbeilen, bas füblit bu, bu fiebst diefen Simmel von ferne, wie ber

reiche Mann ben Lagarus in Abrabams Schoof: aber welch' eine Rluft gwischen bir und ibm! - Du greinft, weinen fannft bu nicht mebr - bu greinft, bulflos - fo wie Teufel, Die feine Gnabe mebr ju boffen baben. - Bermorfener, bedauernemurbiger Menich! bute bich vor bem erften Schritt ber Gelbftbefledung! und baft bu icon eine Beitlang auf Diefe Urt bem Teufel geopfert, o fo febre um! -Ringe bann bis auf's Blut und leben mit beinem bofen Beift, bis bu ibn übermunden baft und bann wache - fen mäßig - fen nüchtern, brauch ftarfende Mittel und bete! Die wirft bu wieber bie erfte Jugenbfraft und beine Unichulb erlangen, aber bu fannft bann anbere marnen, fannft burch Liebe üben und Rechtichaffenbeit, burch mabre Bufe und Befehrung wieder Gnabe erlangen, und fo bift bu wie ein Brand, ber aus bem Reuer errettet ift!

Noch eine andere Rlaffe Menichen muß ich auf Anslaß obiger Geschichte warnen. Ich meine bier die Alchymisten, die armseligen Feuersudler, welche Schriften lesen, deren Berfaffer entweder selbst nichts wußten, oder wenn sie wirkliche hermetische Philosophen waren, klug genug find, nur ihresgleichen Winke zu geben und vor ber ganzen übrigen Welt die Errathung der Materie bes Steins der Beisen ganz uns

möglich ju machen.

Bort, alle ihr guten Leute! bie ihr euch burch bergleichen Bucher bethören laßt, ben Stein ber Weisen
zu suchen und euren Beruf zu versaumen, ich rebe
gewisse Wahrheit, glaubt mir so fest, als wenn's euch
ein Engel gesagt hätte; fein Mensch in ber Welt
fann bas große Universal fennen Iernen, vielweniger
machen, als burch mundliche Anleitung; und wenn
ihr alle Bucher und Schriften ber Welt burchleset,

fo bilft euch bas alles gar nichts! Da bilft euch feine Dabe, fein Suchen, - ja, ich fage euch in ber Babrbeit, nicht einmal bas Gebet bilft euch! Denn bieg große Bebeimniß ift euch gang und gar nicht notbig; lebt in eurem Berufe getreu und ferb mabre Chriften, fo werbet ibr fenfeite bem Grabe mebr befigen, ale euch bier ber Stein ber Weifen geben fann! Euch, mabren Forfchern ber Matur! fage ich nur mit ein Paar Borten : alle Beisbeit bilft nichts gur Sache, wenn man nicht bie fieben reine Rlammden vor bem Ehron Gottes fennt; wer bie noch nicht gang gewiß und ohne zu irren in jedem Theile den ber Schöpfung wirten fiebt, ber gunbe nur ja feine Roble an, ben Gfein ber Beifen au fuchen!f! 36 babe ba Borte gefagt, welche von Pol ju Dot burch alle Simmel ichallen, und irre nicht; wer ba fagt, ich fcmarme, ber verftebt's entweder nicht, ober er ift bochmuthig, ober ein Freigeist; 3hr verfieht mich, verborgene Freunde Gottes und ber natur!

So gewiß hatte Athanafius ber Schmied bie wahre Materie bes Steins ber Beisen nicht getroffen, so gewiß man nicht aus einem Gerstenkorn Eissen machen kann, geschweige baß ber Weg zum heisligthum burch Teufeleien gefunden werden könnte! Graulicher, abscheulicher Gedanke! fahre zur hölle,

wo bu geboren bift!

Theobald bachte nun zu Sause ber Geschichte mit bem Schmied nach, sie machte tiefen Eindruck auf ihn, er sah, daß er einen Weg betreten habe, ber erstaunliche, gefährliche Ubwege enthielt; er besichloß also, aus dermaßen wachsam und vorsichtig zu senn und unablässig zu beten, daß ihn Gott vor dem Irrthum bewahren möchte; der allerweiseste Gedanke aber, dem schönen Zweck zu folgen, den ihm seine

Eltern vorgeschrieben batten, ber tam nicht in feine Seele, - nein! er wollte und mußte ein Abept werben, ungeachiet ibm ber Schmied icon ein wars nenbes Beispiel war; ba nun biefer Trieb in feis ner Geele fo befrig tobte, fo fand die erhabene Bors febung, welche alle Menschen mit guter Anlage burch Erfahrungen ju belehren und ju befehren fucht, für gut, ibn durch eine barte Probe gu führen, Die ich nun meinen Lefern zur Warnung erzählen will.

Theobalds Freunde faben, bag er nicht viel in Die Rollegien ging und fich beständig auf feinem 3immer eingeschloffen bielt; fie fuchten ibn auszuforichen und zu bereben, daß er boch feiner Eitern Beld zwedmäßig anwenden follte; einige erriethen auch jum Theil feine Absichten, fie warnten ibn und machten ibm vernünftige Borftellungen; aber er verftand bas alles beffer, er suchte fie zu widerlegen, und weil das nicht balf, fo ichwieg er; Giner ichrieb bie gange Sache an feinen Bater, aber noch ebe Diefer annwors ten fonnte, war ber Sohn icon wieder über alle Berge. Un einem iconen Rachmittag ging The obald fpagieren; auf bem Wege gegen Rurnberg ju fab er ein flein ichwarg Mannchen mit einem gebrebten Saarzopfchen vor fich bingeben; fein Rleib war braun, fauber und mobeft. Theobald ging ftarfer und holte ben Mann ein; beibe famen in ein Gefprach, beibe tenften es, ihren Lieblings neigungen gemäß, auf die bermetische Philosophie aber mabricheinlich aus febr verschiedenen Absichter Das fleine Mannchen erfundigte fich in ber Gil und unvermerft nach Theobalds Umftanben; fei Eltern hatten ibm funfhundert Gulden baar mit geben, - das brachte ber faubere Buriche bald b aus; nun ftellie er bem armen Bogel bas Garn,

nanieth fich in Gebeim, so, als wenn's ibm entfabren mire, baß er ein mabrer Rofenfrenger fen, fo. wenn ibm ju warm mare, fnupfte er vorn feine Meiber auf, fo bag man ein großes golbenes Rreng auf feiner blogen Bruft bemerten mußte; übrigens that er erftaunend ernft und gebeim. Theobalb alaubte vor Ebrfurcht ju Boben ju finten, ba fab er ja por feinen Augen einen bochmurbigen Bruber bes golbenen Rofenfreuzes - einen Dann, ber ibm mehr werth war, ale wenn er einen Engel gefeben batte! Die erhabene Diene, womit ber Dann von ben größten Bebeimniffen fprach, nabm ibn fo ein, baß er fich nicht mehr bergen fonnte - er fing an, belle Thranen ju vergießen, und im größten Enthuffgemus, ben man fich benten tann, fing er an: "D Mann Gottes! erbarmen Gie fich eines armen unwürdigen Junglinge, fagen Sie mir, was ich thun foll, damit ich auch ein wurdiger Rofenfreuger werden moge! 3ch habe ja fo lange Bott um biefe Onade angerufen, ich bab' mich eines frommen Banbels befliffen und will alles thun, um in diefen beis ligen Orden zu fommen." Der Fremde lächelte ernft. Rein Freund! fing er an, Gie begebren etwas Bros fes, boch ich habe die Babe, burch meinen geheilige ten Talisman in ihr Berg zu ichauen. Bier nahm er ein feltsames golden icheinendes Inftrumentchen aus bem Sad, stellte es bem Theobald auf's Saupt und ftedte es ftillichweigend wieder ein. Bie ein Sunder vor bem Bericht Bottes ftand ber gute Junge ba und erwartete sein Urtheil; horen Gie, fing Dfistis an (denn diesen Ramen legte er fich bei, Theos bald ichauderte vor biefem bieroglopbifchen Bort), wenn Sie ein Jahr lang febr fcmere Proben bes Leis bes und ber Seele ausbalten fonnen und nicht aus

ber Schule entlaufen, so sollen Sie zu unsern Gescheimnissen eingeweiht werden, Sie werden alsdann — ohne zu fehlen, ben Stein ber Weisen machen, mit ihm alle Glüchseligfeit erhalten und mit der Geisterswelt vertraulich umgeben fönnen. Ja! antwortete Theobald, wenn sie nur ein Mensch aushalten fann, so will ich sie gern alle durchgeben, denn ich möchte gar zu gern die höchste Stufe in der hermestischen Runft ersteigen.

"Das wird Ihnen schwerer werben, als Sie glausben, boch wir haben fie ja alle auch ausstehen mussen; was wir gefonnt haben, bas werben Sie ja auch fonnen; aber noch ein hauptpunft ift zu bemersten: bie Probezeit burch muß fich ber angehende Brusber selbst ernähren; Sie muffen also herr seyn über bas Geld, bas Sie haben, Sie fommen damit aus,

aber es wird auch nichte übrig bleiben."

D, bas bat nichts zu fagen! ich fann bas Belb

nicht beffer anwenden.

"Benn bas ift und Sie wollen fich bann entschlies Ben, mit mir zu reisen, so will ich Sie an ben gebeimen beiligen Drt führen, wo unser großer Meifter seinen Sig hat; ba werben Sie zu feiner Zeit mehr lernen, als alle bobe Schulen ber Welt zusam-

men wiffen !"

Theobald war vor Freuden und hoher Empfinbung außer sich, er war zu allem bereit, und es wurde ausgemacht, daß er jest umfehren, sein Geld holen und morgen auf Rurnberg fommen sollte, wo ihn Dsiris erwarten und bann weiter führen wollte; so schieden sie von einander. Theobald wußte nicht; wie er nach hause gefommen war, seine funstige Lebenszeit fam ihm himmlisch vor, denn ihm war jest nichts Gewissers, als daß er bald den ehrwürdigen Stein ber Weisen besitzen und Wunder wirs ten würde; alebann getraute er sich alles bei seinen Eitern zu verantworten, wenn sie auch jest unwillig auf ihn werden würden; er seste sich also bin und spried ihnen einen langen Brief, worinnen er ihnen biesen glücklichen Borfall umständlich schilderte und ihnen versprach, so viel es das große Geheimniß er-

laubte, alles zu beschreiben.

Des andern Morgens frab nahm er feine Gelbe borfe au fich, padte feine Sachen ein und reiste mit Ertrapoft auf Rarnberg, wo er bant feinen neuen Freund in bem beschriebenen Saufe antraf. Diefet fündigte ibm nun an, daß ein Rofenfreuger mit einem Stab in ber band ju fuß reifen und tein Auffeben machen muffe; fein llebriges fey ben Armen bestimmt und fur fie muffe er fparen. Das gefiel bem auten Jungling aus ber Daffen : er lief alfo feine Sachen in bem Saufe in Bermahrung fteben bis auf weitere Orbre, faufte einen Reisesad, in meldem er, wie fein Befährte, bie nöthige Bafde. Strumpfe, Schube u. f. w. nachtrug. Run nahmen fie ihren Weg immer füdöftlich; Dfiris führte ihn nie die gandftrage, sondern ungebahnte Bege und burch unbefannte Derter. Sogleich verbot er bem The obald, nachzufragen, wo fie bingingen und wie Die Derter beißen, burch welche fie paffirten, baber wußte er gar nicht, in welchem ganbe fie maren und wo es binausging. Die erften fünf Tage reisten fie am Tage, nun aber murbe Dfiris noch behutsamert gegen Abend erft begaben fie fich auf ben Beg, manberten bie Racht burch weiter, und gegen den Morgen fehrten fie immer bei gemeinen Burgereleuten ein, wo Dfirid allezeit befannt mar. Den gangen Beg

über betrug fich biefer Menfch wie ein mabrer Beiliger, fein öfteres Rieberfnieen und Beten, feine Bebutfamfeit im Reben und feine große Bobltbatigfeit, Die er überall bewies, machten bei bem guten Theobald ben tiefften Einbrud, fo bag er gewiß und feft glaubte, er fen in ben beften Sanben; übrigene ichwieg ber Rofenfreuger immer ftill, er rebete fo menig, bag Theobald wenigftens auf bem Bege nicht bas Beringfte lernte. Endlich famen fie in Die Tprolergebirge; an bem Gug eines febr wilden felfigten Berges lag ein Dorfden, wo fie bes Morgens frub anlangten; bier rubten fie ben Tag bei einem Bauern aus, und am Abend follte nun ber Beichluft ber Reife gemacht werben. Dfiris führte jest ben Theobalb bei Geite und rebete ibn folgenbergeftalt mit febr ernftlichen Worten an :

"Freund Theobald! wir find nun am Biel unferer Reife: Gie baben Alles verlaffen und find mir gefolgt, Gie baben wohlgethan, wenn Gie ferner ausbalten fonnen, fonft aber find Gie ungludlich; boch weil Gie noch jung find, fo wird man Ibnen feine fo fcwere Burben auflegen. Gie fonnen und muffen bie Proben burchgeben, bie Ibnen vorgeschrieben werben; benn Gie feben leicht ein, bag wir erft ver= fuchen muffen, ob ein Menich unferes beiligen Dra bens wurdig ift, ob er alle finnlichen Lufte verlaugnen fann, ob er ftarf genug ift, Befahren mit Duth und Rraft entgegen ju geben; und endlich, ob fein Beift Burbe und Rabigfeit bat, folde bobe Bebeim= niffe ju faffen und ju verichweigen. Sier am Gin= gang ine Beiligthum muffen Gie mir nun entweber feft angeloben, bei Befahr 3bres Lebens nichts gu entbeden von bem, mas Gie weiter feben werben, vber fest wieber unlehren; im lettern Fall aber muffen Sie Bunbert Gulben an bie Armen gablen."

So febr auch Theobald vor der Bufunft ichaus berte und fo bang ibm war, so mochte er boch eine fo große Bludfeligfeit nicht verfcherzen; er verfprach alfo mit einem unverbrüchlichen Schwur, ihm ju folgen und alles ju verfdweigen. Als es nun Racht geworben war, fo fledte Dfiris eine Leuchte an und fagte: Jest, Freund Theobald, folgen Sie mir, geben Sie Acht auf Ihre Schritte und feben Sie ja vor Ihre Ruße, damit Sie nicht ftraucheln; übrigens fitchten Sie fich nicht, Sie burfen aber fein Wort reben und feinen Lauf von fich geben, und wenn Gie mir ja etwas ju fagen baben, fo fagen Sie mir's leffe ine Dhr. Darauf ging Dfiris fort und fing an, ben Berg hinaufzusteigen, und Theobalb folgte Anfänglich ging ber Rufpfad eine balbe Stunde lang burch einen Balb binauf, nun aber fingen Die Relfen an; fie fletterten zwischen benfelben binauf und famen nun auf einen fürchterlichen Weg, welcher faum zwei Schub breit mar; an ber rechten Seite war eine bimmelbobe Relfenwand und gur linten ein abscheulicher Abgrund, in beffen tieffter Tiefe ein großes Bemaffer brauste. Diefer Beg fam bem Theobald so grausend vor, daß er von gangem Bergen betete. Gott möchte ibn boch vor Unglud bemabren und an feiner gnäbigen Sand leiten! Diefe Befahr mabrte ungefahr eine Stunde, fie mar abwechselnd, bald weniger, bald mehr gefährlich; endlich fließ ber Weg gegen einen andern rauben Felfen. fo bag es ichien, ale wenn man nun nicht weiter tommen fonnte; hier befahl Dfiris bem Theobald ftill zu fteben, bie auf weitere Befeble. Theobald geborchte mit Bittern und Bagen; nun lofchte

Dfiris bas Licht aus und verfor fic. Der gute Jungling fant ba oben in ber Luft auf bem bochft fcmalen Fußsteig, an einer Felfenwand mit bem furch= terlich tobenben Abgrund gur Geite, bagu fonnte er feine Sand por Mugen feben; jest mar ibm febr übel au Muthe, er fing an ju bereuen, bag er fich einem wildfremben Menichen anvertraut batte; boch faßte er neuen Duth, ale vor ibm in ber Bobe ein Licht ericbien und ein großes Gaß an einem biden Geil berabftieg; Dfiris rief ibm gu, er folle in bas Rag fteigen und fich feftbalten, benn er muffe ba binaufgezogen werben. Theobald that's und ftieg alfo langfam eine Bobe von 50 Goub in bem Gimer binauf; bier fant er nun einen weiten Raum und einen fichern breiten Weg vor fich; fest murbe er wieber frob, bag die erfte Befabr überftanden mar: allein Die Freude mabrte nicht lange, benn nun tas men fie an ben Gingang eines Thate, welches faum awangig Schritte breit mar und auf beiben Seiten himmelbobe, auf einander getburmte Relfen batte, bie öftere oben gufammenguftoffen ichienen. Dieg mar zwar furchtbar für fich, boch mar es nichts gegen bie graufenvollen Bruden, über welche man oft binuber mußte und bie feine Lebnen batten, benn bin und wieder gab's bei 20 Schube weite Spalten im Boben, über welche nur Balfen gelegt waren. Dfiris fdritt fandbaft binuber, aber Theobald gitterte und bebte, boch bemabrie ibn Gott, bag er auch biefen Befahren entging.

3ch habe oben vergeffen, daß Dfiris ben Abend vorher bem Theobald fein Gelb abforberte und es ju fich in Berwahrung nahm, benn ber ehrliche Mann bachte, wenn ber gute junge Mensch auf bem Wege verungludte, so ware weiter nichts babei ver-

loren, er hatte bann boch bas Gelb erobert; inbessen Theobalb kam glüdlich burch, bas Thal wurde beriter, stacher und ber Weg sicherer; endlich sing's wieder an, steil aufwärts zu gehen, und nun kamen sie an den Eingang einer höhle, hier stund Ofiris sist und sagte zu Theobald: Jest werden Sie allerhand unbegreisliche Dinge sehen und hören, hüten Sie sich aber, daß Sie kein Wort reden, bei Verlust Ihres Lebens, Sie dürsen keinen Laut von sich geben, oder es ist um Sie geschehen! Theobald versprach's mit Zittern und Zagen, denn was wollte er anders machen; sest war an keine Rüdkehr mehr zu denken, auch trieb ihn noch immer sein Wunsch, das Neußerste zu wagen.

Run trat Dfiris in bie Deffnung bes Schlundes und ichog eine Sadpiftol ab, beren Knall fürchterlich tief binabbonnerte, barauf ftanb er eine Beile ftill und borchte; nach ungefähr funf Minuten bonnerte es von Ferne wieder aus der Soble beraus; nun ging er binein und bieß ben Theobald folgen. Der Beg ging fteil abwarts zwifden Seitenschlunden bin und war oft fo gefährlich und fo schauerlich, bag ber gute Jungling gern wieder umgefehrt mare, wenn er gefonnt batte; er that also fein Bestes, mar porsichtig und fam gludlich burch. Ungefahr nach einer Biertelftunde Bebens faben fie eine weite ichimmernde Boble por fich, die mit allerlei fonberbaren mineralischen Gestalten tapezirt ichien. Theobald bielt bas Alles für ros fenfreugerische Runfte und für lauter Gilber und Gold; iest ichwand auch ber lette entferntefte zweifelnbe Bebante in feiner Geele, bag er tonnte betrogen werben, benn ba fab er ja Bunber ber Schonbeit und bed Reichthums vor feinen Augen; batte er aber gewußt, baß bie Ratur in ben unterirbifden Soblen mit folden Bunbern nicht fparfam ift, fo batte bie= fer Unblid feinen Brrthum nicht vermehren fonnen; biefe Soble war febr weitlauftig und bie Babn fo reinlich und eben, bag Theobalb eber glaubte, er fey in einem berrlichen foniglichen Gaal, ale in einer Relfenfluft; bier ging linfer Sand ein enger Bang, ber aber mit Menschenbanben gemacht mar, frumm berum und fubrte fie in eine andere eben fo geraumige und mit noch iconern mineralischen Probuften verfebene Soble. Sier fanben fie zwei Manner fteben mit blogen Schwertern und garven vor bem Beficht, fie batten bimmelblaue, mit Gold borbirte Rleiber an und ibr Orbensfreug bing auswendig auf ben Rleibern. Bei ibrem Unblid eridrad Theobald, baf er blag murbe wie ein Tobter; mitten in ber Soble fand ein großer fteinerner Burfel in ber Große eines Tifches; mitten auf bemfelben ftanb ein großer golbener Rapf voller Beingeift, melder angeftedt war und mit einer iconen bimmelblauen Rlamme brannte; barneben mar eine filberne Schaale voller Galg und auf ber anbern Geite ftanb eine Rlafche. welche voll von einer leuchtenben phosphorescirenben Materie war; übrigens war ber Stein mit allerband feltfamen Riguren bemalt. Dfiris lofdte, fo wie er bineintrat, feine Leuchte aus und fand ftill. Die beiben Danner fragten ibn : wie beifeft bu?

"Dfiris."

Bift bu ein mabrer Rofenfreuger?

"Ja, unfer großer Meister grußte mich vor ben fieben Leuchtern auf ber unterften Stufe mit biefem Titel."

Bie beißt ber große Deifter ?

"Gibbarim."

Tritt naber, Bruber! wo haft bu berumgezogen ?

"Ich ging burch Westen und Norden, und habe gegeben und genommen."

Bas haft du genommen?

"Robe Materie zum Mifrofosmus."

Bie heißt sie? "Theobald."

Bebe an beinen Drt.

Run verließ Ofiris ben Theobald und überließ ihn ben beiben furchtbaren Mannern. Giner von ihnen rebete ihn an und fagte:

"Denfis, was ift bein Begehren ?"

Bitternd und zagend antwortete Theobalb: ich

mochte gern ein Rofenfreuzer werben.

"Fürchte dich nicht! aber bu begehreft etwas Groges; wenn bu fannft die Probezeit aushalten, so wirk bu zu unferm foniglichen Palaft ben Eingang finden."

The obald versprach alles zu thun, was sie ihm auslegen würden; sie führten ihn darauf in eine kleine Rebenhöhle, wo ein Lichtchen brannte, und befahlen ihm, niederzuknieen; er that das; nun schwang einer bas Schwert kreuzweis über sein Haupt und sprach einige unverständliche Worte; dieß sollte der erste Grad der Einweihung seyn; darauf zeigten sie ihm Brod, Salz und Wasser, und befahlen ihm, drei Tage und drei Nächte in dieser Höhle zu beten und zu wachen, und blos mit den drei Stücken sich zu näheren. The obald versprach das, und die verlarvten Männer verließen ibn.

Hier machte nun ber arme Junge erstaunliche Glofsfen, seiner Luftschlösser, die er baute, war kein Endez die Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, brehten ihm dergestalt den Kopf herum, daß er oft wie entzudt war und von seinem Leben nichts wußtez die Zeit wurde ihm also nicht lang, aber sie wurde

Eltern vorgeschrieben hatten, der kam nicht in seine Seele, — nein! er wollte und mußte ein Adept wersden, ungeachtet ihm der Schmied schon ein warsnendes Beispiel war; da nun die ser Trieb in seisner Seele so bestig tobte, so fand die erhabene Borssehung, welche alle Menschen mit guter Antage durch Erfahrungen zu belehren und zu bekehren sucht, für gut, ihn durch eine harte Probe zu führen, die ich nun meinen Lesern zur Warnung erzählen will.

Theobalds Freunde faben, bag er nicht viel in bie Rollegien ging und fich beständig auf feinem Bimmer eingeschloffen bielt; fie fuchten ibn auszuforichen und zu bereden, daß er boch feiner Eltern Beld gwedmaßig anwenden follte; einige erriethen auch gum Theil feine Ubfichten, fie warnten ibn und machten ibm vernünftige Borftellungen; aber er verftand bas alles beffer, er fuchte fie ju miberlegen, und weil bas nicht balf, fo fdwieg er; Giner fdrieb bie game Sache an feinen Bater, aber noch ebe biefer antworten fonnte, war ber Gobn icon wieder über alle Berge. Un einem iconen Rachmittag ging The o= bald fpagieren; auf bem Bege gegen Rurnberg au fab er ein flein ichwarg Dannchen mit einem gebrebten Saargopfchen vor fich bingeben; fein Rleib mar braun, fauber und mobeft. Theobald ging ftarfer und bolte ben Dann ein; beibe famen in ein Beiprach, beibe fenfren es, ihren Lieblings. neigungen gemäß, auf bie bermetifche Philosophie, aber mabriceinlich aus febr vericbiebenen Abfichten. Das fleine Mannchen erfundigte fich in ber Grille und unvermerft nach Theobalde Umftanden; feine Eltern batten ibm funfbunbert Bulben baar mitgegeben, - bas brachte ber faubere Buriche balo beraus: nun ftellte er bem armen Bogel bas Barn, er

verrieth fich in Geheim, fo, als wenn's ihm entfahren ware, baß er ein mabrer Rofenfreuger fen, fo. els wenn ibm ju warm mare, knupfte er vorn feine Meiber auf, fo bag man ein großes golbenes Rreug auf feiner blogen Bruft bemerten mußte; übrigens that er erstaunend ernft und geheim. Theobalb alaubte vor Ebrfurcht ju Boben ju finten, ba fab er ja vor feinen Augen einen bochwürdigen Bruder bes goldenen Rofenfreuzes - einen Dann, ber ihm mehr werth war, als wenn er einen Engel gefeben batte! Die erhabene Diene, womit ber Dann von ben größten Bebeimniffen fprach, nabm ibn fo ein, bag er fich nicht mehr bergen tonnte - er fing an, belle Thranen ju vergießen, und im größten Enthuffasmus, ben man fich benten tann, fing er an: "D Mann Gottes! erbarmen Sie fich eines armen unwürdigen Junglings, fagen Sie mir, was ich thun foll, damit ich auch ein murdiger Rofenfreuger werben moge! 3ch habe ja fo lange Bott um biefe Onade angerufen, ich bab' mich eines frommen Banbels befliffen und will alles thun, um in biefen beis ligen Orden ju fommen." Der Fremde lachelte ernft. Rein Freund! fing er an, Sie begehren etwas Brofes, boch ich habe die Babe, burch meinen geheilige ten Talisman in ihr Berg ju fcauen. Bier nahm er ein feltsames golben icheinendes Inftrumentchen aus bem Gad, ftellte es bem Theobald auf's Saupt und ftedte es ftillichweigend wieder ein. Wie ein Sunder vor bem Bericht Bottes ftand ber gute Junge ba und erwartete sein Urtheil; horen Sie, fing Dfistis an (denn diesen Ramen legte er fich bei, Theos bald ichauderte vor diesem bieroglyphischen Bort), wenn Gie ein Jahr lang fehr ichwere Proben bes leis bes und ber Seele ausbalten fonnen und nicht aus

ber Schule entlaufen, fo sollen Sie zu unsern Geseimnissen eingeweiht werden, Sie werden alsdann — ohne zu fehlen, ben Stein ber Weisen machen, mit ihm alle Glückseligkeit erhalten und mit der Geisters welt vertraulich umgeben können. Ja! antwortete Theo bald, wenn sie nur ein Mensch aushalten kann, so will ich sie gern alle durchgeben, denn ich möchte gar zu gern die höchste Stufe in der hermestischen Kunft ersteigen.

"Das wird Ihnen schwerer werben, als Sie glausben, boch wir haben sie ja alle auch ausstehen mussen; was wir gefonnt haben, bas werben Sie ja auch fönnen; aber noch ein hauptpunft ift zu bemersten: bie Probezeit burch muß sich ber angehende Brusber selbst ernähren; Sie muffen also herr seyn über bas Gelb, bas Sie baben, Sie fommen bamit aus,

aber es wird auch nichts übrig bleiben."

D, bas bat nichts ju fagen! ich fann bas Gelb

nicht beffer anwenden.

"Benn das ift und Sie wollen fich bann entschlies Ben, mit mir zu reisen, so will ich Sie an ben gebeimen beiligen Ort führen, wo unser großer Meister seinen Sig hat; da werben Sie zu seiner Zeit mehr lernen, als alle hohe Schulen der Welt zusam=

men miffen !"

Theobald war vor Freuden und hoher Empfinbung außer sich, er war zu allem bereit, und es wurde ausgemacht, daß er jest umfehren, sein Geld holen und morgen auf Nürnberg fommen sollte, wo ihn Dsiris erwarten und bann wetter führen wollte; so schieden sie von einander. Theobald wußte nicht, wie er nach hause gefommen war, seine fünstige Lebenszeit fam ihm himmlisch vor, denn ihm war sest nichts Gewissers, als daß er bald den ehrwürdigen Stein der Weisen besitzen und Wunder wird fen warde; alsdann getraute er sich alles bei seinen Ettern zu verantworten, wenn sie auch jest unwisig auf ihn werden warden; er seste sich also hin und spried ihnen einen langen Brief, worinnen er ihnen biesen gläcklichen Borfall umständlich schilderte und ihnen versprach, so viel es das große Geheimniß er-

laubte, alles ju befcpreiben.

Des andern Morgens fruh nahm er feine Belbe borfe au fich, padte feine Sachen ein und reiste mit Ertrapoft auf Rarnberg, wo er bann feinen neuen Rreund in bem beidriebenen Saufe antraf. Diefet fundigte ibm nun an, daß ein Rosenkreuzer mit einem Stab in ber band ju guß reifen und fein Auffeben machen muffe; fein lebriges fey ben Armen bestimmt und für fie muffe er fparen. Das gefiel bem guten Jungling aus ber Dagen; er ließ alfo feine Sachen in dem Sause in Bermahrung fteben bis auf weitere Orbre, faufte einen Reisesad, in meldem er, wie fein Befahrte, Die notbige Bafde, Strumpfe, Soube u. f. w. nachtrug. Nun nahmen fie ibren Weg immer fudöftlich; Dfiris fubrte ibn nie die gandftraffe, fonbern ungebabnte Bege und burch unbefannte Derter. Soaleich verbot er bem Theobald, nachzufragen, wo fie bingingen und wie bie Derter beigen, burch welche fie paffirten, babet wußte er gar nicht, in welchem ganbe fie maren und wo es binausging. Die erften funf Tage reisten fie am Tage, nun aber wurde Dfiris noch behutsamert gegen Abend erft begaben fie fich auf ben Beg, manberten bie Racht burd weiter, und gegen ben Morgen fehrten fie immer bei gemeinen Burgersleuten ein. wo Dfirid allezeit befannt mar. Den gangen Beg über betrug fich biefer Menfch wie ein mabrer Beiliger, fein öfteres Rieberfnieen und Beten, feine Bebutfam= feit im Reben und feine große Bobltbatigfeit, bie er überall bewies, machten bei bem auten Theobald ben tiefften Ginbrud, fo bag er gewiß und feft glaubte. er fen in ben beften Sanben; übrigens ichwieg ber Rofenfreuger immer ftill, er rebete fo menia, baß Theobald wenigstens auf bem Bege nicht bas Beringfte lernte. Endlich famen fie in bie Tprofergebirge; an bem Rug eines febr milben felfigten Berges lag ein Dorfden, wo fie bes Morgens frub anlangten; bier rubten fie ben Tag bei einem Bauern aus, und am Abend follte nun ber Beidluft ber Reife gemacht werben. Dfiris führte fest ben Theobald bei Geite und rebete ibn folgenbergeftalt mit febr ernftlichen Worten an:

"Freund Theobald! wir find nun am Biel unferer Reife: Gie baben Alles verlaffen und find mir gefolgt, Gie baben moblgetban, wenn Gie ferner ausbalten fonnen, fonft aber find Gie ungludlich; boch weil Gie noch jung find, fo wird man Ihnen feine fo ichwere Burben auflegen. Gie fonnen und muffen bie Proben burchgeben, bie 3bnen vorgeschrieben werben; benn Gie feben leicht ein, bag wir erft ver= fuchen muffen, ob ein Menich unferes beiligen Dr. bens wurdig ift, ob er alle finnlichen Lufte verlaug= nen fann, ob er fart genug ift, Befabren mit Duth und Rraft entgegen ju geben; und enblich, ob fein Beift Burbe und Sabigfeit bat, folde bobe Bebeim= niffe zu faffen und zu verschweigen. Sier am Gin= gang ine Beiligthum muffen Gie mir nun entweber feft angeloben, bei Befahr 3bres Lebens nichts gu entbeden von bem, mas Gie weiter feben werben,

ober jest wieber unfehren; im lettern Fall aber milfen Sie Bunbert Gutben an bie Armen jablen."

So febr auch Theobald vor der Aufunft ichanberte und fo bang ibm war, so mochie er boch eine fo große Bludfeligfeit nicht verfchergen; er verfprach alfo mit einem unverbruchlichen Schwur, ihm gu folgen und alles ju verfdweigen. Als es nun Racht geworben war, fo ftedte Dfiris eine Leuchte an und fagte: Jest, Freund Theobald, folgen Sie mir, geben Sie Acht auf Ihre Schritte und feben Sie ja vor Ihre Kufe, bamit Sie nicht ftraucheln; übrigens firchten Sie fich nicht, Gie burfen aber fein Bort reben und feinen Lauf von fich geben, und wenn Gie mir ja etwas ju fagen baben, fo fagen Sie mir's leife ins Ohr. Darauf ging Ofiris fort und fing an, ben Berg hinaufzusteigen, und Theobald folgte Unfanglich ging ber Fugpfad eine halbe Stunde lang burch einen Bald binauf, nun aber fingen Die Relfen an; fie fletterten zwischen benfelben binauf und tamen nun auf einen fürchterlichen Weg, welcher taum zwei Schuh breit war; an der rechten Seite war eine bimmelbobe Kelfenwand und zur linfen ein abscheulicher Abgrund, in beffen tieffter Tiefe ein großes Bemaffer brauste. Diefer Beg fam dem Theobald so grausend vor, daß er von gangem Bergen betete, Gott mochte ibn boch vor Unglud bemabren und an feiner gnädigen Sand leiten! Diefe Befahr mabrte ungefahr eine Stunde, fie mar abwechselnd, bald weniger, bald mehr gefährlich; ende lich fließ ber Weg gegen einen andern rauben Felfen, so bag es schien, ale wenn man nun nicht weiter tommen könnte; hier befahl Dfiris bem Theobald ftill zu fteben, bis auf weitere Befehle. Theobalb geborchte mit Bittern und Bagen; nun lofchte

mit folden Bunbern nicht fparfam ift, fo batte bie= fer Unblid feinen Brrthum nicht vermebren fonnen; biefe Soble mar febr weitlauftig und bie Babn fo reinlich und eben, bag Theobalb eber glaubte, er fey in einem berrlichen foniglichen Gaal, als in einer Relfenfluft; bier ging linfer Sand ein enger Bang, ber aber mit Menschenbanden gemacht mar, frumm berum und führte fie in eine andere eben fo geraumige und mit noch iconern mineralischen Produften verfebene Boble. Sier fanben fie zwei Danner fteben mit blogen Schwertern und garven vor bem Beficht, fie batten bimmelblaue, mit Golb borbirte Rleiber an und ibr Drbensfreug bing auswendig auf ben Rleibern. Bei ibrem Unblid erichrad Theobalb. baß er blag murbe wie ein Tobter; mitten in ber Soble fand ein großer fteinerner Burfel in ber Große eines Tifches; mitten auf bemfelben fand ein großer golbener Rapf voller Beingeift, welcher angeftedt war und mit einer iconen bimmelblauen Rlamme brannte; barneben mar eine filberne Schaale voller Gala und auf ber anbern Geite ftanb eine Rlaiche, welche voll von einer leuchtenben phosphorescirenben Materie war; übrigens war ber Stein mit allerband feltfamen Riguren bemalt. Dfiris lofchte, fo wie er bineintrat, feine Leuchte aus und fand ftill. Die beiben Danner fragten ibn : wie beißeft bu?

"Diiris."

Bift bu ein mabrer Rofenfreuger?

"Ja, unfer großer Meister grußte mich vor ben fieben Leuchtern auf ber unterften Stufe mit biesem Titel."

Bie beißt der große Deifter ?

"Gibbarim."

Tritt naber, Bruber! wo haft bu berumgezogen ?

"Ich ging burch Beften und Rorben, und habe gegeben und genommen."

Bas baft bu genommen ?

"Robe Daterie zum Difrofosmus."

Bie heißt fic? "Theobald."

Bebe an beinen Ort.

Run verließ Dfiris ben Theobald und überließ ihn ben beiben furchtbaten Mannern. Giner von ihnen rebete ihn an und fagte:

"Denfis, was ift bein Begehren ?"

Bitternd und jagend antwortete Theobald: ich

michte gern ein Rofenfreuger werben.

"Fürchte bich nicht! aber bu begehreft etwas Grofee; wenn bu tannft bie Probezeit aushalten, fo wirk bu ju unferm toniglichen Palaft ben Eingang finben."

The obald versprach alles zu thun, was sie ihm auslegen würden; sie führten ihn darauf in eine kleine Rebenhöhle, wo ein Lichtchen brannte, und befahlen ihm, niederzuknieen; er that das; nun schwang einer das Schwert kreuzweis über sein Haupt und sprach einige unverständliche Worte; dieß sollte der erste Grad der Einweihung seyn; darauf zeigten sie ihm Brod, Salz und Wasser, und befahlen ihm, drei Tage und drei Nächte in dieser höhle zu beten und zu wachen, und blos mit den drei Stücken sich zu näheren. The obald versprach das, und die verlarvten Ränner verließen ihn.

Hier machte nun ber arme Junge erstaunliche Glofs seiner Luftschlöffer, die er baute, war kein Endez die Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, brehten ihm dergestalt den Kopf herum, daß er oft wie entzucht war und von seinem Leben nichts wußtez die Zeit wurde ihm also nicht lang, aber sie wurde

noch mehr abgefürzt burch einen Borfall, an ben wohl feiner ber febr ehrwurdigen Rofenfreugerbruber ge-

bacht batte.

Theobald mochte etwa 24 Stunden in feinem Bebalter gefeffen baben, ale gang anbere Manner bereintraten , ale er erwartet batte; es maren nam= lich zwei Golbaten, welche ibn ziemlich raub angriffen und mit ben Borten : Darich beraus! weafchlepp= ten. Er bielt bas auch fur eine Probe, welche bie Rofenfreuger ibm auflegten , murbe aber balb ande= res Sinnes, als er burch ein neugebrochenes Loch beraus auf Die Dberfläche ber Erbe geführt murbe, wo er feche Manner in Retten gebunden und um fie ber einen Rreis von Golbaten fteben fab, welche von einem anfebnlichen Offizier fommanbirt murben; unter ben Gebundenen war auch ber ehrliche Dfi= ris, welcher ben Theobald nicht angufeben magte; ber gute Jungling war außer fich por Schreden, er war fich zwar nichts Bofes bewußt, indeffen fühlte er boch bas Schredliche feiner Lage auf Die empfind= lichfte Urt; feine einzige Berubigung bestand in ber Entfernung von feiner Kamilie und Befannten, man band ibn nun auch und ließ ben Trupp fortmaridiren.

In einem benachbarten Städtchen, welches einer Festung ziemlich ähnlich war und B... hieß, wurden sie alle von einander abgesondert und in abscheusliche Kerfer gesteckt. Das Loch, welches Theo bald zu seinem Aufenthalt bekam, war an der Straße, aber so eng, so seucht und so unrein, daß ihn ein Schauer ankam, nur niederzusigen; indessen mußte er doch, denn er war sehr mude, er strecke sich also auf das Stroh hin und vergoß so viele Thränen, bis er nicht mehr weinen konnte. Barmherziger Gott! rief er immer, warum strafest du mich armes Kind

so frenge ? Ich weiß es, ich bin ein fündiger Mensch, aber schone meiner! Dieß, rief er laut und so oft, daß zuweilen Leute vor dem Gitter steben blieben,

und wie es fchien, ihn bebauerten.

Rach ein Baar Tagen fam er vor Berbor: biek fatte er gewunfcht, benn er glaubte, wenn er ben Richtern bie Sache ergablte, fo murben fie ihn alfofort loslaffen; aber er betrog fich: man fragte ibn Wer gewiffe Duntte, welche er auch richtig und nach ber Babrbeit beantwortete; wenn er aber feine Befoidte ergablen wollte, fo bieg man ihn bas Maul balten. Schweig, Spigbube! rief ibm bann ein Did mank mit einer Bafftimme ju; er weinte wie ein Iniete nieber, rief Gott und Denfchen um Stife an; bas Alles half nichts, benn bie herren nahmen berweile Schnupftabad, icaderten und lachten aber nichtsbedeutende Dinge. Das fam bem Theobald als eine ungeheure Gunde vor; und mir auch, ihr Priefter ber Berechtigfeit! ich bin ein Augen = und Obrenzeuge von einer folden Leichtfin= nigfeit gewesen. Manner von die fem Schlag lefen wohl meinen Theobald nicht, aber junge ftudirende Manner fonnen und follen ibn lefen, benn verschiedene unter ibnen werden bereinft ben furchtbaren Beruf befommen, an Gottes Statt über Die Berbrechen ihrer Mitmenschen zu richten; nun Jungling. lies, was ich bier fage und gittere!

Wenn Uebelthäter gefangen eingezogen werden, so sind fie mehr oder weniger strafbar, und es kann sehr leicht geschehen, daß ein Mensch ergriffen wird, der gar unschuldig ift, wie es hier mit The obald wirklich der Fall war; bei Allen aber ift das gewiß, daß der Grad ihrer Strafe noch nicht bestimmt werden kann; sobald nun das Gefängniß icon wirk-

liche Leibesftrafe ift, fo ftraft man ja ben Unichulbigen, und bas ift erschredlich, ober man ftraft auch ben Edulbigen, aber weit ftrenger, ale man ibn ftrafen will, benn erft nach ausgemachter Gache beftimmen ja bie Befete, mas er leiben foll, man fpricht ibm fein Urtbeil ben Befegen gemäß, er muß es ausbalten, bat aber oft burch bie graufame Gefan= genicaft allein weit mebr ausgestanden, als alles. was ibm bie Befete auflegen; jest fage man, ob bas nicht mabr ift? - und wenn's wabr ift, ift bas bann menichlich ober teufelifch? Benn nun noch ba= gu bie Richter burch ibr ungefühliches Betragen ben Elenben franfen und feine Leiben verzögern, wie werben fie ba Barmbergigfeit bei bem finden, ber bereinft fagen wirb: 3ch bin gefangen gemefen und ibr babt mid nicht befucht? D Chanbe! Schande! über euch , ibr Blutichulbenmacher! lagt alle Befangniffe boch in Die Luft gebaute fefte luftige und gefunde Bimmer fenn, laft fie reinlich batten. verfebt bie armen Befangenen mit notbigen Rleibern und lagt Merate fur ibre Befundbeit forgen, mabrenb ber Beit beschleunigt bie gerechtefte Enticheibung ibret Cache; wenn ibr bas nicht thut, wenn ibr bier bas Dinbefte verfaumt, fo bebenft, bag Beicopfe eured: gleichen jest im Glenbe fdmachten, blos burch euch ichmachten, und bag febes Bergnugen, um welches willen ibr ibren Jammer verlangert, wie Schwefel bereinft auf euren Geelen brennen wirb!

Theo balbs Richter brachten also falt und gleichs gultig seine Antworten zu Protofoll; sie hatten aber boch auch seine Erzählung anhören und barauf ihre Untersuchung gründen sollen; aber bas geschah nicht, sondern er wurde wieder fort in sein Loch geführt, wo er noch ganzer brei Wochen bei elendem Brob und Baffer schmachten mußte, so daß er endlich vor Rummer und Elend von Herzen trank wurde; nun begehrte er einen Geistlichen: man versprach ihm zu wilfahren, und bald darauf trat ein Kapuziner von sehr feinem und ehrwürdigem Ansehen herein. The oblat erschrack, denn er war ein Protestant und hatte vergessen, einen Geistlichen von seiner Religion zu sordern; der Pater Ignatius grüßte ihn freundlich, bot ihm die Hand und setzte sich auf einen Stuhl, ben ihm der Gesangenwärter dahin setzte. The oblat richtete sich auf seinem Strohlager auf und sagte: Herr Pater! es ist ein Irrthum vorgegangen, whin ein Protestant.

"Das thut nichts, mein Freund! ich bin ein Chrift mb bie Protestanten find auch Chriften, fagt mir

nur, mas ihr wollt!

36 bin bochft unschulbig in biefes Glend gerathen, ich mar von meinen Eltern auf bie Universität 211= borf geschickt worben, um Debicin zu ftubiren; nun bab' ich von Jugend auf Luft gehabt, ein Rofenfreuger gu werben und bas große Universal au fuchen; ich spazierte vor ber Stadt Alt borf, traf ba einen Mann an, mit bem ich in ein Befprach über bie Materie gerieth; ber Mann fprach fo grundlich von ber Cache, baß ich ihm meine Reigung gang anvertraute, und ale ich fand, daß er felbit ein Rosenfreuzer war, so ließ ich ihm feine Rube, bis er mich mitnahm; er that's, ich reiste mit ihm bis in die fürchterliche Boble, und bes folgenben Lages wurden wir gefangen genommen; mein Subrer beißt Dfiris, und wenn man ibn verbort und über biefe Beschichte befragt, fo fann er nicht ans bere fagen, ale mas ich Ihnen erzählt habe.

"Wenn sich die Sache fo verhalt, fo werben Sie

balb los werden, ich will mich Ihrer annehmen erft will ich Ihnen an einen beffern Ort helfe

Siemit ging ber Rapuginer fort, fam aber wieber und mit ibm ber Befangenwarter, m ibn auf eine liebliche Rammer brachte, wo ein ftanb, auf welches er fich legte; auch wurde e beffern Speifen verforgt, bie ibm aus bem & geschidt wurden. Pater 3gnatius ließ es nicht babei bewenben, er war febr angefeben feiner ausnehmenben Frommigfeit, und fonnt viel ausrichten, besonders weil er bei ber b Dbrigfeit alles galt; er brachte es alfo babin Dfiris in feiner Wegenwart verbort und ibn getragen wurde, bie Beichichte mit bem Theo gu ergablen; biefe fam nun gang mit bem ub was biefer gefagt batte, und auf Die Bermittlur Paters murbe Theobald bald frei, fogar f man ibm fein Gelb wieber. Er begab fich n ein Birthebaus, mo er völlig genaß; mabren Beit verfab er fich mit bem Rothigen und mad nun wieder reifefertig. Der wohltbatige Date fuchte ibn inbeffen öftere und biente ibm burd befebrenben Beiprache mebr, ale burch bie 2 ung aus ber Befangenicaft.

Einsmals als ihn Theobalb auf ben Kaffe geladen hatte und der Pater da bei ihm saß, men sie auf das große Universal zu reden, zu dem der gute Jüngling noch immer große Luzeigte. Dieß ganze Gespräch hat er sich zum e Andenken aufgeschrieben, und weil es noch ber Tages Manchem sehr nüglich seyn kann, so wes hier ganz vollkommen mittheilen, denn es unter dem Bürgerstande noch unzählige haus die durch den unseligen hang zum Laboriren

jum Stein der Weisen ihr und ihrer Kinder und Kindes-Kinder zeitliches und oft auch ewiges Glud untergraben; und wenn dieß auch nicht geschieht, so wird doch eine Menge kostbarer Zeit dadurch verdorsten, die immer viel besser angewendet werden kann; judem gibt auch dieß Gespräch von dem eigentlichen Zustand der Rosenkreuzer vieles Licht, von welchem viele Gelehrte zu wenig und andere zu viel halten. Der Pater lächelte, als er den Theobald noch immer mit so vieler Wärme vom Stein der Weisen reden hörte und fragte ihn:

Bas haben sie doch für Ursache dazu, daß Sie so schwerzlich verlangen, das Universal zu besißen? "Dazu hab' ich wichtige Ursachen; wenn ich den Stein der Weisen hätte, so wollte ich erstlich durch meine Reichthümer den Armen viel Gutes thun und Kranke heilen, und zweitens würde ich auch viele große und geheime Wissenschaften erlangen, Gott näher kennen lernen und wissen, wie die Natur alles wirkt."

But! Sie trachten also nach Reichthum, um ten Urmen zu dienen, und nach Erkenntnissen

großer Bebeimniffe, nicht mabr?

"Ja, aber nicht nach Neichthum, um felbst reich zu werben, fondern Andern zu bienen; und nach Erfenntniß nicht, um viel zu wissen, fondern auch um Gott und dem Nächsten besser dienen zu können."

Wenn ich Ihnen beweisen wollte, daß Sie Ihr Berg tauscht und daß Sie nicht reich werden wollten, um Mumosen zu geben, nicht viel wiffen wollten, um Bott besser zu kennen, so wurde ich vergeblich reden, tenn Sie wurden sich es felbst nicht gestehen, viel meniger mir; aber das kann ich Ihnen darthun, daß

fie auch bann irren , wenn bas wirklich 3hr 3m ift, fo wie Sie fagen.

"Das begreif ich nicht, vielweniger fann id

glauben !"

Das gesteh' ich Ihnen gern, so geht's allen, i große Summen in die Lotterien segen, um wohlth tig zu werden, oder auch die den Stein der Wien aus die sem Grunde suchen; was würden von einem Handwerfsmann halten, der immer n suchte, viele Tausende zu verdienen und darüber sinen gewöhnlichen ehrlichen Lohn versäumte? Ni wahr, das erste kann er sehr schwerlich erhalten, u das zweite, den eigentlichen Beruf, darein ihn Gott glegt hat, versäumt er? — Wenn ein König ein Fistenthum demjenigen geben wollte, der die Duadr tur des Zirfels erfände, und nun setzte sich ein Bau hin und suchte, und versäumte seinen Beruf daduri was würden Sie von ihm balten?

"Es ift mahr, sowohl ber Bauer als ber San werksmann wurden fehr übel thun; auf bie Bei aber wurde Niemand ben Stein ber Weisen suche und alle, die ihn wirklich gefunden haben, han

gefündigt.

Rur bas Lette folgt nicht, aber mohl bas Erfi und wollte nur Gott, es fame bagu, bag ibn Ri

mand mehr fuchte!

"Barum folgt bas legte nicht? 3ch bente, wei Riemand ben Stein ber Beifen mehr fuchte, fo wi

ibn auch Riemand mehr finben."

Berad bas Begentheil. Seben Sie! ich will Ihnen erflaren: wer ben Stein ber Beifen mit Le benschaft sucht, ber bat eine Leibenschaft, reich werben, nicht mahr?

"3a, aber gur Gbre Bottes."

Gut! bient's aber nicht zur Ehre Gottes, wenn Sie Ihren Nebenmenschen suchen zur Erfenntniß Goteles zu bringen, wenn Sie Friede machen zwischen wei streitigen Rachbarn, wenn Sie durch ein frommes Leben ihr Licht vor den Leuten leuchten lassen und Sie Ihren Bater im himmel darüber preisen, — lurg: dient's nicht zur Ehre Gottes, wenn Sie seben Schritt zum Besten Ihrer Mitmenschen mit einer edlen Liebesthat bezeichnen?

"Bang gewiß! ein folches leben mare ein gott-

liches Leben !"

Richt wahr? - bas ware gewiß ein götiliches Leben, benn Chriftus bat fo gelebt. Aber nun, wer ben Stein ber Beifen fucht, ber muß biefes Beidaft abwarten, und verfaumt jenes berrliche Wert und Die eigentliche Pflicht, wozu ihn Gott geschaffen bat, und warum? - vielleicht unter gebntausend Suchenden der Einzige zu feyn, der das Universal befommt, und wenn er benn nun auch ber Gingige ware und bieß feltene Blud befame, was batte er bann? - Reichthumer burfte er fich ja nicht vericaffen, um nicht in Berbacht zu gerathen, und er wurde endlich weiter nichts thun konnen, ale was jeber reiche Mann fann, aber es wirflich nicht thut: benn wenn einer ben besten Billen bat, ebe er reich wird, fo ift's wieder nur ein Einziger unter Bebntaufenden, ber biefen Billen bebalt, wenn er's wirtlich ift, und unter Taufend folder edlen Reichen ift wieder nur ein Gingiger, ber mit feinen Bohl= thaten nicht mehr Schaben ftiftet, als Nugen!

"Mir baucht, herr Pater! Sie hatten vollfommen Recht, und wenn bas ift, o fo fann ich Ihnen mein

Lebtag nicht genug banten."

Mir ift febr baran gelegen, baß Sie volltommen

überzeugt werben; fragen Gie alfo, wo Ihnen noch

etwas buntel ift.

"Ich hab' noch ein paar Punkte auf bem Bergen: erstlich möchte ich gern noch weiter ausgeführt haben, baß man ohne ben Stein der Beisen mehr Wohlthaten erweisen kann, als wenn man ihn hat, benn mir däucht boch, ben Armen reichlich geben, Dospitäler und Armenhäuser stiften und arme Leute wohlbabend machen, sen etwas Großes."

Bobl! es ift auch empas Grofes, aber noch viel größer ift's, wenn's wirflich ein reicher Mann thut; und boch , wenn wir bie Gache recht beim Licht befeben, fo ift bas leben eines mabren Chriften viel wohltbatiger, ber jugleich weiter nichts als fein ebra liches Ausfommen bat; wer ben Stein ber Beifen befage, ber batte unendliche Reichtbumer, mas mare es benn Großes, wenn er folde Stiftungen machte ? Das toftete ibn ja nichte, er fonnte bas alles, obne eis nen Funfen Liebe ju Gott und ben Denfchen gut baben, und folglich mare feine gange Boblibatigfeit obne Berbienft bei Gott. Der Reiche ift bochlich gu bebauern, benn alle feine Bobltbaten find fcblechte Pfennige, Die er in Gottes Raffe wirft, und ba er uberall genug bat, fo fann er fein Bertrauen auf Gott haben, benn er bat's nicht notbig, und muß alfo ber unenblichen Geligfeit bes armen Chriften, ber jeden Tag feine Rotbdurft von feinem Bater im Sims mel erbittet, ganglich entbebren. Der arme Cbrift aber, ber am Abend feinen Gulben aus ber Sanb feines Batere empfangen bat und ibn bann feinem nothleibenben Bruber jur Salfte mittbeilt, ber bat mehr gethan, ale wenn Gie mit 3brem Stein ber Beifen ein Sofvital fur taufend Urme geftiftet bate ten; 3bre That bat mebr Rugen für Die Denich. beit, aber far 3he eigenes Bobl lange nicht fo viel, ale bie Liebesgabe bes armen Chriften ibm Geliafeit bringen wirb. Salten Sie nun einmal Mes gegen einander: 1) Gie fonnen einen großen Theil 3brer Lebendzeit mit bem Guchen bes Steins ber Beifen verberben und ibn boch eben fo menia fiben, ale wenn Sie unter 10,000 Bablen eine erraiben follten: benn gewiß, unter fo viel Guchern ift ichwerlich Gin'er, ber ibn findet. 2) Und wenn Gie ibn fanben, fo ift bie Beit bes Guchens unwies bertinglich verloren, und die Beit, die Gie vor fich beien, ift noch immer ein zweifelhaftes But far Sie: bem Gie find wieberum nicht ficher, ob Gie nicht ber Reichtbum blenben wird, und Sie alfo gottlofer werben ale vorber, und wenn Sie fromm bleiben, fo it bie Wohlthatigfeit einmal fein großes Berbienft mehr fur Gie, benn es toftet Gie feine Berlaugnung, und Gie fonnen mit allem Ihrem Belb nicht einmal so viele wirfliche Boblibaten thun, ale mit einem recht thätigen, frommen, driftlichen Leben. Sofpitaler ftiften, bas freischt freilich in die Belt, aber Reute burch vernünftige Belehrung, burch Beispiel, burch oftere und gur Beit gereichte fleine Gaben por bem Sospital bewahren, bas ift weit mehr und freischt nicht, aber ber geheime wohlthätige arme Chrift baut fich baburch einen Palaft im Simmel. "Berr Pater! bas ift gottlich, bas ift berrlich! Aber Gie reden nur vom Reichthum, Gie rechnen ja nicht auf die Wohlthaten, die man ben Rranten ibun fann, und auf die Renntniffe, die man erlangt,

wenn man ben Stein der Weisen hat ?"
Der Stein der Beisen mag auch eine Universals
Stilling's sammts. Schriften. VI. Bb. 12

Mebicin fevn, welches ich boch noch in 3weifel giebe, fo benfen Gie nur immer an Die gebntaufend Guder, unter benen ibn nur Giner findet. Studiren Gie Medicin, fo find Gie in ein paar 3abren fertig : bann befleißen Gie fich bes Chriftentbums und bes findlichen Bebete, und fuchen Gie, immer weiter in Ihren Renntniffen ju fommen, fo werben Gie mebr preftbafte Rebenmenfchen gur Gbre Bottes bei-Ten, ale wenn Gie auch wirflich ben Stein ber Beifen befägen; und mas endlich bie Renntniffe betrifft, fo leben Gie nur gottgefällig: unfer Leben bauert ja obnebin nicht fo lange, fo werben Gie in jener Belt weit mehr lernen in einem Augenblid, als ibnen bier bas Universal gemabren fann. Gott fennt bie Charaftere ber Menfchen; weiß Er Ginen, ber ein fo großes But, als bas Univerfal ift, ju feiner Gbre und jum Beften ber Menfchen gebrauchen wirb, ben fonbert Er fich aus, leitet ibn burch feine munberbare Borfebung allmäblig jum 3med, und fübrt ibm endlich einen Dann gu, ber ibm bas Bebeimniß mit ben Kingern zeigt. Wer aber mit Leibenichaft fucht und fich an's Laboriren gibt, ber ift verloren, benn auf biefem Wege bat es noch nie Jemand gefunden !

"Ich kann Ihnen versichern, herr Pater, daß Sie mich von einer gefährlichen Leidenschaft befreit has ben; jest sehe ich ein, wie gefährlich, ja wie fundslich es ist, sich auf bas Suchen bes Steins der Weisfen zu legen; aber sagen Sie mir doch, wo haben Sie solche Kenntnisse erlangt?"

Freund! ich fonnte Ihnen viel Merfwurdiges aus meinen Erfahrungen ergablen, benn ich habe weite Reifen gemacht, bin im gelobten Land und in Egyps

ten gewesen und habe mehr gethan, als blos beis line Derter besucht.

"Sie machen mich bochft neugierig, Berr Pater! ich bin ein junger Menich, theilen Sie mir etwas

bon 3bren gefammelten Gdagen mit."

Go viel ale 3bnen bienlich ift, fann ich 3bnen wohl ergablen, benn Bieles intereffirt Gie nicht, und vieles barf ich auch nicht fagen. 3ch war an then ber Seuche frant, von welcher ich Gie mit Gott befreit babe, und baran mar ein alter Frater foulb, melder mit aller Bewalt ein Bafilius Balen= tinus werben und ben Stein ber Weifen baben wollte, bem balf ich nun fubeln, las feine Bucher, beren er viele und feltene batte, und erlangte eine große Biffenicaft, wenn anders ein Ropf voller Birngefpinnfte Biffenfchaft beigen fann ; inbeffen fam bei aller ber mubfeligen Arbeit nichts beraus; nun fiel mir ein Buch von Chriftian Rofenfreux in die Sand, wie er nämlich im gelobten gand eine gebeime Gesellichaft vortrefflicher Beifen angetroffen und von ihnen bas große Bebeimnif empfangen babe. wie er barauf wieder nach Europa gefommen und ben Orden des goldenen Rofenfreuzes gestiftet habe, und dergleichen Siftorien mehr. 3ch befam durch bas Lefen biefer Dinge eine folche Luft, nach bem gelobten Lande ju reifen und bort die gebeime Befellichaft aufzusuchen, bag ich feine Rube noch Raft batte, bis ich von meinem Obern Erlaubniß zu biefer Ballfahrt befam. 3ch reiste über Benebig auf Cypern, von ba nach Said in Sprien, von ba nach dem Rlofter Ranobin, wo ich Licht zu befommen hoffte; bieg geschah auch, aber weit auf eine andere Art, ale ich vermuthet batte. In Diefem Rlofter befand fich ein febr gelehrter alter Pater,

ber mir ganz aus bem Traume half; er besaß sehr rare Schriften, die er mir zum Lesen gab, und mir bas Schwere erläuterte und bas Fehlende ergänzte. Bas ich nun ba gehört und gelernt habe, bas will ich Ihnen erzählen, so können Sie sich von allen den Sachen und von den Rosenkreuzern den richtigften Begriff machen; zugleich wird Ihnen bann auch einleuchten, was vom großen Universal zu halten sep?

In ben alteften Beiten vor bem Dofes batten bie Meniden weiter feine Symbolen, ale bie Goopfungegeschichte und bie gegenwartige Ratur; bem gemeinen Plann mar's genug, eine Gottbeit zu glauben, welche alles geichaffen bat, und übrigens rechtschaffen gu feyn. Diefenigen aber, welche mebr von ber Cache miffen wollten, forichten in ber Ratur, nabmen bie Trabitionen ber Bater ju Gulfe und famen auf ein phofifches Goftem, welches fie burch bie Rennts niffe ber Ratur gur mabren Erfenntnig Gottes führte; auf Diefem Bege entbedten fie große Webeimniffe in ber Ratur und mas fur große Dinge burch ibre Rrafte moglich feven - unter andern auch bas große Universal; Die Ratur ber Gade erforberte - theils um des Migbrauche willen, theile um mugige Gpefulationen zu vermeiben, theils aber auch aus wichtigen politifden Grunden, alles unter bas Giegel bes Bebeimniffes ju verbullen und einen Beben, ber Theil an ibren Biffenschaften baben wollte, burch fcmere Proben vorzubereiten und zu prufen, ob er verschwiegen genug feyn wurde, ob er Ropf und Patriotismus genug batte, und enblid, ob er auch bas, was er entbedte, nicht migbrauchen murbe ; fanben fie nun einen fol den Dann, fo fonnte er eingeweiht werben und Die Bebeimniffe erfahren ; bieß war Die eigentliche Beichaffenbeit bes uralten egyp=

tifden Priefterthums, mit welchem nach ben Winfen ber beiligen Schrift Jofeph und Dofes giemlich

beitraut gewesen.

Die eanptifden Priefter, welche ibre gebeimnifvolle Babrbeiten unter Bieroglopben verftedten und fie bem Bolf porftellten und burd Barabeln erflarten, gaben baburch gur Abgotterei, und gwar gur niedrigften, bie fic benfen lagt, Unlag: benn anftatt fich um bie Babrbeiten gu befummern, welche unter bem Gumbol bes Dofen Upis und bes Bunde Unubis und ber Gottin Bite vorgestellt wurden, nabm bas Bolf ben Dofen, ben bund und bas Bilb ber Blis fur bie Gade felbit. Die Schwarmerei bes Bolfs ftedte endlich fogar bie Briefter an, und fo ging bas bobe Ibeal ber reinen Ratur und Goo pfungebienftes verloren' und Aberglauben und Dummbeit traten an bie Stelle.

Bu Dofes Beiten mar bas Berberben ichon giemlich boch gestiegen, baber gefiel es Gott, burch biefen großen vorirefflichen Dlann, ber fich fo gang zu feinen beiligen Absichten ichictte, eine Reformation zu veranstalten, und bie mabre, achte alte Schopfunge. und Naturrreligion einem besondern, durch eine merfwurbige Leitung ber Borfebung mit Riemand in Bemeinschaft ftebenden Bolfe, unter febr erhabenen und ber Sache völlig angemeffenen Bieroglyphen mitzutheilen; dieß geschah in der Bufte Sinai, fo wie es Dofes felbft in feinen ehrwürdigen Schriften ergablt. Bei dem fudischen Bolf und Gottesbienft fand nun ber Weise Stoff genug zu forschen und bie vortreffliche hieroglyphe ju ftudieren, melde mabres Depositum gottlicher Webeimniffe mar und bei zweitaufend Jahre lang blieb. Indeffen hatten auch die Griechen Beiebeit in Egypten geholt und bort gefcopft, ale aus ben reinen Quellen icon giemlicher= maßen Pfugen geworden maren, die fie burch ihre eigene Erbichtungen nur noch ftinfender machten.

Bor oafter, ein großer Mann, reinigte bie egyptifche Urreligion, vielleicht aus ifraelitifden Quellen, und ftiftete im Drient Die Religion ber Dagier, melde viele vortreffliche Babrbeiten batte und eben fo berrliche Menfchen bilbete. Diefe Religion breitete fich burch gang Ufien aus und mar überall unter ben Menichen von feinerem Berftand und Bergen beliebt.

Endlich nach bem Berlauf von zweitaufent Jahren, nach ber geoffenbarten Sieroglyphe, ericbien bas Urbilb, bas Drigingl aller Symbolen felber, erlofete und lebrte bie Meniden obne Bild offen und frei ben mabren Weg zur Berabnlichung mit Gott. Cbris ft us und feine Apoftel befummerten fich um bie pbyfifche Religion nicht, bie batte ibren richtigen und mabren Bang, fie lebten und webten fur ben gro-Beren Theil ber Menichen und forgten nur bafur, bag bem gemeinen Dann alles begreiflich murbe ; inbeffen batten fie gegen jene mabren Bebeimniffe gar nichte, alle Babrbeit verträgt fich gufammen und unterftugt fich wechselweise - fo ift's mit ber driftlichen und ber mabren Raturreligion, beibe find in ber That und Wabrheit Gine \*)! Rach ber Bollenbung bes lebens und Leibens Chrifti, nach feiner Auferstehung und Simmelfahrt fam eine febr berrliche

<sup>&</sup>quot;) 3d fage: mabre Raturreligion ift mit ber driftlichen Gins, nicht die Raturreligion bes 3meiflers; wer die Roths wendigfeit eines Erlofere, ber mabrer Gott und Denich ift, laugnet, ber tennt mabrlich bie Ratur fo menig, ale ein neugebornes Rind Die Daushaltung feines Batere. -

und erhabene Aufflarung unter bie gebeimen mabren Philosophen; fie faben nun unauflosbar geichienene Aufgaben in ihren beifigen Sieroglopben vollig naturgemaß aufgelost, ibre Bebeimniffe floffen nun in ber driftlichen Religion ju einem gangen vollig runben Spftem gufammen, und mit ibnen fing eine neue Gnoche an.

Unter allen Revolutionen bes fübifden und andes rer prientalifden Staaten, unter ben Romern blieben jene gebeime Philosophen in ber driftlichen Rirde ungeftort, fie bielten ibre verborgene Wabrbeiten gebeim, viele wurden Schwarmer, geriethen auf 3rrwege, entbedten ibre Grillen und murben fur Reger effart, und biefe machten ber verborgenen reinen Onofis einen übeln Ruf; anbre aber blieben bei ber alten fillen Wabrbeit und bielten fich verborgen.

Das bauerte fo bis zur Beit ber Rreugige fort, in melder bie Tempelberren entstanden, welche aus ber mabren Quelle icopften und die reine Onofis lange Beit unverfälicht und mit ber driftlichen Religion vereinigt erhielten. Allein biefen guten leuten murbe ju mohl, ihre viele und große Reichtbus mer, bie fie fich erworben batten, verleiteten fie gu ganglicher Berborbenbeit ber Sitten, und barauf folgt allemal ber Untergang. Dach ihrer Bertilgung blieb boch noch ein geheimer Samen in Europa übrig, ber aber boch in fenen unruhigen Beitent fast verlos iden mar, ale Chriftian Rofenfreug, ober de Rosa cruce, ein spanischer Monch, in Valaftina ein paar Manner antraf, bie ibm von ben uralten Bebeimniffen Unterricht gaben; mit biefen Renntniffen bereichert, tam er wieber gurud, aber nicht nach Gpanien, fonbern nach Deutschland; er bielt fich nirgende lang und überall febr gebeim auf, und

stiftete wirklich ben Rosenkreuzorden. Das hat seine unzweiselbare Richtigseit; so viel will ich nur noch von diesem geheimnisvollen Orden sagen: er hat eristirt, Niemand aber wußte es damals, als allein die Brüder; und wenn er auch sest noch besteht, so gehört das zu seinen wesentlichsten Eigenschaften, daß es Niemand wissen darf: mithin kann er wohl sest in seinem höchsten Flor seyn, gerad da man am mehresten an seiner semaligen Eristenz zweiselt. Alle aber, die sich für Rosenkreigen Eristenz zweiselt. Alle aber, die sich für Rosenkreich und keine Bande, die trieben unter dem Namen des Geheimnisses der Rossenkreigsten Ihr Oferis und seine Bande, die trieben unter dem Namen des Geheimnisses der Rossenkreichen Geldmünzerei und allerhand Betrüsgereien.

Der Stein der Beisen aber ift nie der haupts, sondern nur ein Rebenzweck der wahren reinen driftslichen Gno sie gewesen; er ist eine Gelosache: ein wahrer Beiser begnügt sich mit dem, was ihm Gott durch ordentliche Berufswege zusließen läßt und bestümmert sich weiter nicht um die Sache, die ihm zu einem erschrecklichen Fallstrick werden fann. Seben Sie, Freund Theobald, das ist die wahre Tradition von der bermeisschen Philosophie, und so verhält sich's

mit berfelben.

Theobald wunderte fich ungemein über die Bifs fenschaft, welche er bei die sem Monch entdeckte; er hatte die Bettelorden immer für unwiffend gehalten, allein nun sah er, daß alle Claffen der Menschen einzeln sehr gute Glieder haben könnten und wirtslich haben; denn der Rapuziner da war nicht nur ein aufgestärter Ropf, sondern auch ein wahrhaft guter und frommer Mann; damit er aber den Jung-ling noch mehr gegen die Berführung schwärmerischer

Shiften sichern möchte, so erzählte er ihm noch verischene Erfahrungen, wie brave Leute burch Bücher betrogen und unglädlich geworden waren, und dies fr Punkt wird von Lehrern und Erziehern der Justed bei Weitem nicht genug beobachtet; meine Lesker erlauben mir über diese höcht wichtige Sache

noch einige furze Anmerfungen zu machen.

Bon Jugend auf erzieben wir unfere Rinber aus Buchern, und fast alle Renntniffe, bie wir ihnen geben, laffen wir fie aus Buchern erlernen : baraus enttebt bie gefährliche Bewohnbeit, alles für mabr m balten, was gebrudt ift, befonbere in folden Dinen, bie wir nicht fabig genug find, ju prufen; nur benn widersprechen wir einem Schriftfteller, wenn er unfre Lieblingeneigungen angreift und ihnen wis berfpricht; wo bas aber nicht geschieht, besonders wenn fie Sachen lehren, die der Ginbildungsfraft iomeideln, wie eben bie ichwarmerifden Schriften in ber Religion und Beltweisbeit, ba lagt man fich gern täuschen, man mag nicht untersuchen, was mahr und mas falich ift, und bas einmal barum, weil wir nicht gewohnt find, die Bahrheit gu fuchen und zu ichagen; und bann auch, weil es eis nem im Reich ber Phantafie fo mobl ift.

Daher ware es vom größten Nuten, wenn man burch Lesung guter und falscher Lehren die Kinder von Jugend auf im Prüfen und Such en der Bahrheit übte. — Da seh ich den alten Pfarrer und Schulmeister mit ernster Miene den Kopf schützteln: also, sagt der Eine, mußte ich meinen Schulsknaben den Boltaire in die Hand geben? — Ja! ja, sag' ich, auch den Boltaire, aber nicht eher, bie du selbst start genug gegründet bist, ihn zu wis berlegen und deinen Schülern die Fallstricke unsehls

bar zu zeigen, bie er ber nicht genug geubten Bernunft gelegt hat. Wenn bie Kinder in ben Schuslen mit allen abgenutten Sägen ber Freigeister bekannt
gemacht wurden, so bin ich sicher, feiner wurde mehr
aus Grundfägen ein Zweifler werden: benn Alles,
was gegen die Religion gesagt wird, ist ihm schon
längst bekannt, und er wurde es ber Mühe nicht
werth achten, noch einmal solche alte abgebroschene

Caden ju untersuchen.

Bett aber, ba ber Anabe folde Schriften faum bem Damen nach fennt und mit nichts unterhalten wird, ale mit fymbolifden Religionefachen, und manchmal obne Grund, blos auf's Borurtbeil bes Unfebens bin, fo wird ibm allmäblig die Religion jum Edel; er findet nun bei reiferen Jahren jene verführerifche Schriften, fie find ibm neu; bas Reue reigt vorzüglich, weil es ber Ginnlichfeit ichmeidelt; er nimmt's an, die Religion ift ibm nun alt und abgebrofden, fie mag er nun nicht mehr prufen; und fo wird ber 3weifel fertig. Doch ich febre wieber jum Raten meiner Beidichte, Theobald nabm mit Thranen von bem frommen Pater Abichied und reiste mit ber Boft wieber nach Rurnberg, wo er feine Cachen noch in guter Bermabrung antraf; von ba ging er nach 211borf, und fing nun, burch bie Erfahrung gewißigt, an, fich mit folibern Biffenfcaften gu beicafrigen und fleißig Debicin gu ftubieren. Geinen Eltern fdrieb er auch ben Erfolg feiner Reife; er befam Bermeife und treue Ermabnungen, aber auch Belb, und fo fam er wieber in Ordnung.

## Das fünfte Sauptfluck.

Dit bem Stubieren unfere Gamuele halte ich mie weiter nicht auf, er batte vortreffliche Baben einen guten Berftanb, nur feine warme Ginbil. bungefraft mifchte fich immer bazwifden, fie bichtete ber Babrbeit immer etwas ju, blos vernünftige whicinifche Bucher batten nicht Nahrung genug fur nen Beift, er mußte auch folde fefen, Die feiner Mantafie fcmeichelten. Die fammtlichen Werte bes baracelfus, berer von Belmont, Bater und Cobn . waren noch immer feine liebfte Lefture bie Studium bielt er aber febr beimlich, um nicht verlacht zu werben. Die vernünftige Beilmethobe fam ibm febr arm vor, und ber Lieblingegebante, bağ jede Rrantheit ibr Spezificum in ber Ratur babe, wurde immer reifer in ibm, fo daß er endlich feft bei fich beschloß, bereinft alle Methoden zu verlaffen und fich blos auf's geheime Studium ter Ratur und die Physiognomie ber Pflanzen ju legen, benn er glaubte, biefe muffe anzeigen, zu welcher Rrantheit sie specifisch biene. Go ging er in ber Stille feinen afabemifchen Bang fort, Riemand wußte recht, was an ibm war, benn er ließ fich nicht aus; er wurde alfo allmablig fur einen fehr eingeschrantsten Ropf gehalten, aus bem nie etwas rechts werben murbe.

Als nun Theobald ein halb Jahr, seine oben ergablte Ritterfahrt mit gerechnet, auf ber hoben Schule gewesen war und nun die herbsterien ansgingen, so bekam er einen Brief von seinem Bater, welcher ihm auf einmal wieder ben Ropf verrudte;

ich fonnte biefes Gereiben wohl mit einruden, aber um ben Gröttern nicht Unlag ju geben, beilige Gaden mit ben unbeiligen ju verlachen, fo theile ich nur ben Bubalt mit; er beftanb barin, "bag ber Engel bes herrn ausgegangen fen, aus jebem ber Stamme Birael 3molftaufent gu verflegeln; benn bas berrliche Reich Chrifti, bie gludlichen taufenb Sabre feven nun por ber Tbur; ein gemiffer beiliger Dann, Ramens Dollin\*), fen vom Beren berufen, Die Erftlinge gut jenem Reich zu fammeln, Er, ber Dietrich Theobald und feine Frau, als Camuels Bater und Mutter, feven von bem Seren Pollin für murbig erfannt worben, mitverfiegelt ju merten : nun mochten fie aber ibren lieben Gamuel auch in bieg Bundnig gebunden feben, er mochte also geschwind nach b . . . fommen, wo fich Pollin fest aufbielt, um bort ben Berfammlungen ber Erftgebornen beigumobnen, u. f. m." Go etwas ließ fich unfer Gamuel nicht zweimal fagen; er reiste alfo augenblidlich ab und fam bald nach 5 . . ., wo er feine Eltern beibe in bem bochften Grad eis ner ichwarmerijden Entjudung antraf; er wurbe bald mirangestedt, und fo verlebten fie gufammen in trunfener Freude ellide wonnevolle Tage.

Ebe ich weiter gebe, fo muß ich meine Lefer mit einem ber wunderlichften und finnlosesten Schwarmer befannt machen, ber je mag gelebt haben; ja es ift wahr, er fehlte nicht dem Billen nach, benn es war ibm von herzen barum zu thun, Gott Men-

<sup>&</sup>quot;) 3ch mag boch ben Mann noch nicht mit feinem rechten Ramen nennen, benn ich bin ungewiß, ob er nicht noch lebt, er ift ein armer guter, aber betrogener Menfch, ber bier boch unaussprechlich vielen Schaben gestiftet bat.

iden muführen, aber im Berftanbe mar er verrudt. Gott meiß es! er mar verrudt, mas auch noch feine vernünftigen Freunde bin und wieber bagegen einmenben mogen! Dur Gebulb, meine Lefer! ber allermarmfte und gemiffenbaftigfte Cbrift wird mir Recht geben, wenn er einft bieg gange Werf wird burch= gelefen baben; folder religiofer Unfinn fann mobl nicht erbacht werben, ale biefer Dann mit feinen Anbangern trieb. - Sollte ich aber folde Dinge nicht mit bem Mantel ber Liebe gubeden? - Rein, auter Bruber! ber bu fo benfit, Diefer Dollin bat bunberte von Menfchen verführt, verborben, verichiebene meiner Bermanbten verborben, fie bem Staat, und Gott wolle es verbuten! auch bem berrlichen Reich Gottes in jener Welt vielleicht entzogen, meniaftens für biefe Welt bat er fie ungludlich gemacht - follte ich nun nicht vor ibm warnen ? - er fann ia noch schädlichen Samen nachlaffen? - alfo gur Sade.

Franz Dietrich Pollin ist ein Bürgersohn aus einem Städtchen in Westphalen. Bon seinen jungen Jahren ist mir nichts befannt, bis daß er als Kührer einer Sette austrat; Jakob Böhms und Gichtels Lehren hatten ben ersten Eindruck auf ihn gemacht, ber nach und nach zum höchsten Grad ber Schwärmerei emporwuchs; indessen kamen Dr. Johann Wilhelm Petersens und seiner Frauen Schriften noch bazu, woher in seiner Seele das Chaos enistand, aus welchem er sich sein wunderbarliches Lehrgebäude zusammenträumte. Wenn ich jene Schristeller hier als die Ursachen solcher Berwirrungen ansühre, so will ich sie eben so wenig sur schuldig erklären als die Bibel, wenn ein schwascher Kopf Irrlehren daraus zieht; indessen muß ich

boch bas auch fagen, bag mir eine einfältige evangelifde, unfern Bergens- und Beiftesbedurfniffen vollig angemeffene Schrift viel lieber ift, ale jene, aber ich verurtbeile fie nicht, ich laffe fie ale Unfraut ober Beigen fteben bis an ben Tag ber Ernbte. Dol-Ting Goftem war eine purlautere Glaubensfache, und zwar Glaube ohne Bernunft und Bibel, blos Blaube an Empfindung; nun fann man leicht ichlie-Ben, was ba fur Beug berausfam. Er bebauptete, ber Menich muffe aus bem naturlichen in's gottliche Leben übergeben - nun bas ift ja recht ja, aber was verftand er unter bem gouliden leben ? - Lefer icaubere! er verftand unter bem gott= Lichen Leben eine gewiffe forperliche Empfindung, fo bag man füblte, wie etwas im Leibe auf. und absteige, bamit war bann eine unbeschreibliche fuße Empfindung und ein Wonnegefühl von ber Bewiß: beit ber foniglichen Erbichaft im Reich Chrifti verbunben, bag man fich bes lauten Jauchgens nicht enthalten fonnte, bas mar Schwangerichaft mit --- - in und. Bergib mir, o Dajeftat im Simmel! ich fcbreibe ja, um bein armes Boff gu marnen. Lebrer ber Menfchen! Bachter auf Bione Mauern, gebt 21cht! es paffiren manchmal Dinge, bie ibr miffen folltet und nicht wift. Run bebenft nun einmal bie Dethobe, bieg gottliche Leben gu befommen ! - Dan mußte fich por einen warmen Dien fegen und mit beiben Sanben ben Bauch fneis ben und reiben und brav babei feufgen: wenn bann bas natürliche leben nicht gar ju bartnadig mar, fo ging es nach und nach in ben Tod über, und fo wie bas gescheben war, fo begann bas Huf = unb Abfteigen bes neugebornen gottlichen Lebens. Run mar man vollfommen : Das Bauchreiben und Rneis

ben, weld batte bann ein Gnoe . nicht mebr arbeiten, rung forgen, fonber 11 1101 gan ans bem Blauben leben, 1 n man felbit nichts 1 br Saite, fo mußte men Bunger leiben ober at wie Burgeln effen und nadend geben, auch feibe b lang man am Bauchreiben war: furg, fobalb man anter Pollins Leitung begab, fobalb borte Sas Arbeiten auf! Da gab's nun lauter Duffiaganger und gar wunderliche Phantaften!
34 \$ . . . trat \ > Il in also auch auf, und bie-

fer war wohl einer ! erften Derter, wo er öffente lis wirfte; es ift ni r wohl zu begreifen, wie leute at gefundem Denfch nverftand eine folde gange narzifde Gette bulben, gefchweige fich ju berfelben befennen fonnten, und boch weiß ich Danner von Stand, Charafter und Belehrsamfeit und baju noch febr brave verftanbige Leute, Die von gangem Bergen fich an ben warmen Dfen festen und fich ihren Unterleib nach Bergensluft gerarbeiteten und baju feufgen fonnten. Bu S . . . machte Pollin viele Unbanger, benn ber allgemeine Sang, bas Enbe ber Belt, ober bas taufendiabrige Reich, und mit ibm die erfte Aufer-Rebung fey nabe vor ber Thur, bestimmte alle, benen an ihrer Seligfeit etwas gelegen mar, ihre lampen mit Del zu verseben. Dieg geschah nun, je nachbem fich einer von dem Del und der Lampe einen Begriff machte; ber rechtschaffene mabre Chrift, ber ben Sinn bes Evangeliums fannte, mußte mobl, bag Chriftus burd bas Licht leuchten laffen, mitbin burch lampe, Licht und Del nichte andere verftanbe, als Seele, thatiges leben durch die Liebe im Blauben; die Seele ift die Lambe, bas Del ift ber mabre Glaube an Chriftum und an fein

Evangelium, und bas gicht ift ber menichen. liebende 2Banbel, inbem ber Blanbe ben Cbris ften bestimmt, aus Liebe ju Gett fo viel Gutes in ber Welt ju thun und ju ftiften, ale nur moglich ift. Die thoridten Jungfrauen find alfo gang na= turlich tiefenigen, welche an Chriftum gwar geglaubt baben, ober welche bem Ramen nach Chriften find, benn find fie Bungfrauen, aber bas Del bes Glaubens feblt ibnen, mitbin auch bas Licht bes lieberbangen Lebens. Pollins Begriff von ber Lampe, Del und Lidt mar gan; an bere: bie la mpe mar ibm ber - Gott vergeib mir meine Gunte! ber Band : bae Del bas gonlide Leben und bas Licht, - nun mas meiß ich, mas er fur einen verworrenen magifden Begriff baven batte; ich babe wemigftene niemale etwas von allem, mas man mir barüber fagte, Begreifen fonnen.

Dietrich Theobalt, seine Frau und nunmehr auch ihr Sohn Samuel traten gang in Pollins Bundniß, sie glaubien alle brei fieif und fest, daß er ben rechten Weg zeige, zur Erfigeburt zu gelangen. Db Samuel auch bas Bauchreiben angesangen habe? benn von seinen Eltern ift gar feine Frage; o jal und so läppisch auch bie Sache berauekommt, so bes greislich ift es, daß auch mehr belesene und ausges

flarre Roufe leicht baju gelangen fonnten.

Alle bergleichen Abirrungen bes menichlichen Bersftandes find febr möglich, weil bie Lebre von ber menschlichen Geele gang und gar vernachläßigt wird, benn was wir in ber Philosophie Geelenlehre nennen und was in ben Schulen bavon gelehrt wird, bas ift nicht einmal bas mahre Schattenbild bavon, geschweige bas Driginal selbft! Da wir also unsern unfterblichen Geift und seine eigentliche Wirfungen

Manney . Sec. S.

o-menie fen wir gar leicht phyfice Reifte bes Apupeup, vie randerungen in ber Seele bemerbringen, für göttli ober boch für geistige Einerfungen an, und betrugen une oft fammerlich. Bun Burmer und verhaltene monatliche Reinigung ine bollischmarternbe Furcht erzeugen konnen, man ine bie Gunbe in ben beiligen Beift begangen, baburd jum Gelbftmord führen, wie ich mehr is einmal erfahren habe; was fann ba nicht burd mbere noch fubtilere Beranberungen in bem Rorper pichehen ? — Wer also zuviel auf Empfindung bit, ber kann außerordentlich leicht irre geführt merben! Theobald war ein belefener Jüngling und for mit einer giemlichen Beurtheilungefraft verfeben; indeffen, wenn er fab, bag Dolline Bauchreiben andere, auch vernünftige und brave Leute. moralisch beffer und frommer machte, und noch bas an febr erhabene fuße Empfindungen und Borftellune gen erwedte, fo bachte er über bie Gache fo wenia ale andere philosophisch nach, er schloß fo: wenn biefe physische Bearbeitung bes Rorpers so auf bie Seele wirft, bag fie baburch erhöht und gum Guten fabiger wird, fo barf ich nicht barüber urtheilen, ich muß ba meine Bernunft gefangen nehmen und bie Mutel mablen, die mir die Erfahrung barbeut. Inbeffen bedachte Niemand, bag bergleichen Mittel frembes Reuer fen, welches man, wie Rabab und Abis bu. ungeftraft nicht auf bes herrn Altar bringen firfe. Er und feine Eltern bielten fich vier Bochen m 5 . . . auf, taglich wurde Berfammlung gehale ten, und man fam endlich fo weit, bag man ben Beift Bottes in lauter blauen Klammchen im Bime mer berum ichwarmen und fich mit bem Dbem in die Leiber ber Bersammlungen hineinsenken sah! Jest war's aber auch hohe Zeit, daß der Sache Einhalt gethan wurde; denn ein großer Theil der Einwohner dieses Städtchen börten auf, ihren Berufsgeschäften vorzustehen und singen an, von Wegziehen nach dem gelobten Land und andern dergleichen Irrsalen zu träumen; kurz, der Geist des Fanatismus nahm so überhand, daß die Obrigseit für nöthig fand, dem Unwesen zu steuern; Pollin wurde weggesagt, die Privatversammlungen verboten und ein seber ange-

wiesen, feiner Arbeit gu marten.

Pollin jog alfo ab, ob er auch ben Staub von ben Rugen geschüttelt babe, bas weiß ich nicht; er wurde nun auf eine geraume Beit unfichtbar, und mir ift nicht befannt, wo er fich über zwanzig Jabre lang aufgehalten bat, wir werben ibn aber nach bie-Beit wieder auf bem Schauplag, und zwar noch icab. licher ale je mirfen feben. Inbeffen faben alle feine Unbanger bieg beilfame Berbot ju 5 ... ale eine Berfolgung um Cbrift i willen an, Die bortige Dbrige feit wurde mit zur babplonifden Sure und gum Untidrift gegablt u. f. w.; nach und nach verloich ber enthusiaftifche Gifer, und es blieben, wie allenthalben, einige einzelne rechtschaffene Menfchen übrig, welche allmählig ben fanatifden Sauerteig aus ihrem Birfungefreis wegichafften und treue, ftille Chriften murben.

Theobalbs Eltern gingen nun auch nach Saus, er aber zog wieder nach Altborf, um feine Studien fortzusegen, benn Pollin verbot nicht die Bervollstommnung des Geiftes und das Studiren, sondern nur förperliche Geschäfte. hier setzte er nun seine Hebungen nach Pollins System eine Zeitlang fort, weil er aber die Folgen nicht empfand, die er ihm

versprocen batte, fonbern im Gegentheil Schmerzen im Unterleib und eine ichwermuthige Empfindung fpurie, fo borte er auf, ben Unterleib ju reiben und begnugte fich blos mit feinen bisberigen gottfeligen Betrachtungen und Beftreben, nach feiner Urt Gott ju bienen; indeffen hatte boch biefe Reife eine noch nie empfundene Unrube in ibm bervorgebracht, er fing an, auf die mabre Urt und Beife Gott gu bienen, 3hn mit Gehnsucht zu fuchen und ber Bunich, bas eigentliche Reine und Unverfälschte ber Religion fennen zu lernen, flieg unaufhörlich in feiner Geele auf; nun mare ber Weg, baju ju gelangen, bochft leicht fur ibn gewesen, wenn er nur bie Bibel und poringlich bas neue Testament mit unbefangenem Bemuth und fo gang einfältig nach feinem planen Worts verftand gelesen und betrachtet hatte; aber bagu mar ibm durch feine myftische Erziehung die Thure verriegelt worden, benn anstatt die Spruche ber Bibel fo zu versteben, wie sie ba standen, suchte er immer moftische gebeime Bedeutungen barinnen, die ihn mehr irre machten, ale belehrten. Bu ben Beiftlichen auch zu ben frommften, seine Buflucht zu nehmen, fam ibm nicht in ben Ginn, benn von Jugend auf mar ibm der größte Saß gegen alle außere Rirchen= berfaffung eingeprägt worben; ein protestantischer Beiftlicher und ein Pharifaer und Schriftgelehrter waren ibm gleichbedeutende Namen, baber irrte er berum, bald mar er im ftrengften Ginn myftifch, balb meifelte er wieder an der Richtigfeit Diefer Lebre, und bald mar er - mar er nichte! Jedes Buch, bas ibm in die Sand fiel und etwas icheinbar geidrieben mar, überzeugte ibn und riß feine Geele gu fich, jo daß er oft Wochen lang in einer Urt von geiftiger Betäubung ftill lag und nicht mußte, wohin

er fich wenden follte; er betete auch oft recht ernftlich zu Gott, daß Er ihm doch den rechten Weg zeigen möchte; allein noch zur Zeit sah er keine Mittel dazu, und es schien, als wenn sein Gebet nicht erhört würde; dennoch studirte er fleißig fort, doch nach seiner Art, so daß er die Schulkenntniffe immer mit Enthussaftischem verwebre, und sich solchergestalt ein eigenes System nach seinem individuellen Geschmad bildete.

Seine Miftubirenden hatten oft genug alle Mittel versucht, ihn in ihre Rameradschaft zu ziehen; allein bas gelang ihnen nie, sie ließen ihn also gehen, und wegen seiner stillen Lebensart und weil er sich über nichts äußerte, so sah ihn Icbermann für einen einfältigen Menschen an, aus dem wohl nichts werden würde; man ließ ihn also geben und dieß war ihm auch am liebsten.

So lebte er eine Zeitlang fort, ohne baß fich fein Berg an irgend Eiwas anbing, es war gang genau wie ein Robr, bas von jedem Winde bewegt wird; allein nun fam es mit ihm zu einem Zeitpunfte, wo es einen starfen Magneten befam, ber es auf eine lange Zeit anzog und es in einen ganz neuen Wir-

fungefreis verfente.

De obald ging öfters in abgelegene Gegenben spazieren, wo er seinen enthussaftischen Betrachtungen ungestörter nachbängen konnte. Un einem schönen Frühlingsnachmittag führte ihn fein Weg in ein Bies senthälchen, wo die Stille, ber angenehme Sonnensschein und die malerische Lage des Orts einen ganz sonderbaren, noch nie empfundenen Eindruck auf sein Gemuth machten; um die Wiese berum stand ein Wald mit hohen Bäumen, bessen Dunkel mit dem Bellgrun des Grases und den vielen Blumen einen

- 4 Property

wunderschönen Kontrast machte; es ward ihm so innig wohl, daß er im eigentlichen Berstand des Worts hier herum lustwandelte; er empfand das so vielen Musichen Unnennbare! Sie fühlen etwas Bembigendes, Erquickendes, ohne zu wissen, was es istz wisten sie's, so würden sie ehrsuchtsvoll den Schöpfer verherrlichen, es ist die Gegenwart Gotteb in der schönen Natur! Für das sah es The obald nicht an, sondern nach seiner Denkungsart war es ein Kuß der Weisheit in seinem innern Seelengrunde, dessen Ursache die Entsernung von der verderbenen Welt war.

Indem er weiter ging, fo entbedte er oben am Ende balbgefeben eine Bauernhutte gwifchen etlichen fon blubenben Dbftbaumen, ein paar Rinder liefen balb nadend in ber Biefe berum und pfludten Blumen; er ging furbag auf biefes Saus ju; als er babin fam, fo fand er zwei vornehm gefleibete Frauen= gimmer, eine altliche Dame von etwa vierzig und ein Madchen von zwanzig Jahren nebft bem Bauern und feiner Frauen vertraulich vor der Thur unter einer Linde figen und Milch effen; alle Bier waren in einem febr ernftlichen Befprache begriffen, welches aber augenblidlich aufhörte, ale fich Theobald ibnen naberte; er verftand fedoch aus bem Schluß ibrer Borte, daß fie vom Christenthum gesprochen batten, und bieg erfreute ibn; er naberte fich boffich, lachelte und bat fie, fortzufahren, benn er fen auch ein Freund der Religion, und die Materie, von welder er am liebsten rebete.

Das ift uns etwas Neues und Erfreuliches, sagte bie alteste Dame, benn wir seben, daß Sie ein Stusbent sind, und bei diesen herrn ift Religionsliebe ets was febr Seltenes.

"Da haben Sie gang recht; boch ift feine Regel ohne Ausnahme, - ich bin von Jugend auf zur Re-

ligion erzogen und liebe fie über alles!"

Muf einmal wurden alle Biere gutraulich; auch bas freie, fromme und icone Unfeben bes Junglings brachte ibm fogleich alle Bergen naber, fie festen alfo ibre fromme Unterbaltung fort; Die junge Dame fprach aber febr wenig, nur baß fie mit fcharfem Blid, fo wie es ichien, in Theobalde Berg ichaute; fie mar von mittelmäßiger Schonbeit, aber von ichonem Buche, und ber Charafter ber Religion und ber Tugend batte ibre Buge ju einer unaussprechliden Gute und Sanftmuth geftimmt. Theobald empfand im Mugenblid, fo wie er fie fabe, bie Goms pathie bes Bergens; weil er aber von Jugend auf gewohnt war, feine Leibenschaften ju bemeiftern, fo legte er feinem Bergen alfofort ben Baum an, bamit es nicht ben fo gefährlichen erften Schritt gum Berlieben thun fonnte. Es wurde nun noch allerband gesprochen, bas aber meine lefer wenig intereffiren fann, und nach Berlauf einer Stunde batte unfer Jungling bie Ebre, an jebem Urme eines biefer murbigen Frauengimmer nach Saufe gu führen. Muf bem Bege erfuhr er, bag die Meltere eine Bittme mar, bie in Altborf von ihren Intereffen lebte und Frau Biebin bieg. Die Jungere mar bie Tochter eines Unipadifden Beamten, Namens Blond, und bielt fich bei biefer ibrer Tante auf.

Die Gespräche bieser beiben guten Seelen hatten Theobalben bergestalt eingenommen, bag er sich vor bem Thor ohne Schwermuth nicht von ihnen trennen fonnte; in sofern hatte er auch Recht, benn er hatte vielleicht noch niemals solche reine und ge-läuterte Religionsbegriffe gebort und gesehen, als

biefenatiech ittag, benn beibe Frauenzimmer waren eigentleb und im mabren Sinn bes Borts Chriften. So wie er nach Saufe fam, bachte er über alles nad, was er biefen Rachmittag gebort batte; alles fem-ibm fo gufammenbangend und fo vernünftig vor, if er von Grund ber Geele munichte, genauer mit ben beiben Frauenzimmern befannt zu werben und ben ihnen gu fernen. Indeffen ichien ihm bie Be- fanntichaft gu erlangen, ein schwererer Poften gu fenn, benn er wußte, wie febr einem bonetten Frauengimmer bran gelegen feyn muffe, allen Umgang junger Ranneversonen, und besonders ber Afademiften, ju meiben, und wie febr es auch ihm felbft verbacht werben wurde, wenn er ein Saus, bas von lauter Franensperfonen bewohnt murbe, besuchte. Doch funte er endlich feinem Bunfch nicht mehr wiberteben; um aber nicht an ber Thure abgewiesen gu werben. fo idrieb er folgendes Billetden und ichicte es burch feine Sausmaad bin:

"In unserm Erlöser hochzuverehrende Frauen-

zimmer!

Seitdem ich die Ehre gehabt habe, auf dem Spajergange Ihnen meine Auswartung zu machen, emssinde ich ein unaussprechliches Verlangen in mir,
naber mit Ihnen beiderseits bekannt zu werden; Gott
weiß, daß nicht der entfernteste Gedanke, nicht der
leiseste Wunsch in meinem Herzen aufsteigt, der eine
indere als christliche und lehrbegierige Ursache hat;
mir ist auch die Vorsicht nicht fremd, welche jungen
Frauenzimmern in Ansehung des andern Geschlechts
so anständig ist, — allein diese Borsicht ist wegen
meiner ganz unnöthig, und in Absicht auf die Welt
bedarfs nur einiger Behutsamkeit, damit sie nichts
erfahre; erlauben Sie mir also einen Besuch und

bestimmen Sie mir beliebigft die Zeit, wenn ich 36nen aufwarten foll. 3ch bin mit mahrer Berehrung in ber Gegenwart Gottes

Dero

ergebenft geborsamfter Theobalb."

Die Dagb blieb ziemlich lange; endlich fam fie

und brachte folgenbe Untwort:

"Meine Tante tragt mir auf, Ihnen Folgenbes gu antworten: Gie haben uns auf jenem Spagiergange eine um fo viel bobere Freude gemacht, ale ein frommer Student eine feltene Ericeinung ift; zugleich wiffen wir auch wohl, bag bie beften Waffen eines Dabdenbergens nachft einem brunftigen Bebet um Bewahrung Die forgfältige Bermeibung alles unnothigen Umgange mit 3brem Geschlecht ift; ba Gie aber Belebrung und Erbauung munichen und in biefem Stud Butrauen ju und baben, fo glauben wir, es fey eine großere Pflicht im Bertrauen auf Gott, Ibnen Ibren Bunich ju gemähren, ale aus allque großer Mengftlichfeit eine Befabr ju icheuen, beren Abwendung nachft Gott boch noch immer in unferer Bewalt bleibt. Bir werben alfo beibe nachften Camftag Nachmittag wieber unfern Spaziergang nach bem bewußten Drt vornehmen, mo Gie une beibe antref-Bir find beibe mit mabrer driftlicher fen fonnen. Freundichaft

3bre

ergebenfte Dienerin Namens meiner Tante und mir, Sufanna Theodore Blondin.

Bott! wie fo febr ju bedauern ift es, bag auch bie allerebelften Bemuther Die feinen Fallftride fo

for vermeiden können, die ihnen auf ihrem Wege buch diese Welt alle Augenblide vor den Füßen liegen! Sannchen war wahrlich ein vortreffliches Mädchen und ganz gewiß nichts weniger als wolluftig; ihr Herz dachte auch — wenigstens ihr Kopf dachte auch an keine Liebe zu Theo balden, sie meinte es vollkommen gut und eben so auch ihre Lante, und doch gerieth sie in einen sehr schweren Kamps, der ihr fast das Leben gekostet hätte und der sehr wichtige Folgen auf die Zukunst für sie hatte.

Ber Die Sache nur fo obenbin betrachtet, ber fann fich freilich oft nicht in folche Bege ber Borfebung finden und warum fie bei ben beften Denfchen isiche Bersuchungen zulaffe; geht man aber ins Beis ligthum und erforscht die Sache bis auf ihren Dits telpunft, fo fieht man gar oft, daß eben folche Schidfale diefem ober jenem Charafter nothwendig maren, um ibn gegen größeres Berberben und Unglud gu Wer obigen Brief von Gannchen genan betrachtet, ber findet in den Worten: ba fie aber Belebrung und Erbauung munfchen u.f.m. icon einen gebeimen Stolz, ben bas gute Madden fo wenig ale bie Cante bemerfte, und ber gang gewif, obne die barauf folgende ichwere Probe, jum allergraulichften und unbeilbarften Pharifaismus ausgefchlagen fenn murbe; burch ben Bang und Wenbung aber, bie bie Sache nahm, tam fie endlich in bie bochft felige und fo nothwendige Beifte sarmuth.

Sier, Freund! ber bu mich legthin einmal fragtest, was es heiße: "geistlich arm" seyn? Sier hast bu bie Erstärung, es heißt: empfinden, daß es uns an Berstand und herz noch mangele, daß man noch ganz arm an Kenntniffen

und an ber Liebe gu Gott und bem Rach=

ften feye.

Theobald konnte faum den Samstag Nachmittag erwarten, so freute er sich auf die Unterredung mit den Frauenzimmern; er flog gleichsam bin zu dem Bauern und erwartete dort seine neue Freunsdinnen mit Ungeduld, die sich auch nicht säumten und bald ankamen. Nach einigen Gesprächen, wodurch sie sich alle Drei näher bekannt machten und in welschem auch Theobald seine ganze Geschichte und Erzichung kurz erzählte, knüpste Susanne eine Unterredung an, die ich ihrer Wichtigkeit wegen hier ganz einrücken will; man wird daraus erkennen lerznen, welch' einen unvergleichlichen Berstand dieses junge Krauenzimmer gehabt babe.

Sie haben, fing fie ju Theobalben an, in 3he rem Briefe an une Belehrung gewünscht, in welchem Stud wollen Sie belehrt feyn, entbeden Sie une

3br Berg.

"Ich möchte gern gang genau und gewiß wiffen, welches ber mahre Weg zur Seligkeit ift, ber Eine lehrt ibn fo, ber Andere andere; wer mag unter fo Bielen Recht baben?"

Das ift eine fonderbare Frage! Niemand hat Recht, als Chrift us und feine Apostel, und alle, Die fo

Tehren, wie fie.

"Das ift wohl mabr, aber wer verfteht benn fo

baben ?"

Alles braucht man auch nicht zu versteben, sondern nur so viel, als zur Seligfeit nothig ift, bas ift aber auch so beutlich, baß es Jeber, auch ber allereinfaltigfte Bauer, versteben fann; alle andere Sprüche lernt man nach und nach kennen, so wie man an

Beisheit und Erfenntnig machet.

"So sagen Sie mir benn boch turz und beutlich, wie muß ich's machen, daß ich ein wahrer Christ werde? Dan hat mich gelehrt, mich selbst zu verwängnen, alle meine liebsten Luste und Begierben zu idten und zu treuzigen, beständig in der Gegenwart Gottes zu wandeln und unaufhörlich in einem betenden Zustande zu stehen."

Das ift ja auch gang recht, thue bas, so wirft bu

leben.

"Ja, aber bas wird mir fo fauer!"

Sauer? - wie fo? vielleicht haben Sie es nicht

ret angefangen ?

"Ich wollte alles verläugnen, was nicht zur Nothburft bes Lebens gehörte, benn man fagte mir, alles übrige sey sundlich; je weiter ich nun in dieser Bersläugnung ginge, je mehr forderte mein Gewissen von mir; hatte ich nun diesem folgen wollen, so wäre mir am Ende nichts übrig geblieben, als troden Brod zu effen, pur Wasser zu trinfen und ein Tuch um mich zu hängen, meine Blöße zu deden und mich gegen die Kälte zu schüßen, ich mußte also wieder umkehren, denn so weit konnte ich nicht gehen, fersner —"

Salt! wir wollen diese Art der Berläugnung eins mal näher beleuchten. Bon dem Allem sagen Christus und seine Apostel kein einziges Bort; nur das sollen wir verläugnen, was unsere Leibes und Seelenkräfte schwächt, was ihre Wirksamskeit zum Guten hindert. 3. B. wenn wir zu viel effen, so wird der Rörper träg und unthätig, auch wohl zu Krankheiten geneigt, — das muffen Sie ja als Mediziner besser wissen, als ich; wenn

wir zuviel farfe Betrante trinfen, fo werben wir muthwillig und geil; baber fagt ja ber Apoftel: Barte bes Leibes, gib ibm alles, was ibm nuglich und guträglich ift, boch fo, bag er nicht geil werbe, bag bie forperlichen Rrafte bie Rrafte ber Geele nicht ichmaden und übertauben, und man alfo ben viebischen Luften nicht Biberftand thun fonne. 3d will Ihnen ba einen guten Rath geben ; effen und trinfen Gie rubig, mas man 3bnen porfest, fpuren Gie, bag ber Dagen nichts mehr verlangt, fo boren Gie auf. Wer nun ein wenig aufmertfam ift, ber fann gar leicht unterscheiben, ob unfer Appetit ju einer Speife Sunger ober Bufternbeit ift. Sunger und Lufternheit gu Speifen, Die Gottes Bute une gegeben bat, laffen fich nicht trennen, und in biefem Rall ift bie Luft erlaubt; aber Lufternbeit obne Sunger und Durft foll und muß verlaugnet werben.

"Sollen Sie wohl Recht baben? aber wie foll ich

mich in ben Rleidern verbalten ?"

Dazu haben Sie zwei Negeln, bie erste ist: Rleiben Sie sich, wie bie ehrbare Rlasse 3beres Standes; geben Sie weiter vorwärts in der Mode, so zeigt das an, daß Ihre Seele die Pracht liebt, und das ist sündlich; bleiben Sie weiter zurück, so wollen Sie sich dadurch auszeichnen als ein Mensch, der alle Seinesgleichen an Beiligfeit übertreffen will; — eben diese äußere Beiligfeit strafte Christus so ernstlich an den Pharisäern. Die zweite Regel ist diese: Kleiden Sie sich nun auch, wie es Ihr Einfommen erlaubet.

"Auf diese Beife ift ja die Gelbftverläugnung gar

leicht."

Ei! glauben Gie benn, baß Chriftus Unrecht babe, wenn Er fagt: Dein Joch ift fanft und

meine Last ift leicht? — Indessen sindet man boch in dieser Schule noch genug zu leiden.

"Gott! Dabemoiselle! mußte ich nur, ob Sie Recht

baben !"

Das können Sie leicht erfahren, lesen Sie nur die Bibel so einfältig und unpartheilsch, wie ein anderes Buch, ohne mehr darinnen zu suchen, als barinnen ift, so versichere ich Ihnen, Sie werden die Sache nicht anders sinden; ich hab' eben so gegrübelt, als Sie, aber ich gerieth mit den größten Mannern unserer Zeit, mit h... in D..., mit h... in B... in Briefwechsel, und alles, was ich Ihnen da sage, ist nichts anders, als ein Auszug aus ihren Briefen.

"Sollten benn alle die myftischen Lehrer, so viele vortreffliche Manner und heilige Frauen, die doch die

Bibel andere erflaren, Unrecht haben ?".

Berr Theobald! Gott bemabre feine gange Chriftenbeit in Onaben, baß Gie Recht haben, fonft wird's übel ausseben; benn erftlich, wenn Sie Recht baben, fo ift die Bibel bem größten Theil ber Menichen. Die lefen fonnen und einen gesunden Berftand baben, boch gang unverftandlich, bas beißt mit andern Borten: Chriftus und feine Apostel haben ben Rarren mit ber Denschheit gehabt, weil fie die Sache weit anbere verfteben, ale fie fich ausbruden; und zweis tens, wenn fie Recht haben, bedenten Gie bann nur, wie wenig Menschen find mpftische Chriften und wie meniae werben alebann felig? Inbeffen halte ich boch immer febr viel auf jene myftifche Schriftfteller, fie waren febr gute Menfchen, und aus Liebe gu Gott trieben fie Die Sache fo weit. Lefen Sie Die Bibel. nehmen Sie Die Worte in ihrem naturlichen Berftanbe und thun Sie bann einfältig, was Ihnen ba befohlen wirb.

"Bas halten Sie aber vom Bandel in ber Wegen-

wart Gottes ?"

Ei! was bie Bibel bavon balt; fagen Gie mir,

mas Gie baburch verfteben?

"Ich verstehe durch ben Bandel in der Gegenwart Gottes bas immerwährende Bestreben, nichts zu benten, sondern alle Gedanken und Wirkungen ftill ruben und vor. Gott finken zu laffen, bamit Er

allein in mir wirfen fonne."

Geben Gie, bas ift auch wieber Digverftand und gang überfpannt, auf die Beife bandeln Gie gerad bem Bort Gottes entgegen, ja, bie ftreitet gang wiber ben 3wed ber Ratur; unfere Geele foll mit ib= rem Denfen, Dichten und Trachten gur Ehre Gottes und gum Beften ber Meniden wirffam fenn. 3ch will Ihnen beffer fagen, mas es beife, in ber Begenwart Gottes manbeln; Gie muffen immer beständig machjam auf 3bre Bebanten, Borte und Berfe fenn; alles, mas Gie benfen, bas muffen Gie prufen, ob es bem Billen Bottes gemäß ift? ob ber Bebante, ben Gie ba baben, Bott gefallen fann? alle Ihre Worte muffen Gie erft abmagen, ebe Gie fie aussprechen, - ob Gie fie auch fagen wurden, wenn ber Berr Chriftus ba gegenwärtig por 36nen ftanbe, und eben fo muffen Gie auch alle 3bre Sandlungen, ebe Gie fie ausführen, untersuchen, ob fie auch Chriftus, wenn Er an 3brer Stelle ge= wefen ware, wurde ausgeführt baben? Geben Gie, bas beig' ich in ber Begenwart Bottes manbeln. Gi! bas Bort zeigt es ja beutlich genug: wir mol-Ien und immer fo aufführen, wie mir und

auffähren wärben, wenn Chriftus immer fichtbar um uns wäre.

"Das alles tommt mir wirklich fehr mahrscheinlich wer, aber bann- ift's gar nicht schwer, ein Chrift gu fenn; wie verstehen Sie benn bas Beten ohne Un-

terlaß ?"

Das ist mit dem Wandel in der Gegenwart Gottes unzertrennlich verknüpft: indem ich mir Gott beständig gegenwärtig vorstelle und so vor Ihm wandle, so bin ich auch immer mit Ehrfurcht gegen Ihn erfüllt; ich weiß, daß ich keinen Schritt vor mich in die Jukunst sehe und daß also meine Vernunst nicht hinlänglich ist, immer das Beste zu wählen, was ich thun und was ich leiden soll, daher begleite ich jeden Ged ansken, jedes Wort und jede Handlung mit einem brünstigen Wunsch im Innersten meiner Seele, um die beste Leitung der ewigen Liebe zur Ehre Gottes, zum Wohl meiner und meiner Mitmenschen, und dieß immerwährende Unhangen an Gott und seiner Hülse ist das immerwährende Gebet.

"Das alles fommt mir so wahrscheinlich und so vernünftig vor, wenn ich nur gewiß wußte, ob alles richtig ift? — Denn mir ift so bang, es möchte Ber-

nunftelei fenn, Die mich irre fubren fonnte."

Sie fönnen unmöglich irren, wenn Sie das neue Testament so erflären, wie es der Buchstabe und der Zusammenhang der Bahrheit mit sich bringt. Mein Gott! wem wollen Sie anders glauben, als Christo und seinen Aposteln, und wie fönnen Sie ihre Worte and ers verstehen, als es der Ausdruck mit sich bringt? Sonst wären sie ja umsonst und für nichts geredet und geschrieben worden! Ihre Erziehung hat die mystischen Borurtheile so tief in Ihre Nerven verwebt, daß Sie sich anders nicht als mit Nengstlichseit herauswenden

fonnen, aber Sie muffen es thun, fouft icheitern Sie und fonnen noch leicht Schiffbruch am Glauben leiben!

"Boblan, ich will's wagen und Ihnen folgen,

Bott wird mir feinen Gegen bagu geben!"

Das wird Er, fegen Gie nur ruhig und nicht angft-

lich in 3brem Chriftenthum.

So unterrebete sich Theobald mit seiner neuen Freundin; nur das Wesentliche des Gesprächs habe ich aus seinem Tagebuch mitgetheilt, es ist da noch weitläustiger. Wer allenfalls zweiselt, ob ein Madechen, wie Sannchen, von 20 Jahren so viel Bersstand und Einsicht haben und so reden könne, der wise, daß ich Sannchen kenne und noch weit tiefs sinnigere und gründlichere Gespräche und Briefe von

ibr gebort und gelefen babe.

Theobald führte bie Frauengimmer nach Saus und es wurde auf ben folgenben Camftag wieberum eine Busammenfunft an bem nämlichen Drte verabe rebet. Go wie ber gute Jungling fich auf feiner Rams mer in ber Ginfamfeit befand, fo fublte er ein quas lendes, noch nie empfunbenes Erwas in feiner Geele: und ale er fich recht prufte, fo fand er, bag es Liebe au Gann den war, aber eine fo reine Liebe, fo bag ibm bauchte, feine Ginnlichfeit fonne nicht ben entfernteften Untheil baran baben; fo gebt's gemeinig= lich mit ber Sympathie gwifden zweien tugenbhaften Bergen, und boch findet man fein Lebtage nicht, baß fich Dann und Dann ober Beib und Beib fo lieben, - es muß boch tief in ber Geele immer ein Grund verborgen liegen, ber nichts anbere als ber Beichtechtstrieb ift; nichts beweist bas beutlicher, ale bag allemal bie Gebnfucht biefer Liebe auf eine Beirath zielt.

Eperbalb war im Grunde nichts weniger, aisein heuchler, er verbarg sich nichts, was er in sich sand; als er daher den Bunsch merkte, Sannchen meirathen, so hatte er weiter nichts dagegen, und er nahm sich wirklich vor, sie bei erster Gelegenheit m prüfen; fände er, daß sie Neigung zu ihm hätte, so wollte er sich mit ihr verloben und sie auch beistathen, sobald er sie wurde ernähren können. Bas

aeldab? -

Ein paar Tage darauf kam die Magd der Frau Bied in am Abend in der Dammerung und bat ihn, ihre Frau und Jungfer zu besuchen, denn die Jungfer sey auf einmal sehr krank geworden. The os bald erschrack heftig und doch empfand er zugleich ein inniges Vergnügen, weil er jest nicht nur seinen geliebten Gegenstand sehen und sprechen, sondern sogar noch von ihr dazu aufgefordert würde; seine heißesten Wünsche singen alsobald an, für Sannchen gen himmel zu steigen. Er eilte zum hause der Frau Wied in, die ihn mit Thränen in den Augen empfing und ihm Folgendes erzählte:

Die Jungfer Blondin war seit dem letten Spaziergang sehr ftill und immer in sich selbst gekehrt; die Tante fragte sie öfters, warum sie so tiefsinnig sep, sie wußte aber keine Ursache davon anzugeben. Gestern Abend war sie gefund und munter zu Bette gegangen, diesen Morgen aber stand sie nicht wie gewöhnlich zu ihrer Zeit auf; das befremdete die Frau Wiedin, sie schläch auf den Zehen auf ihr Schlafzimmer und fand sie ruhig und sanft schlafen, sie ging also wieder herab und ließ sich den Kaffee bringen; nachdem sie diesen getrunken hatte, so kam die Magd hereingelausen und erzählte ängstlich, daß

die Jungfer so sehr jammerte und weinte. Beibe lies sen zu ihr an's Bette und fanden sie auf den Knieen sigen, kläglich weinen und wehklagen. Die Tante fragte sie, was ihr fehle? Uch! sagte sie, ihr Mensichen bekehrt euch doch, die Gerichte Gottes sind vor der Thur und bald wird der Bräutigam kommen, wehe dem, der seine Lampe nicht geschmuckt hat! Beibe gaben sich alle Mühe, sie zurechtzubringen, denn sie war nicht bei sich selbst und sie meinte immer, sie sey nicht auf dem Bette, sondern auf der Strafie.

Rach ungefähr einer Stunde befann fie fich; nun fannte fie ibre Tante, und jest mußte fie, baf fie auf ihrem Bette mar. Gie ergablte, fie babe einen febr merfwurdigen Traum gebabt : fie traumte, fie mare por bem Saufe auf ber Strafe und fabe ben Simmel, fo, ale wenn er von Morgen gegen Abend gefpalten ware; gegen Morgen bin erblidte fie ein ungablbares Deer Menfchen in weißen Rleibern, bie alle Barfen in ben Banben batten und barauf fpielten; mitten unter ibnen fabe fie Cbriftum eine Ropfelange über alle bervorragen und feine Dajeftat war unaussprechlich. Er fabe fie freundlich an, winfte ibr und fagte: Rolge mir nach! Gie fiel auf ibre Rniec und rief: Berr Jefus, zeuch mich bir nad, fo will ich bir folgen! 3udem febrte fie fich gegen Abend bin und bort entbedte fie mit Gores den bas gange Beer verbammter Geelen und mitten amifden ihnen ben Satan in ichredlicher Beftalt; biefer rief ibr ju: Dache bir nur feine Rechnung auf Die Geligfeit, benn bu baft mir bieber gebienet und bu bift mein; mit größter Ungft menbete fie fich gu Chrifto und rief: Berr, erbarme bich mein! Darauf redte Er feine Sand gegen ben n und die Solle aus und sagte mit starker me: "Diese Seele ist mein, denn ich habe sie neinem Blute erfaust!" Nun verschwand alles und nach, und sie erwachte. Sannch en wurde diesen Traum frank, denn sie hatte ein starkes er, ihr Gemuth war sehr barniedergeschlagen und

Geele mit bem Traum gang angefüllt.

das alles erzählte die Frau Wieden Theobal1; beide erstaunten, denn sie sahen den Traum
daus für göttlich an und glaubten, es würden
h viele merkwürdige Dinge mit ihr vorgehen.
eobald freute sich schon voraus auf alles, was
noch Gutes von ihr sehen und hören würde. Sie
nte ihn nun hinauf zu der Kransen, diese empfing
1 mit der größten Freundlichkeit und sagte: "Ich
mer Wurm, ich sündhastes Geschöpf din nicht werth,
h mich ein solcher Mann besucht!" Theobald
mbe darüber ties gebeugt, denn er hielt diese Demb für den höchsten Grad der Heiligkeit, er füßte
rasso die Hand, und demüthigte sich noch mehr
n ihr.

Ich gerathe hier nach der Ordnung meiner Geshichte an eine Materie, die in vieler Rücklicht außerstentlich fritisch für mich ist; der Ungläubige, der kreigeist und der Christ nach der Mode, denn alle wei sind in meinen Augen sehr nahe Verwandte, wird das Maul rümpfen und sagen: Mein Gott! – oder ich weiß beim T.... nicht, wie der Stilsing dazu kommt, so unbedeutende, so wenig untersaltende und sogar nicht lehrreiche Sächelchen zu rzählen! Höre, du Unglücklicher! der du so etwas agst, wisse erstlich, daß es noch zehnmal mehr Menschen gibt (Gott Lob und Dank! daß ich dir's mit Bahrheit sagen kann), denen diese Sächelchen im

böchften Grab lehrreich find, hab' nur Gebulb, ich werbe bir auch zu feiner Zeit noch Sächelchen er- gablen, bie bir in bie Ohren gellen follen, wenn bu

nur nicht taub bift.

Singegen ber große Saufen wohlmeinenber, frommer guter Menschen werden hier für mich zittern und fagen: Wenn nur der gute liebe Mann nicht so weit ginge! Solche Sachen find von der außersten Bichtigfeit, benn alles Gute kommt vom Geist Gottes; ba nun bergleichen Dinge gut sind, so kommen sie ja auch vom Geist Gottes, und darüber zu kritistren,

bas ift febr gefährlich.

Bort, lieben Bruber und Schwestern! bie ibr fo benft ober fprecht, ich will euch etwas fagen : Gott bat uns feinen Billen vollfommen in feinem Wort offenbart, wir baben Dofen und bie Propheten, Chriftum und bie Apoftel; an bem, was fie uns binterlaffen baben, finden wir genug ju unferer Ge= ligfeit; alle außerorbentliche Ericheinungen, Traume und Entgudungen geboren nicht zu ben orbentlichen Mitteln, berer fich Gott zu unferer Belebrung bebient; inbeffen fo lange folche Menichen nichts anbers fagen, ale mas mit bem Borte Gottes unb ber Bernunft übereinfommt, fo lang verebre ich auch bie Babrbeit in biefem Rleibe; balte aber immer bie Urt, wie fie fich ba offenbart, nicht fur bie achte, benn ich babe faft allemal gefunden, bag bie gange Sache ein febr gefabrliches Enbe genommen bat, wie ber Berfolg biefer Beidichte meine Lefer noch gu ibrem bodften Erstaunen belehren wirb. Enblich glaube ich, bie Ergablung ber genaueften Umftanbe einer folden Rranfbeit, benn nichts anbere ift bie gange Sache, fey bem Mann, ber ben Menichen, und befonbere bie Geele, ftubirt, von außerfter 2Bichfelt; kurz und gut, ihr Leute! ich kehre mich an

mits und erzähle fort.

Sannchen ließ fich allerhand Bucher auf ben Rachttisch vor's Bett tragen und folug balb biefes, ield ienes auf; besonders beschäftigte fie fich mit Lietern, zuweilen las fie auch im neuen Teftament, aber niemals viel, fondern nur einzelne Spruche. Es war Raunlich, wie treffend und auf alle Umftande pafend alles war, was fie aufschlug; judem fprach fie mit foldem Berftanbe und Erleuchtung über alles. was fowobl die Tante als Theobald erstaunten, bie fo voller Ebrfurcht ba fagen, als wenn ber beithe Beift in fo reichem Maag, wie am erften Vfingfttag über bie Apoftel, auf Gannchen getommen ware; fie felbst glaubte, bag alles, was in ihr vorginge, lauter Berte Gottes feven; bas mar ibr aber auch nicht zu verdenfen, benn wer begreift alle Birfungen, die burch die Seele moglich find? unb wie leicht ift's bann, folche außerordentliche und gugleich aute Dinge ber unmittelbaren Ginwirfung ber Bottheit zuzuschreiben? Besonders mar alles, mas fie für Theobald aufschlug ober in Rudficht auf ibn fagte, portrefflich tröftlich und febr vielversprechend. Da er nun alles, was fie fagte, fur Gingebung bes beiligen Beiftes hielt, so wurde er über das alles fo begeistert und mit folder Rraft angethan, bag er ben Tod für die Religion auszustehen für etwas fehr Beringes hielt; er fing zugleich an, große Dinge von fich felbst zu ahnen, daß er ein großes Werfzeug Bottes in der Belt merden murbe u. f. m. wurdig mar's auch, bag Sannchen öftere auf eine Bereinigung ihrer beiber anspielte und die allertreffendften Aufschläge in Bogasty's Schapfaftden, in ber Bibel und in ben Gefangbuchern that; bieß alles hatte die heftigste Wirfung sowohl auf ben Theobald, als auf die Tante, — alle brei ahneten, es fey der Wille Gottes, daß sich die beide heiratheten, — feins aber sagte ein einziges Wörtchen davon. Das Sprüche und Verseausschlagen, Reden und Weisfagen dauerte ungefähr acht Tage fort. The obald besuchte sie alle Abende und verschrieb ihr auch öfters etwas zur Stärfung; es sehlte ihr eigentlich nichts und doch war sie so matt, daß sie nicht außer dem Bette seyn konnte, und dann bekam sie alle Abende ein Fieber, dessen Ursache aber ganz uner-

gründlich mar.

Rach acht ober gebn Tagen aber zeigte fich ibr Buftand wieder in gang einer neuen Geftalt; fie gerietb auf einmal in eine Erftarrung bes gangen Rorpere, fo bag alle Blieber gan; fteif waren; fie lag auf bem Ruden und batte bie Sande auf ber Bruft gefalten, babei fabe fie gang ftarr in bie Sobe und machte eine febr ernfte Diene; feine Urt von Ermunterung fonnte fie gu fich felbft bringen. Alebalb wurde Theobald zu ibr gerufen; er fand fie fo baliegen, er feste fich ftill an's Bett bin und beob. achtete fie; Die Tante mar auch jugegen; nach einer Weile redte fie bie rechte Sand aus, lachelte und rief: Boblauf, ber Brautigam fommt, febt auf, bie Lampen nebmt, Sallelufab! macht euch bereit gu ber Sochzeit, ibr muffet ibm entgegen geben. - Da ift Er, ber Berr, wie belle glangen feine Wunden, nun werben 3bn feben, bie 3bn geftochen baben - nun werben beulen alle Befdlechte ber Erben! u. f. m. Heber eine Beile fing fie an ju gittern und gu gagen. Ich Gott! rief fie, wie fdredlich ift ber fungfte Tag, wie fürchterlich bas lette Bericht! Giebe, ber Berr fommt mit viel taufend Beiligen, Bericht gu

balten über alle u. f. w. Die Ungft ging immer weiter, fo bag fie fich endlich im Bett aufrichtete, und ber falte Schweiß floß über ibre Bange berab; noch immer aber war fie nicht bei fich felbft, boch erzählte fie ben Umftebenben , bie fie fur Bater und Mutter anfabe, alles, mas fie gefeben und gebort batte. Das war nun erichredlich, ibre Ergablung mar fo pathes tiich, fo wohl gefett und fo bramatifch, bag man barüber erftaunen mußte; fie rebete barnach vollfommen vernünftig von allen Dingen; bas ließ fie fich aber nicht ausreben, bag nicht bie Tante ibre Mutter und Theobald ibr Bater fen, fie fprach auch mit ibnen gan; im Ton eines Rinbes; ba nun alles, mas fie fagte, ale von Gott eingegeben angefeben murbe, fo abnete man auch etwas Propbetifdes barinnen, ob man's gleich nicht auszulegen wußte.

Bon biefem Zeitpunkt an gerieth fie alle Tage um bie nämliche Stunde in eine Entzudung, so daß fie ganz außer sich fam; wenn sie fühlte, daß sie dieser Buftand anwandeln wollte, so legte sie sich auf den Ruden, bereitete die Bettbede über ihrer Bruft her, saltete die Bande auf derselben und schaute in die Bobe. Bald darauf sahe sie Christum vor sich am Kreuz hangen; sie sing bann Gespräche mit Ihm an, die sehr zusammenhängend waren, und oft konnte man aus ihren Untworten alles schließen, was mit

ibr geredet murbe.

Du war nun, nach Theobalbe und ber Tante festen Ueberzeugung, die Prophetin fertig; sie wurde als eine heilige Person angesehen; er schrieb alle ihre Worte zu dem Ende auf, um sie drucken zu lassen, und schäpte sich glücklich, zu einem so heiligen Amt gebraucht zu werden, denn sie forderte ihn freis willig dazu auf. Da auch Sannchen alle Abende

bie Entzudung befam, fo fonnte The obalb einer jeben beiwohnen, ohne etwas zu verfaumen; er fam aber auch allemal bin, benn er hatte lieber alle Collegia ihren Gang geben laffen, als nur Gine Ent-

gudung ju verfaumen.

Ginftmale, nachbem biefer Umftand etwa vierzebn Tage gebauert batte, fo mar bie Entgudung viel feierlicher, ale jemale; Theobald und bie Tante ermarteten baber etwas Broges; ale fie vorbei mar, fo fagte Sannden: bleiben Gie beibe biefe Racht bei mir, benn ber Berr Jefus wird mich wieber befuden und mir etwas febr Bichtiges fagen. Dit Freuben entichloffen fich beibe gu machen; ber gange Abend bis gegen I Ubr nach Mitternacht murbe mit lauter erbaulichen Befprachen jugebracht; nun aber fing Gannden an, fie wolle ein wenig ruben, bie Zante mochte boch fo gutig feyn und ein wenig Raffee mabrend ber Beit machen, fie felbft babe Luft, ein Schalden mitgutrinfen. Die Tante that bas febe gerne; ale fie faum eine balbe Biertelftunde meg war und Theobald ftill vor bem Bett gefeffen batte, fo borte er fie fich febr verwundern und mit Erstaunen fagen: ach, Berr Befus! ift bas mabr, ach Berr! bein Bille geichebe! - mein Gott! mas ift bas, mein Gott und mein alles! - u. f. w. Er rif ben Borbang von einander und fagte: mas ift's, Dabemoifelle! was ift gefcheben ? Gie fab ibn bebenflich an und antwortete: Berr Theobalb! ba bat mir ber Berr Jefus etwas febr Bichtiges gefagt, ich barf aber nichts bavon entbeden bis gu feis ner Beit! - In bem Mugenblid empfand er eine Rubrung in feiner Geele und eine tiefe llebergeugung. baß es nichts anbere fen, ale baß fie beibe fich beis rathen follten; fo wie er bas fublte, fo fagte er land: Mademoiselle, ich weiß es, was Ihnen ber r Jesus gesagt hat.

Biffen Gie's ?"

a, ich weiß es, wir follen uns beirathen, bier neine Sand!

3a, bas ift ber Wille Gottes, — ber herr Jehat mir gefagt, wir follten uns heirathen." Mit n Worten ichlugen fie ihre hande in einander

verfprachen vor Gott, fich gu beirathen.

efer! ich bitte mit bem Urtheile noch etwas ein= ften, ich ergable gemiffe Babrbeiten, in fofern Erfabrung in ber Phyfif und N. B. auch in ber ligion baft, in fofern baft bu ein Bortchen ba= u fagen; fonft aber bitte ich bich, noch ein mes ju marten, benn bald wird bir ein Mann ben ten lofen, ber beibes in einem boben Grab batte. m war bas alles vorüber, fo ericbien bie Tante bem Raffee: fie mar gang beiter und fagte, ini fie bas Beidirr auf ben Radtifd fegte; nun, fie benn ein wenig gerubt, Jungfer Baje? Rein! portete bie Rrante, aber fonft ift etwas febr Bichs porgegangen, ber Berr Jefus ericien mir ber am Rreug und befahl mir, ben Berrn Theo= Ib au feiner Beit au beiratben; ich munberte mich barüber, und ohne bag ich ein Wortchen babe fen laffen, fo bat boch ber Beift Bottes ju gleir Zeit bas Rämliche bem herrn Theobald in Sinn gegeben, er sagte mir's, ebe ich ihm etwas te, und wir haben uns fo eben zusammen ver= '. ochen.

Die Tante schlug ihre hande zusammen vor Bermberung und über dem Kaffeetrinken mußten ihr be alles mit den kleinsten Umständen erzählen. Sie tte nichts einzuwenden, sie sagte, ihr schickt euch für einander, jegt fept aber auch so flug und haltet alles höchst gebeim, mein Schwager Blond ist ein recht braver Mann, aber von solchen Sachen hat er feine Kenntnisse; wenn er nun hörte, baß sich seine Tochter mit einem Studenten versprochen hätte, so würde er alles umstoßen und euch viele Leiden maschen; wenn aber Herr The obald einmal ausstudirt hat und sein Brod erwerben fann, so ist gar fein Anstand da, ich will ihm dann meine Base verschaffen.

Die beiben Neuverlobten hielten auch bafur, baß man die Sache heimlich halten mußte; indeffen war ihnen gang mohl babei, benn fie fagten beibe gegen einander: "bas hat Gott angefangen, Er wird's auch

vollenden!"

Rad biefer Beidichte borten auf einmal alle Entgudungen auf, man fabe nicht bas geringfte Mugerorbentliche mehr an Gannden, fogar fcbien es, als wenn ibre guft am Lefen und Mufichlagen einigermafen erfaltete; Theobald und bie Tante munderten fich febr baruber, boch fanben fie balb bie Urfache; bie Tante fam fogar am erften barauf, fie glaubte namlich, Die gange Cache babe feinen anbern 3med gebabt, ale baß Gott bie Beirath gwifden ibnen beiben babe ftiften wollen; biefer Mufichluß fpannte nun ibre Erwartung aufe Sochfte; - mas wird benn Gott mit ber Beirath vorbaben? - baraus muß etwas febr Großes entfteben! fo rief bie Tante oft mit gufammengefcblagenen Sanben. Gelbft Theobalb traumte fich eine große Bufunft in feinem gufünftigen Cheftanb; bann burchbachte er feine Erziebung unb feine munberlichen Schidfale, und bas alles befrafe tigte ibn immer in ben Bebanfen, es mußte noch etwas febr Großes aus ibm werben. Dbgleich biefe Bufalle bei Gannden aufborten, fo borte ibre rankheit noch nicht auf; Theobald verordnete ihr mas; indessen sie wollte nichts nehmen, denn sie agte: der Herr hat mir gesagt, Er sey mein Arzt mot feine Arznei würde mir etwas helsen. Theosald verehrte das als Gottes Wort und gab ihr ichts mehr. Da sie aber von Zeit zu Zeit schwäser wurde, so daß es schien, als wenn sie die Aussbrung hätte, so sing Theobald an zu sorgen, sie ber lachte ihn aus und sagte: Aleingläubiger! was ceiselst du? — Einstmals, als er auch da saß und fümmert war, so richtete sie sich im Bette auf und gete: Theobald, heute über vier Wochen werde in dieser Stunde ausstehen, ausbleiben und gesund wirde mutbig.

Die vier Wochen hindurch schien sie gar keine Befrung zu spüren, sie behielt aber immer guten Muth, o sehr auch The obald zweiselte. Um bestimmten Tage verfügte er sich zu der gesesten Stunde zu ihr; r fand sie sehr matt und schwach im Stuhl sigen, idem ihr die Magd das Bette machte, sie konnte ch aber nicht aufrecht halten, sondern mußte wieder is Bett; sest wurde ihr selber Angst, und The osald sing an zu weinen. Sey gutes Muths! sagte e zu ihm, der Herr wird sein Wort an mir nicht ecken lassen! Bei ihm that das aber keine Wirkung; r ging herab zur Tante und beide klagten sich ihre toth bitterlich.

Als fie nun so recht am Weinen, Klagen und Zweiseln waren und Plane machten, wie sie sie an's Arzeinehmen bringen wollten, so trat sie ganz angefleiset und mit frobem Gesicht zur Thur herei: "Sebt, br Zweisler! rief sie, ba bin ich und bin gesund! Da fühl' meinen Puls, Theobalb!" Er that's

und fand ihn mit Erstaunen ordentlich, ba er vor einer guten halben Stunde noch mit Ertrapost gegangen hatte. Run, das war noch das größte Wunder, das war augenscheinlich Gottes Finger, daran zweiselten nun alle drei nicht mehr, und wer nur das mindeste Bedenfen darüber würde gezeigt haben, den hätten sie ohne Anstand für einen Gotteslästerer erflärt! Bon dieser Zeit an blieb Sann den zwar etwas bleich und schwächlich, sonst aber war sie ganz vollsommen gesund.

Ich vermuthe, daß bier viele meiner Lefer bie gange Geschichte mit Sann den theils für eine Krantheit, theils für einen vorsäglichen Betrug erflären werben. Ich bezeuge aber, daß fein Betrug dabei unterlief, sogar ben Befehl jum Berspruch mit Theobalb glaubte sie steif und fest von Christo empfangen zu haben; sie war, die erste entfernte Ursache von allem ausgenommen, gang und gar an allem unschuldig!

So halt wohl Stilling felbst die gange Sache fur gottlich? - Rein, ihr herren! bas thut Stil-

ling nicht.

So sehr man auch alles geheim zu halten suchte, so famen boch allerhand wunderliche Gespräche unter die Leute, und jeder redete von der Sache, wie er's verstand. Sannchens Bater wußte durch Briefe von der Tante, seiner Schwägerin, daß seine Tochter nicht recht wohl ware, weiter aber nichts; aber durch's allgemeine Gerücht erfuhr er ganz andere Dinge, doch hörte er nichts Schändliches, nicht einmal wurde Theobalds gedacht; der hatte sich aber auch so vernünstig bei der ganzen Geschichte aufgesführt, und überhaupt war sein Ruhm so gegründet, daß außer den Alt dorfer Studenten sein Mensch etwas Boses von ihm sagte.

Durchgebende nahm man Gannchene Umftanbe nicht fo ubel; ber eine fagte, fie fen verrudt, ber anbere vermutbete, fie fonnte es noch werben, ber britte glaubte, es ftede etwas Großes babinter, unb ba es eben feinen Bufammenlauf unter bem Bolfe verurfacte, fo intereffirte es bie Beiftlichen nicht; es war überbem auch niemals einer ju ibr gerufen morben, eben fo wenig ein Argt, benn Theobald vertrat bei ibr beibe Stellen. Berr Blond alaubte nur feiner Schmagerin, und alles anbere, mas man fagte, bielt er fur Dabrden, boch fand er nicht für aut, feine Tochter langer in Altborf gu laffen; er foidte alfo feine Equipage bin, um fie abzubolen; biefe fam, nachbem fie acht Tage wieder aus bem Bette gemefen mar und fich in etwas wieber erbolt batte. Dieg war ein Donnerfchlag fowobl für Tbe o= balb, ale fur Sannden, boch faßten fich beibe, verbanben fich noch fefter, und er nabm fich nun vor, noch fleißiger ju ftubiren und alle feine Rrafte bran ju menben, bamit er einft ale ein murbiger Urat in ber Belt mochte wirfen fonnen; fie indeffen verfprach ibm feierlich, nie einen anbern zu beiratben, und ibm fo oft, ale es ihr möglich fen, burch Ginfolug an die Tante zu ichreiben, welcher Belegen= beit er fich auch zu ben Briefen an fie bedienen follte. Run verabicbiedeten fich beide; bieg gefcab fo feier= lich und auf eine fo erhabene Urt, bag Sannchen faft auf's Neue ibre Bufalle befommen batte. Darauf berichtete Theobald die gange Beschichte fei= nen Eltern; alle Borte, Die Sannchen in ihren Entzudungen und außer benfelben gefprochen batte, überschrieb er ihnen; biefe beiben guten leute murben baburch fo gerührt und fo von ber boben Burbe Sanndene überzeugt, bag fie fich es fur bie bochte

Ehre hielten, fie gu ihrer Schwiegertochter gu befommen; fie schrieben ihm also aus ber gangen Fulle ihrer Freude und wunschten ihm von gangem Bergen

allen erbenflichen Gegen.

Dieje neue Beranderung in Theobalde Bemuth gestaltete ibn ju einem gang anbern Deniden : anftatt bag er vorber ftill und abgeichieben von allen Menichen gelebt batte, fo mar er nun offen, freundlich, gefprachig und bochft angenebm; er butete fich auf's Sorgfältigfte por allen Musichweis fungen, aber er vermied boch anftanbige Befellichaften nicht; er ag und tranf nun orbentlich, fleibete fich auch fo, wie es feinem Stande gufam, ohne ein Detit-Maitre zu werben; furg, er mar fest ber angenehmite und gefälligfte Menich von ber Belt, fo baß bie gange Univermat alle Sochachtung por ibm batte, und bennoch befliß er fich einer ungebeuchelten Bottesfurcht und Rechtichaffenbeit, mit einem Worte: er betrug fich gan; fo, wie ibn Gannden unterrichtet batte. Diefes bauerte fo ein ganges 3abr fort, mabrent melder Beit er alle viergebn Tage an G ann. den idrieb und Briefe von ibr befam.

But bem allem trug nun auch ber Umgang mit ber Welt und mit lehrreichen beispielgebenden Menschen Bieles bei; diese hatte er vorher ganz vermieden; mithin hatte er sie nicht prufen, und das Gute, welches sie haben, nicht von ihnen lernen fönnen; jest aber, da er sich mehr unter sie wagte, jest sohnte er sich mehr mit ihnen aus, und er fand also auch viel mehr Gutes unter den Menschen, als er bis bahin geglaubt hatte; endlich famen ihm auch allerhand aufgeflärte Schriften unter die hande, die er las, und wodurch seine Seele allmählig von ihrer

wie ber So et ju mehrerer gereinigterer Ber-

"An aber anberte fich bie Scene wieber: Sannben war zu Saufe immer ichwermuthig und ichwache frewefen; Die vernunftigften Mergte, welche megen be confultirt murben, schrieben alles einer Rer-Monache ju, man ertlarte fie fur byfterifch; #! bas war fie, aber alle Mittel, alle Stable Eturen, alle China und alles, was man ibr tonnte nichts belfen; endlich borte man von eis Dorfpfarrer, bem Berrn Bofius, welcher bewere Rabigfeiten baben follte, fcwermutbige Derwan gu furiren. Berr Blond, welcher feine Coche Tiebr liebte und alles bran wenden wollte, um fie the gurecht zu bringen, fchrieb an biefen Dann, werfuchte ibn, ju ibm ju tommen, bamit er feine ochter feben und fich mit ihr unterreden fonnte. berr Bofius fam; in einem ländlichen, fparfa-

en, aber sehr reinlichen Auszuge erschien hier ein lann, der mit einer ungeheuchelten Gottseligkeit oße Weltkenntniß und eine ausgebreitete Gelehrsmkeit verband. Daß er nicht kriechen, nicht prahst, vielweniger sich einschmeicheln, nicht einmal sich einer bessern Stelle melden konnte, war die Urshe, daß er in seinem fünszigsten Jahre noch auf r untersten Stuse des geistlichen Weltzlücks stand; war aber sehr zusrieden damit, er lebte mit Wezem vergnügt, und sein eigentliches Interesse war dies; fast seine ganze Gemeinde bestand aus vmmen, nicht kopshängerischen, sondern rechtschaffesm wahren Christen, und alle waren Früchte seises thätigen Fleißes und seines Gebets.

Diefer feltene Mann wurde mit Sannchen al-

lein gelaffen; er war außerordentlich freundlich gegen fie und bat fie, mit ihm ein wenig in dem Garten spazieren zu geben. Die freundliche Miene und
bas gute Aussehen dieses Mannes gewann ihm bald
jedes Herz, dem er sich zuwandte; Sannchen faßte
Butrauen zu ihm, sie ging also mit ihm; als sie
nun allein im Garten wandelten, so fing herr Bosius an:

"haben Gie noch nie recht auf die Bute und Liebe Gottes, Die er in ber Ratur offenbart, aufgemerft

und Betrachtungen barüber angeftellt ?"

Nein, Berr Pfarrer! einen fluchtigen Eindruck hab' ich oft babei empfunden, aber besonders hab' ich noch nie barüber gedacht.

"Mamfell Blonbin! fo haben Gie fich mander Frende beraubt, die Gie fo oft in Ihrem Leben bat-

ten genießen fonnen."

3d glaube eben nicht, bag mein berg Befühl fur fo emas bat; bas Wort Gottes, bie Bibel, war

immer meine größte Freube.

"Glauben Sie benn nicht, daß die ganze Schöpfung der erste Theil der Bibel ift? — Wenn ich
eine Bibel auf's Neue müßte druden lassen, so würde
ich auf das Titelblatt segen: Des Worts oder
der Offenbarung Gotes an die Menschen
zweiter Theil, welcher die heiligen Schrift ten alten und neuen Testaments enthält; nun ist's doch schiedlich, daß man erst den Inhalt des ersten Theils eines Buchs kennt, ehe man den zweiten liest."

Das hab' ich in meinem Leben noch nicht gebort, aber mir bunft boch, ber erfte Theil fen fo weits läuftig, bag man im ganzen Leben nicht jum zweiten kommen wurde, wenn man ben Inhalt erft wiffen mußte.

"Erlaube! Ionbin! bas Befentliche biefes Inpatis tal in mit furgen Borten fagen: Nicht mahr je er Gedanken Gottes Sie erfahren können, je mehr erfreut es fie? — benn wir lernen Ihn, bas höchste Befen, badurch immer beffer kennen."

Das ift gewiß!

"Nun fo feben Sie benn um fich, febes Ding, bas Sie feben, ift ein Gedanke Gottes, febes Grachen, ibe Blume, febes Steinchen und febes Burmchen. Bott bat fich febes einzelne Ding erft gebacht, und barauf erschaffen. Was fällt Ihnen nun babei am erften auf?"

Ich erstaune barüber, bas ift mir gang neu, und bech ift's genau mahr, am allerersten muß ich bie Mannigfaltigfeit ber Gebanken Gottes bewundern, wie groß muß Er seyn, ber so Bieles benken, und wie machtig, ber Alles, was er benkt, machen kann?

"Recht! das ist aber Alles sehr befannt; es ist web was Größeres, noch ein erhabener göttlicher Eindruck in jedem Dinge, sollten Sie den nicht erschen? Theures Mädchen! (hier trat herr Bostas mit einem unbeschreiblichen Ernst vor Sannsen hin und schaute ihr in die Augen) Sie sind web ein zur Wirklichkeit gebrachter Gedanke Gottes forschen Sie tief in Ihrem Herzen, was fühlen wie da am erhabensten, am feierlichsten, das Sie mit seder Blume und mit jedem Würmchen gemein haben?"

Sannchen bachte tieffinnig nach und fagte: ich weiß nicht, wo ber herr Pfarrer binaus wollen.

"3ch fann das wohl denfen, aber ich muß diefen Umweg ju Ihrer franken Seele nehmen, um die Wunde

ober die Ursache ber Krankheit zu finden; ich Ihnen auf den Sprung helfen: Alles, was in ganzen Natur ift, hat einen großen Zweck, in chem es je nach seiner Art die größte Bollfomi beit zeigt — und dieser Zweck ist Liebe! — istrahlt aus jeder Blume, aus jedem Gräschen, i liebt und wird geliebt; jest bemerken Sie walles liebt in der Ordnung, in welche es der Spfer gesett bat."

Sannden lächelte und antwortete: das beg ich noch nicht gang; aber was wollen ber Berr Trer bamit? — herr Bosius war etwas betre baß sie gegen seine Erwartung so wenig Emp samfeit gegen ben allgemeinen Trieb ber Natur ze er hoffte, sie schmelzender zu finden, er trat ihr näher, indem er sie fragte: "Rührt Sie bas n daß bie ewige Liebe Liebe in alle Geschöpfe ge

Bas verfteben Sie durch bas Bort Liebe? "Trieb gur Bereinigung, Gins mit

Geliebten ju werben; bas fann jegt aus Befen der Liebe ju meinem 3med genug feyn.

hier fing Sannchen an gerührt zu werben, T nen gitterten in ihren Augen; ach! rief fie, wie ift Gott!

"Jest untersuchen Sie fich, Mamfel Blon prufen Sie fich tief, was Sie bazu bewegt, so zurufen, faffen Sie Zutrauen zu mir, vielleicht ich im Stande, Ihre Buniche zu erfüllen."

Sannchens Berg öffnete fich; ach, Berr Pfar antwortete fie, ich fuble tief in meiner Scele -

ftodte und marb roth.

"Soll ich einmal fur Sie ausreben? Sie fü tief in Ihrer Seele Trieb gur Bereinigung mit was, bas Sie lieben, bas ift: bie Liebe, welche enige Gite in 3hr Berg schuf, hat angefangen gu wieden; Sinderniffe, welche 3hrer Liebe im Wege Ben, machen sie verschlossen, weil Sie sie für uns beiwindlich ansehen, und daher sind Sie schwermuthig."
Run weinte Sannchen laut und antwortete —

Run warten Sie, wir wollen den Hauptinhalt werken Theils des Worts Gottes uns bekannt wiegen, vor der Hand ist er in seinem ganzen Umstag Etebe. Gott will, daß alle Geschöpfe je nach steres Atur und Empfänglichkeit lieben, daß Sie Weleben, ist natürlich, ist erlaubt, ist Besehl Gots werde tieben, ist natürlich, ist erlaubt, ist Besehl Gots werden find sie also schwermuthig?"

Dieg erheiterte bas gute Mabchen, fie lachelte und

fate: 3ch geftebe Ihnen, bag ich liebe.

"Sie haben recht, daß Sie das gestehen; nun wols len wir auch sehen, was der zweite Theil des Worts Gottes, nämlich die Bibel, dem Christen sagt; lesen Sie von Anfang bis zu Ende, und sie werden finsben, baß auch ihr Inhalt nichts als Liebe athmet.

Das begreif' ich, benn Chriftus fagt, die Liebe Gottes und bes Rachften fep ber Inhalt des Gesfeges und ber Propheten; aber zwischen dieser Liebe, die Chriftus meint, und zwischen ber natürlichen

Liebe ift ein bimmelweiter Unterschieb.

"Bon diesem Unterschiede darf ich jest nicht resten, leicht wär's mir, zu beweisen, daß nach Abzug beffen, was das Berderben der Menschen dazu gesthan hat, alle Liebe im Grund eins ist, nur dieß: die Natur lehrt, daß wir lieben, die Bibel aber, wie wir lieben sollen. Jest, meine Theure! daß Sie lieben, ist recht, ist natürlich, Sie haben mir dieß gestanden; nun erlauben Sie mir auch zu uns

terfuchen, wie Gie lieben? wir wollen alles nat ben Befegen ber Bibel prufen.

Bei Diefer Prufung, liebfter Berr Paftor! wert

ich besteben.

"Saben Gie benn icon gepruft?"

3a wohl, fie legt mir nichts in ben Weg. "Barum find Gie benn ichwermutbig?"

Beil mir Menschen Etwas in den Beg lege fonnten, und weil vielleicht Etwas zwischen die E

füllung meines Wunsches fommen fann.

"Erlauben Sie mir dann zu fagen, daß Ihre Schwei muth feinen wahren Grund hat; doch ich will be Dronung folgen, um fie besto grundlicher tröften gifonnen: ift Ihr Geliebter ein Chrift? — Sie we ben gewiß ja sagen; aber können Sie freudig a geben, daß man ihn auf ben Fall gehörig pruft?

D ja, von Bergen, ba bin ich ficher!

"Gut! ift er im Stande, Frau und Rinder gu e

Ja wohl, er ift ein Debiginer, und gwar ein Denf

von großen Fabigfeiten.

"Das erspart mir also auch die Frage, ob er 3 res Standes ift; ift er von gutem burgerlichen Be fommen? — Das Gegentheil verschlägt wohl nicht allein Ihre Eltern fonnten auch barauf seben, m bie muffen ja ihre Einwilligung geben."

Gein Bater ift ein frommer, braver, reicher Baue

und feine Mutter von Mbel.

"Alfo bat er ja auch Bermögen; nun noch eine baben Gie Ihre Eltern irgend fur Jemand anber bestimmt ?"

Rein! ich weiß wenigstens von nichts.

"Best fagen Sie mir benn boch, warum Sie fcme muthig find ?"

Beil ich fürchte, es fonnte noch Etwas bagwifden tommen, bas uns wieber trennte.

"Glauben Sie von Bergen, bag Gott bie Geinisgen ju ibrem größten Glud fübrt?"

3a, bavon bin ich überzeugt.

"Benn Er Ihnen also Ihren Geliebten nicht gibt, so muß es ja auch Ihr größtes Glud fenn, folgt nun nicht baraus, baß Sie schwermuthig find, weil Sie Gott gludlich machen will?"

Das folgt freilich mobl; aber mein Berg will fich

boch nicht beruhigen.

"Bas folgt baraus ?"

Daß es nicht gang an ben Billen Gottes und feine beilige Fubrung übergeben ift.

"Und mas folgt baraus?"

Dag es fich noch übergeben muß.

"Jest bab' ich Gie ba, wo ich Gie baben wollte: bas Leiben, welches Gie bis babin fublten, mar alfo weiter nichts, als eine Wirfung bes Schmelgfeuers bes treuen und guten Gottes, ber bie Seinigen von allen Unlauterfeiten fegen will. Gie verliebten fich obne Borwiffen Ihrer Eltern, gaben Ihr Berg gegen bie Ordnung Gottes einem Jungling, ebe Gie beurtheilt und gepruft batten, ob diefer Jungling fich in allem Betracht jum Chegatten für Gie fchiden wurde. - D! bier muß ich Ihnen und allen jungen Leuten aus ber Rulle meines Bergens predigen; fo oft fich zwei junge Leute verlieben, zusammen verfprechen, ebe fie ibr eigener Berr find, ja ich fage noch mehr, che fie Webet, Bernunft und vor= bedachter Rath zusammengeführt bat, so bereiten fie fich eine lange fcwere Prufung, NB. wenn fie Chriften find, benn find fie bas nicht, fo läßt

fie Gott oft ihre eigene Wege geben, und Er laft's ibnen gelingen."

Mein Gott! ich erichrede, wohin wurden Gie mich

führen, wenn bas mabr mare! -

(Lachelnb) "In ben Schoof ber Baterliebe Gottes, mo Ihnen unbeschreiblich wohl sepn wird; furchten Sie nichts! — ich werbe Ihren Bunichen nichts
in ben Beg legen, ich werbe Sie befestigen; aber,
baß es wahr ift, was ich sage, bas will ich bewelsen. Sie tonnen nicht bas Geringste von Ihren funftigen Schichfalen wiffen, bas geben Sie boch zu?"

Das ift gang gewiß.

"bangt nicht auch ber größte und wichtigfte Theil biefer Schiffale von bem Chegatten ab, mit bem man verbunden werben foll?"

Unftreitig.

"Wer fann alfo am beften wiffen, welcher Chegatte ju unferm funftigen Glud am mehreften beforberlich fenn wird?"

Miemand anbere als Gott.

"Gang richtig! baraus folgt alfo, bag ber, wels der fich als ein Chrift, als ein Berehrer Gottes vers heirathen will, fich einen Gatten von Gott guführen laffen muffe."

Das ift gewiß; aber wie muß er's benn machen? "Laufen Gie mir nicht vor, 3hre funftige Gemif-

"Laufen Sie mir nicht vor, Ihre fünftige Gewissensuhe gründet sich auf meine Ueberzeugung; laßt und also Schritt für Schritt geben. Wenn ein Jungsling ein Mädchen ober Diese Jenen sieht und sie sich in einander verlieben, nicht wahr, so grundet sich allemal diese Liebe darauf, daß sie sich gefallen?"

Das ift nicht zu läugnen.

"Run fragen Gie einmal 3hr Berg, Gie find in

bem Fall, bag Sie mir's am beften beantworten tonnen; worauf grundet fich bief Befallen ?"

36 glaube, baß bas verschieden ift: 3wei fonnen fich gefallen, weil sie sich fur fcon balten; bei mir war bas ber Fall nicht so febr, als baß ich meisnen Beliebten für fromm hielt und mir fein ganges

Befen mobigefiel.

"Es ift ber Dube werth, baß Sie fich in bem Punft auf's genauefte prufen; wenn uns ein Mensch moralisch wohlgefällt, so fann er unser Freund werben; aber wenn wir uns in Jemand verliesben, so muß uns auch sein Körper, bas ift, er muß uns auch physisch gefallen."

Bott, wie mabr ift bas, ich gittre!

"Zirtern Sie nicht, meine Beste! — Wenn uns nun ein Mensch wohlgefällt, er mag moralisch ober physich, oder beides zugleich seyn, können wir dann gewiß seyn, daß er uns als Gatte glücklich machen werde? Wie viele verborgene große Schwachheiten, wie Bieles fann er noch in seinem Charafter haben, das uns in der Folge höchst elend macht? ja wie leicht kann sich noch ein solcher Mensch ändern und der größte Bösewicht werden?"

Ad, das ift unstreitig, Gott, wie nah' geht mir das! "Seyn Sie nur ruhig; gesett nun, das alles trafe bei Ihrem Geliebten zu, ware dann Ihr funftiges Unglud Kreuz? — Gewiß nicht, es ware wohle

verdiente Strafe."

Ach, iconen Sie mich, herr Pfarrer! Sie zerquet.

fcen mein Berg.

"Nein, liebes Madchen! glauben Sie mir, ich will Sie beruhigen; aber bieß muß vorhergeben. Rreuz muß der Christ haben, es ist das Lanterunges, das erhabene große Mittel, wodurch unser Geift vervoll-

fommnet und unferem Erlöfer immer näher gebracht wird; aber Strafe führt uns zur Erfenntniß besangener Gunden, und ist immer mit dem Schrecklischen, ber Unruhe des Bewissens, verpaart. Im Kreuz fann man froh seyn, es bringt eine friedssame Frucht der Gerechtigseit benen, die sich dadurch üben lassen. Das alles thut aber die Strafe nicht, daher muß Gott in biesem Fall Kreuz und Strafe mit einander verbinden, wenn Er uns bessern will; mithin haben wir doppelt und dreisach zu leiden."

Gott, wie mabr ift bas!

"Ilm alfo bie Strafe ju vermeiben, muß man fich eine Gattin ober einen Gatten von Gott guführen laffen ; jest fommi's nun barauf an, bag man wiffe, wie man bas anzufangen habe. Dier muß man ben Befegen folgen, welche Bott, Die Ratur und Die Dbrigfeit feftgefest baben. Wer noch feine Eltern ober andere Borgejette bat, beren Billen er in biefem Stud entweder gang ober gum Theil unterworfen ift, ber muß, wenn er beirathen will, Gott eifrig anrufen, bag er ibm einen Batten guführen wolle, ber ibm gu feinem mabren zeitlichen und emigen Blud beforderlich fenn tonne; ift er eine Manneperfon, fo muß er vorzüglich feine Bernunft fragen, ob fich biefe ober jene Perjon, bie ibm fein Berg vorichlagt, fir ibn fchide, ift er bann mit fich felbft eine, fo fragt er auch feine Borgefegten, und er thut mobl, wenn er fich auch beren Billen unterwirft; maren biefe aber unbesonnen und gar ju eigennugig, fo bag fie ibm feinen Borfchlag nicht willfahren wollten, fo fen er nur feft verfichert, bag bieg ber Bint Gottes ift, Die Perfon ichide fich fur ibn nicht, er muß alfo von feinem Borbaben abfteben, fleifig beten und anbere Binfe erwarten. Bollten ibn aber Eltern ober Borgesette an eine Person zwingen, die sichtbare Febler hat und anerkannt bose ist, so ist er nicht geshalten, ihnen zu folgen, er kann sich mit Bescheidensein weigern, denn sie haben das Recht nicht, ihre Kinder zum Heirarben zu zwingen. Eine Frauensperson verhält sich eben so; sie ist aber um so viel sicherer, weil sie nicht sucht, sondern gesucht wird. Sehen Sie, das ist der Weg zu heirarben. Die Liebe kann nicht beurtheilen, ob sich Jemand für uns zum Gatten schieke, sondern nur Bernunft, Relisgion und die göttliche Ordnung in Regierung unserer Schicksale."

Das alles febe ich wohl ein; aber wo bleibt ba

bie ebeliche Liebe , biefe Geligfeit auf Erben?

"Gute Seele! wie wenig fennen Sie die Liebe! Benn sich ein Jüngling und ein Mädchen in einansber verlieben, so glauben sie, ihre Leidenschaft gegen einander sem Liebe. — D, das ist ein großer gesfährlicher Irrihum! ich bezeuge Ihnen vor Gott, es ist natürlicher Geschlechtstrieb — ich kann mir nicht helsen, es gehört zu meinem Zweck, Ihnen zu sagen, es ist das Liebkosen eines Thierpaars, welches sich begatten will, zur menschlichen Bürde erhöht; nun mag man das verseinern und bestilliren und zum schönsten Platonismus hinaussus blimiren, wie man will, es bleibt immer ein leis dentlicher Zustand, bis er befriedigt ist."

Berr Pfarrer! Gie beschämen mich.

"Benn eine Wahrheit fruchtbar ift zur Besserung, so muß ich sie sagen, wenn sie auch beleidigt. Aber hören Sie weiter: sobald zwei Berliebte ihren 3wed zur Genüge erreicht, ihren Trieb befriedigt haben, so hört jene Leibenschaft, die Sie Liebe nannten, auf, und nun tritt beider Charafter in seiner wah-

ibre gange Beidichte und mer ibr Beliebter und überließ ibm, fur fie bie Corresponden; ju fi Indeffen bemerfte Bofine wohl, bag er gwar Seele überzeugt babe, bag aber ibr ichmaches veninftem bie Brobe nicht ausbalten murbe; nabm er fic vor, ibre Gade ju unterftugen obne ibr Biffen bie Beirath ju Stanbe ju bri Des Rachmittage fprach er mit ihren Elteri ftellte ihnen bie gange Beidichte und bie 11 von ibrer Tochter Rrantbeit vor, jugleich erfla ibnen bie Folgen, melde entfteben murben, me nicht ihren 3med erreichte. Berr Blond und Battin ftusten zwar über bie Unvorsichtigfeit Tochter, weil fie aber fanden, bag fie nicht auf unwurdigen Gegenstand gefallen mar, fo berul fie fich, und beichloßen, wenn fich Alles fo verl wie Sannden fagte, ihre Ginwilligung gu o Run empfahl ibnen Bofius, fich gang rub verbalten, fo, ale wenn fie von gar nichte mi bamit ibre Tochter in ibrem Rampf, gur lleberg. an Gott, nicht geftort murbe, und ja feinen @ gu thun, ebe und bevor fie ibn gu Rathe ge batten. Dieg wurde ibm gugefagt und feft beicht

Bosins schrieb nun weitläufig an The obal ftellte ihm alle Wahrheiten vor, welche er auch Schen im Garten gepredigt hatte; hier fand er nicht den willigen Eingang, wie bei feiner Gelie The obald antwortete ihm höflich wieder, abe rade so sophistisch, wie alle Jünglinge thun wi die in seinem Falle sind. Sein hauptbeweis seine Berlöbniß gerecht ware, bestand darin, bund seine Geliebte Gott fürchteten, daß ihre Belschaft auch Führung der Vorsehung sey, und das Berlöbniß ohnebin keinen Werth habe, wenn bi

Γ

Migung nicht geben wurben. Bofius findte biefen breifachen Gag baburch zu wiberlegen, bat bas Befanntwerden zweier junger gottesfürchtiger and unmoalich immer ein Bint gur Betrath fenn Binne, fonft mußte ja bie Belt umgefehrt werben, und wenn ihre Berlobnig auch mit dem Beding beichloffen wurde, bag fie obne ber Eltern Ginwilligung Berth baben follte, fo fey boch im Beigerungs. le wes von ihnen ungludlich , und Sannchen deicht Leben und Gesundheit barüber aufopfern Menia endlich fuchte er ibm auch ben bochftrichtigen Gundfag bekubringen, daß das Berlieben, obne bie giffiche Ordnung vorher zu Rathe zu ziehen, bem friften febr fcwere Prufungen zuziehen mußte. Diemarundlichen Bem 3 fonnte gwar Theobalb nicht wiberfteben, aber er glaubte noch immer, die Sache fen von Gott unmittelbar fo veranstaltet worden, weil er in feiner Seele überzeugt mar, bag Gott wirflich ju Sannchen geredet habe, und bag alfo bier nicht an vernunfteln fen. Er war zwar anfänglich nicht Billens, Sannchens Entzudungen bem Pfarrer gu ergablen, jest aber verleitete ibn die Soffnung dagu, ben braven Mann ju überzeugen; er fchrieb alfo feine Auffage von Wort ju Wort ab und überfandte fie ibm. Hierauf antwortete Bofius nichts weiter, als baß er ibn mundlich über biefe Sache fprechen muffe, weil ber Briefwechsel baburch zu weitläufig werben murbe. 3m Grunde aber fand ber fluge Dann aus bem gangen Bufammenhange, baß fich beibe junge Leute beirathen mußten, ober Sannchen murbe barüber ju Grunde geben.

Das gute Madchen folgte bem Rathe ihres gestreuen Urztes, fie rang im Gebet vor Gott, um von ihrer Liebe befreit zu werben; zu Zeiten glaubte fie

auch, ihren 3wed erreicht zu haben, zuweilen fam aber auch ihre Schwermuth in aller ihrer Stärfe wieder. Bofius besuchte sie öfter, ftarfte und troftete fie; allein endlich unterlag sie abermal, sie fing wieder an völlig frant zu werden, und ihre Entzudungen nahmen wieder ihren Anfang, aber auf eine ganz

andere Urt, als gu Altborf.

Un einem Nachmittag befam fie Froft, barauf Dige, und mit biefem Rieber wurde fie ftumm, fo bag fie fein Bort reben, fonbern alles, mas fie wollte, ichreiben mußte. Diefe Stummbeit bauerte bis ben andern Nachmittag um zwei Ubr, wo fie auf einmal fich auf ben Ruden legte, gang fteif murbe und mit bem Beficht in bie Bobe ftarrte. Dach einer Beile machte fie eine freundlich lachelnbe Miene und fagte: Brog ift unfere Bottes Bute, feine Ereu', taglid neu, rubret mein Bemutbe; fenbe Berr ben Beift von oben, bag jegund Berg und Mund beine Gute loben. Darauf fing fie an, fich in ber Bobe umgufeben - gu ladeln und zu fagen : 21ch wie viele Engel, - ach wie icon find fie! - Mus ibren Reben und Beberben merfte man, wie bie Beere ber Engel vor ihr ber jogen, und ihr fo nabe famen, baß fie oft nach ihnen baichte und mit ber größten Freude fie and Berg brudie; zuweilen borte fie Dufif, und bann pflegte fie mit einzuftimmen. Enblich ericbien ibr bann Chriftus am Rreug, ber fing ein Beibrach mit ibr an, welches mandmal, wie aus ibren Untworten erbellte, febr wichtig mar; nach biefem Gefprad ging ber Bug ber Engel fort, wie er gefommen mar; fie fab ibnen mit aller Unftrengung nach, und wenn alles vorbei mar, fo fagte fie ben Bere: Lob, Preis und Danf fep bir, mein Gott gefungen, bir fen bie Ebr,

bag alles wohl gelungen; nach beinem Rath, icon ich es nicht verfteb', bu bift gerecht, es gebe, wie es geb'! In bem Augenblick tam fie wieder zu fich felbft und mar gang munter, außer daß ihr Rieber immer fort dauerte. Die gange Entzudung mabrte gewöhnlich über eine Stunde und fam alle Rachmittag genau um zwei Mbr. allemal fing fie mit obiger Stropbe an, und en-Mate fich mit letterer; mabrent ber gangen Beit mar Re fo gang außer fich, baß fie burch fein Befchrei und burch nichts ermuntert werben fonnte. Dbaleich ber Bug ber Engel und bas Befprach mit Chrifto bes Befentliche ber Entzudung ausmachte, fo maren Le boch in Unfebung ber Materie bes Gefprache und anbern fleinen Umftanden alle von einander veridieben : babei paffirte öftere fo viel Unbegreifliches, baß es meine Lefer nicht glauben wurden, wenn ichs ihnen auch ergablen wollte. 3. B. ba fie einen Mann von febr widerwärtigem geizigen Charafter ichon von ber Sausthur abnete, ohne daß fie das Mindefte von ibm borte, vielweniger ibn burch vier Banbe burchseben fonnte. Gie rief: ba fommt ber n. gebt, fagt ibm, bag er mir nicht vore Befict fomme! Man ging hinaus und fabe ibn gerad gur Sausthur bereintreten; nun lag Sanne den aber oben auf, und zwar auf ber anbern Seite bes Saufes. Ich gebe bas fur nichts weniger, ale ein Bunder aus, aber ich finde nothig, bergleichen wunderbare Wirfungen ber bofterifchen Rrantbeit bier anguführen, um meine Lefer zu marnen, baß fie ja nicht die Beiffagungen und Reden folder Frauensversonen fur gottlich halten. Bald wird berr Paftor Bofius Die Sache in fo weit erflaren, als fie fich erflaren laßt.

fie Gott oft ihre eigene Wege geben, und Er lagt's ibnen gelingen."

Dein Gott! ich erichrede, wohin wurden Gie mich

führen, wenn bas mabr mare!

(Rachelnd) "In ben Schoof ber Baterliebe Gottes, wo Ihnen unbeschreiblich wohl seyn wird; furcheten Sie nichts! — ich werde Ihren Bunschen nichts in ben Beg legen, ich werde Sie befestigen; aber, daß es wahr ift, was ich sage, das will ich beweisen. Sie können nicht das Geringste von Ihren kunftigen Schickseln wiffen, das geben Sie doch zu?"

Das ift gang gewiß.

"Sangt nicht auch ber größte und wichtigfte Theil biefer Schidfale von bem Chegatten ab, mit bem man verbunden werben foll?"

Unftreitig.

"Wer fann alfo am beften wiffen, welcher Chegatte zu unferm funftigen Glud am mehreften beforberlich fenn wird?"

Diemand anbere ale Gott.

"Gang richtig! baraus folgt alfo, baß ber, mels der fich als ein Chrift, als ein Berehrer Gottes vers beirathen will, fich einen Gatten von Gott zuführen laffen muffe."

Das ist gewiß; aber wie muß er's benn machen? "Laufen Sie mir nicht vor, Ihre fünftige Gewissensruhe gründet sich auf meine Ueberzeugung; laßt uns also Schritt für Schritt gehen. Wenn ein Jungsling ein Maden oder Diese Jenen sieht und sie sich in einander verlieben, nicht wahr, so grundet sich allemal diese Liebe barauf, daß sie sich gefallen?"

Das ift nicht zu läugnen.

"Run fragen Sie einmal 3hr Berg, Sie find in

woyigener.

ift der Muhe werth, bag Gie fich in bem auf's genauefte prufen; wenn und ein Denfc fifc wohlgefällt, so fann er unser Freund aber wenn wir une in Jemand verfieio muß une auch fein Rorper, bas ift, er muß ich phyfifch gefallen." t. wie wahr ift das, ich gittre! tern Sie nicht, meine Befte! - Benn und n Menich wohlgefällt, er mag moralifc ober , ober beides zugleich feyn, fonnen wir bann fenn, bag er une ale Batte gludfich machen Bie viele verborgene große Schwachheiten, teles fann er noch in feinem Charafter baben, in ber Folge bochft elend macht? ja wie fann fich noch ein folder Denfc anbern und ößte Bofewicht werden?"

bas ift unftreitig, Gott, wie nab' geht mir bas!

fommnet und unferem Erlöfer immer näher gebracht wird; aber Strafe führt uns zur Ertenntniß besgangener Gunden, und ist immer mit dem Schrecklichen, ber Unruhe des Bewissens, verpaart. Im Rreuz fann man froh seyn, es bringt eine friedsame Frucht der Gercchtigkeit denen, die sich dadurch üben sassen. Das alles ihut aber die Strafe nicht, daher muß Gott in diesem Fall Rreuz und Strafe mit einander verbinden, wenn Er uns bessern will; mithin haben wir doppelt und dreisach zu leiden."

Gott, wie mabr ift bas!

"Um alfo bie Strafe ju vermeiben, muß man fich eine Gattin ober einen Gatten von Gott guführen laffen; jest fommi's nun barauf an, bag man miffe, wie man bas angufangen babe. Sier muß man ben Befegen folgen, welche Gott, die Ratur und bie Dbrigfeit festgefest baben. Wer noch feine Gliern ober andere Borgefeste bat, beren Billen er in biefem Stud entweder gang ober jum Theil unterworfen ift, ber muß, wenn er beirathen will, Gott eifrig anrufen, bag er ibm einen Batten guführen wolle, ber ihm zu feinem mabren zeitlichen und emigen Blud beforberlich feyn fonne; ift er eine Mannsperfon, fo muß er porguglich feine Bernunft fragen, ob fich biefe ober jene Perfon, die ibm fein Berg vorschlagt, für ibn fdide, ift er bann mit fich felbit eine, fo fragt er auch feine Borgefegten, und er thut wohl, wenn er fich auch beren Willen unterwirft; maren biefe aber unbefonnen und gar ju eigennunigig, fo bag fie ibm feinen Borfchlag nicht willfabren wollten, fo fev er nur feft verfichert, bag bieg ber Bint Gottes ift, Die Perfon ichide fich fur ibn nicht, er muß alfo von feinem Borbaben abfteben, fleifig beten und anbere Binfe erwarten. Wollten ibn aber Eltern ober

Borgesette an eine Person zwingen, die sichtbare Fehler hat und anerkannt bose ist, so ist er nicht gestalten, ihnen zu folgen, er kann sich mit Bescheidensbeit weigern, denn sie haben das Necht nicht, ihre Kimber zum Heirathen zu zwingen. Eine Frauensperson verhält sich eben so; sie ist aber um so viel sicherer, weil sie nicht sucht, sondern gesucht wird. Sehen Sie, das ist der Weg zu heirathen. Die Liebe kann nicht beurtheilen, ob sich Jemand für und zum Gatten schieke, sondern nur Vernunft, Relisgion und die göttliche Ordnung in Regierung unserer Schicksale."

Das alles febe ich wohl ein; aber wo bleibt ba

bie ebeliche Liebe , Diefe Geligfeit auf Erben?

"Gute Seele! wie wenig fennen Sie die Liebe! Benn sich ein Jüngling und ein Mädchen in einans der verlieben, so glauben sie, ihre Leidenschaft gegen einander sey Liebe. — D, das ist ein großer gesfährlicher Irrihum! ich bezeuge Ihnen vor Gott, es ist natürlicher Geschlechtstrieb — ich fann mir nicht helsen, es gehört zu meinem Zweck, Ihnen zu sagen, es ist das Liebkosen eines Thierpaars, welches sich begatten will, zur menschlichen Bürde erhöht; nun mag man das verseinern und bestilliren und zum schönsten Platonismus hinaussus blimiren, wie man will, es bleibt immer ein leis bentlicher Zustand, bis er befriedigt ist."

Berr Pfarrer! Sie beschämen mich.

"Wenn eine Wahrheit fruchtbar ift zur Besserung, so muß ich sie sagen, wenn sie auch beleidigt. Aber hören Sie weiter: sobald zwei Berliebte ihren 3wed zur Genüge erreicht, ihren Trieb befriedigt haben, so hört jene Leibenschaft, die Sie Liebe nannten, auf, und nun tritt beider Charafter in seiner wah-

ren Beftalt an's Licht; jene Leibenschaft bewog Jebes, bem Undern gefällig ju feyn, nun bort fie aber auf, und nun zeigt fich's, ob fich Beibe gufammen ichiden; fent, wenn fie blos bie Leibenschaft geleitet bat, fo fublen fie Reue, machen fich Borwurfe, und bamit ift bas unüberfebbare Elend ba; find fie aber nach bem Biffen Gottes und nach ber Dronung aufammen gefommen, fo werben fich Beibe nach und nach gufammen gewöhnen. Reine fann bem Unbern etwas vorwerfen, benn Beibe find unichulbig; Das Rinberzeugen und viele andere unnennbare Rleinia= feiten bringen allmäblich bie mabre ebeliche, bis in ben Tob bauernbe Liebe jumege, Die fo groß, fo ebel und bergerquidend ift, bag feine unverbeirarbete Perfon, nicht einmal bas allerverliebiefte Brautpaar, einen Begriff bavon bat. Gie glauben jest 3bren Beliebten ju lieben, und ich weiß gewiß, wenn biefe Liebe wieber gurudginge und Gie murben an einen andern, aber eblen Dann verbeiratbet, welcher 3b= nen anfänglich auch gleichgultig mare, fo murben Gie ibn nach und nach fo lieb gewinnen, bag 3bnen 3bre jegige Liebe wie nichts bagegen vorfommen wurde; bas ift Ihnen jest nicht mabriceinlich, und boch ift's mabr; es icheint 3bnen jest unglaublich, baß Gie je einen Undern murben lieben fonnen, und por Gott bezeuge ich Ihnen, Gie murben's fonnen."

Das fann ich mir nicht vorftellen. Wenn fich aber zwei verlieben, und beiderfeits Eltern geben bann ibre Ginwilligung bagu, ift's bann nicht göttliche

Drbnung und göttlicher Bille?

"Bugten Gie, daß es beiberfeite Eltern gufrieben

fenn murben, als Gie fich verliebten ?"

Rein, ich wußte es nicht; aber bie Umftanbe mei-

nes Geliebten waren mir befannt, ich vermuthete, meine Eltern wurden ihre Einwilligung geben.

"Ich glaube, bas vermuthen bie mehreften jungen Leute, wenn sie sich verlieben, aber wie oft irren sie in ihrer Bermuthung. Wenn Ihr Geliebter noch Eltern hat, so ist die Frage, wie sie benten? Doch bas alles will ich nicht untersuchen; genug, Sie wußten's nicht, mithin, als Sie sich versprachen, so magten Sie einen Eingriff in die göttlichen Nechte; biesen Eingriff ahndet Gott durch Ihre seizigen Leiben. Sehen Sie, das ist's, was ich anfänglich sagte, daß zwei, die sich eigenmächtig verlieben, schwere Prüsfungen auszustehen haben, wenn sie anders Gott suchen."

Sannchen weinte bittere Thranen; biefe mohlethätige Wirfung ftorte Bofins nicht, er ließ fie ausweinen und schwieg still; endlich sagte sie; ich sublet tief, daß ich gesehlt habe und daß sich mein bergübereilt hat; aber wie soll ich's nun gut machen? "Erinnern Sie sich noch, was Sie vorbin gestan-

ben haben, daß Sie sich an Gott übergeben mußten?"
Ja, es fällt mir wieder ein.

"Nun, da haben Sie das mahre Mittel zur Beruhigung, jest muffen Sie nicht das Allergeringste
mehr zur Beförderung Ihrer Heirath mit Ihrem Geliebten beitragen; Sie durfen ihm nicht mehr schreiben, das überlassen Sie mir; dann werfen Sie sich
vor Gott nieder, opfern Ihm Ihren Geliebten ganz
auf, überlassen Alles Seiner fernern Führung, und
dadurch werden Sie, wenn Sie anders aufrichtig
mit sich selbst zu Werfe gehen, Ihre Ruhe, und mit
ihr die Gnade Gottes wieder sinden."

Sannchen wurde auf einmal rubig und munter, fie verfprach Alles, entdedte nun dem wurdigen Mann

ibre gange Gefdichte und wer ibr Geliebter mare, und überließ ibm, für fie bie Correspondeng gu fubren. Indeffen bemerfte Bofine wohl, bag er gwar ibre Geele überzeugt habe, bag aber ibr fdmaches Rervenfoftem bie Brobe nicht ausbalten murbe; baber nahm er fich vor, ibre Gache gu unterftugen und obne ibr Biffen bie Beirath ju Stanbe ju bringen. Des Radmittage iprach er mit ihren Eltern, er ftellte ihnen bie gange Beidichte und bie Urfache von ibrer Tochter Rranfbeit vor, jugleich erflarte er ibnen bie Folgen, welche entfteben murben, wenn fie nicht ihren 3wed erreichte. Berr Blond und feine Battin ftugten gmar über bie Unvorsichtigfeit ibrer Tochter, weil fie aber fanben, bag fie nicht auf einen unwurdigen Gegenstand gefallen mar, fo berubigten fie fich, und beichloßen, wenn fich Alles fo verbielte, wie Gannden fagte, ihre Ginwilligung gu geben. Run empfahl ibnen Bofins, fich gang rubig gu verbalten, fo, ale wenn fie von gar nichte mußten, bamit ihre Tochter in ihrem Rampf, zur lebergebung an Gott, nicht geftort wurde, und fa feinen Schritt gu thun, ebe und bevor fie ibn gu Rathe gezogen batten. Dieg murbe ibm zugefagt und feft beichloffen.

Bofins schrieb nun weitläufig an The obalb, er stellte ihm alle Wahrheiten vor, welche er auch Sannschen im Garten gepredigt hatte; bier fand er aber nicht den willigen Eingang, wie bei seiner Geliebten. The obald antwortete ihm höslich wieder, aber gerade so sophistisch, wie alle Jünglinge thun wurden, die in seinem Falle sind. Sein hauptbeweis, daß seine Berlöbniß gerecht ware, bestand darin, daß er und seine Geliebte Gott fürchteten, daß ihre Befanntsschaft auch Führung der Borsehung sey, und daß ihre Berlöbniß ohnehin feinen Werth habe, wenn die Elsentsbuig ohnehin feinen Werth habe, wenn die Else

bern the Ginwilligung nicht geben wurben. Bofius fichte biefen breifachen Gag baburch zu wiberlegen, bat bas Befanntwerben zweier junger gottesfürchtiger Rent unmöglich immer ein Wint gur Betrath fenn Bine, fonft mußte ja bie Belt umgefehrt werben, mb wenn ibre Berlobnig auch mit bem Beding beichloffen wurde, daß fie ohne der Eltern Ginwilligung Berth baben follte, fo fen doch im Beigerungs. Brees von ihnen ungludlich , und Sannchen Backe-leicht Leben und Gesundheit barüber aufopfern wifer endlich suchte er ihm auch den bochftrichtigen Brundfag beigubringen, daß das Berlieben, obne bie Miliche Ordnung vorher zu Rathe zu ziehen, bem marandlichen Bemeis fonnte zwar Theobald nicht wiberfteben, aber er glaubte noch immer, die Sache fen von Gott unmittelbar fo veranstaltet worden, weil er in feiner Seele überzeugt mar, daß Gott wirflich ju Sannchen geredet habe, und bag alfo bier nicht ju vernünfteln fen. Er war zwar anfänglich nicht Billens, Gannchens Entgudungen bem Pfarrer gu ergablen, jest aber verleitete ibn bie Soffnung bagu, ben braven Mann ju überzeugen; er fcbrieb alfo feine Auffage von Wort zu Wort ab und überfandte fie ibm. hierauf antwortete Bofius nichts weiter, als baß er ibn mundlich über biefe Sache fprechen muffe, weil ber Briefmechfel baburch zu weitläufig werben murbe. 3m Grunde aber fand ber fluge Dann aus bem ganzen Busammenhange, baß fich beibe junge Leute beirathen mußten, ober Sannchen murbe barüber ju Grunde geben.

Das gute Madchen folgte bem Rathe ihres getreuen Arztes, fie rang im Gebet vor Gott, um von ihrer Liebe befreit zu werben; zu Zeiten glaubte fie auch, ihren 3wed erreicht zu haben, zuweilen fam aber auch ihre Schwermuth in aller ihrer Starfe wieder. Bofins besuchte sie öfter, starfte und troftete sie; allein endlich unterlag sie abermal, sie fing wieder an völlig franf zu werden, und ihre Entzudungen nahmen wieder ihren Anfang, aber auf eine ganz

anbere Urt, als zu Altborf.

Un einem nachmittag befam fie Froft, barauf Dige, und mit biefem Rieber wurde fie ftumm, fo baf fie fein Wort reben, fonbern alles, mas fie wollte, ichreiben mußte. Dieje Stummbeit bauerte bie ben anbern Nachmittag um zwei Ubr, wo fie auf einmal fich auf ben Ruden legte, gang fteif wurde und mit bem Beficht in bie Sobe ftarrte. Rach einer Beile machte fie eine freundlich lachelnte Diene und fagte: Brof ift unfere Gottes Bute, feine Treu', täglich neu, rübret mein Bemuthe; fenbe Berr ben Beift von oben, bag jegund Ber; und Mund beine Gute loben. Darauf fing fie an, fich in ber Sobe umgufeben - gu lacheln und zu fagen : 21ch wie viele Engel, - ach wie icon find fie! - Mus ihren Reben und Beberben merfte man, wie bie Beere ber Engel vor ibr ber gogen, und ibr fo nabe famen , baß fie oft nach ihnen baichte und mit ber größten Freude fie ans Berg brudte; ginveilen borte fie Dufit, und bann pflegte fie mit einzustimmen. Endlich ericbien ibr bann Chrift us am Rreug, ber fing ein Beibrach mit ibr an, welches mandmal, wie aus ibren Antworten erbellte, febr wichtig war; nach biefem Befprad ging ber Bug ber Engel fort, wie er gefommen war; fie fab ihnen mit aller Unftrengung nach, und wenn alles vorbei mar, fo fagte fie ben Bere: Lob, Preis und Danf feb bir, mein Gott gefungen, bir fen bie Ebr,

bal alles wohl gelungen; nach beinem Rath, foon ich es nicht verfteb', bu bift gerecht, es gebe, wie es geb'! In bem Mugenblick tam fie wieder ju fich felbft und mar gang munter, außer bag ihr Rieber immer fort bauerte. Die gange Entzudung mabrte gewöhnlich über eine Stunde und tam alle Nachmittag genau um zwei Ubr, allemal fing fie mit obiger Strophe an, und en-Mate fich mit letterer; mabrent ber gangen Beit mar fie fo gang außer fich, baß fie burch tein Befchrei und burch nichts ermuntert werben founte. Dbaleich ber Bug ber Engel und bas Befprach mit Chrifto bes Befentliche ber Entzudung ausmachte, fo waren Le boch in Unsehung ber Materie bes Gesprachs und in anbern fleinen Umftanden alle von einander veridieben : babei vaffirte öftere fo viel Unbegreifliches, baf es meine Lefer nicht glauben murben, wenn iche ibnen auch ergablen wollte. 3. B. ba fie einen Mann von febr widerwärtigem geizigen Charafter ichon von ber Sauethur abnete, ohne bag fie bas Minbefte von ibm borte, vielweniger ihn burch vier Bande burchseben tonnte. Gie rief: ba fommt ber M .. geht, fagt ibm, baß er mir nicht vore Beficht fomme! Man ging binaus und fabe ibn gerad gur Sausthur bereintreten; nun lag Sannden aber oben auf, und zwar auf ber anbern Seite bes Saufes. Ich gebe bas fur nichts weniger, ale ein Bunder aus, aber ich finde notbig, bergleichen wunderbare Birfungen ber bofterifchen Krantbeit bier anguführen, um meine Lefer zu marnen, baß fie ja nicht die Beiffagungen und Reden folder Frauensversonen für gottlich halten. Bald wird berr Paftor Bofius die Sache in fo weit erflaren, als fie fich erflaren läßt.

Berr Blond und feine Frau erftaunten über bas Alles, fie mußten nicht, mas fie baraus machen follten; es lief nichts Thorichtes ober Babnwigiges mit unter, im Gegentheil mar Alles fo wichtig und ben Religionebegriffen im gefundeften Berftanbe fo angemeffen, bag ber Driboborefte gegen alle ibre Reben nichte batte einwenden fonnen; und boch bie gange Begebenbeit für gottliche Gingebungen gu balten, bas wollte ibm als einem vernünftigen Mann auch nicht in ben Ropf. Er consultirte alle benachbarte Mergie, alle fonnten mobl bie Rrantbeit benennen, aber nicht bie munberbaren Birfungen, Die bei biefer Perfon fich zeigten, erflaren; bas war ihnen fremb, und fie batten bergleichen nie erfahren; alle Mittel, melde angewendet murben, maren burchaus vergeblich! Enblich murbe wiederum an Berrn Bofius gefdrieben; Diefer fam, er beobachtete bie Rrante 24 Stunden lang, in welder Beit er nicht von ibrem Bette fam, er wohnte auch einer Entgudung bei, und bemerfte alle Umftanbe aufe genauefte; bernach ging er mit ben Eltern allein und fagte: "Bergeiben Gie mir, bag ich Ihnen fage, Gie muffen 3bre Tochter alfofort ihrem Beliebten geben, ober fie leibet fo an 3brer Befunde beit, bag bernach alles vergebens ift; ich babe mit ibm correspondirt und mich nach ibm erfundiget, er ift ein frommer, braver und febr geichidter Jungling, ber bereinft ein rechtichaffener Mann werben wird."

Ja, bas ift wohl alles richtig, aber er hat ja noch nicht ausstudirt, hat dann noch feine Uebung, herr Pfarrer! Das alles sieht vor der Welt einer sehr unreifen handlung ähnlich, die mich ja ordentlich

proftimirt.

"Sie haben gang recht, aber ich verfichere 3bnen bei Gott, 3bre Mabemoifelle Tochter hat burch ihren

Rampf gegen ihre Leibenschaft und durch ihre Lieben ihr wiel gelitten, daß sie nicht lange mehr leiben kann, ohne unwiederbringlich ruinirt zu werden, glauben Sie mir das, als wenn's Ihnen ein Engel vom himmel sagte. Jest erlauben Sie mir weiter, Ihnen neinen Math zu ertheilen. Ich will an herrn The osalb schreiben, ihm die ganze Sache berichten, er oll dann ordentlich um sie anhalten, Sie lassen Beiden der Stille copuliren, und dann kann er wieder ach der hohen Schule ziehen und sich daselbst fertig nachen. Die Sache ist nun einmal nicht anders, und unter zweien Uebeln muß das geringste gewählt werden, das Gespräch unter dem Bolt hört bald auf, und es ist doch eigentlich in dem ganzen Borgange nichts Schimpsliches."

Die Eltern hatten freilich gegen die ganze Seirath im Grund nichts einzuwenden, aber die e Art zu Freien war ihnen nicht ganz recht; indessen war nun nichts anders zu machen, benn sie sahen wohl ein, daß herrn Bosius Rath der beste war; es blieb also dabei. Bosius fand auch für gut, Sannschen einen Wink von diesem Borhaben zu geben, benn er wußte wohl, daß das eine stärkende Arzneifür sie senn würde. Sie freute sich auch wirklich ungemein, wurde froh und heiter, bennoch aber dauersten die Entzückungen und die Zufälle der Krankheit

noch immer fort.

## Das fechste Sauptflück.

Sobald herr Bofius zu haufe mar, schrieb er einen Brief an Theobald, in welchem er ihm Stilling's sammet. Schriften. VI. 200.

Sannchens Zustand und ihre Gefahr entbeckte, zusgleich ersuchte er ihn, hieber zu reisen und zuerst zu ihm zu kommen. Theobald ging mit diesem Brief zur Tante, welche sich entschloß, mit ihm zu reisen. Nicht weit von Sannchens Bohnort ließ er die Tante allein reisen, und ging zu herrn Bosius, der ihn mit vieler Würbe empfing. Dieser rechtschaffene Mann war Willens, ihn wo möglich noch von einigen Irrihümern in Ansehung Sannchens zu überzeugen, damit sie ihn nicht verleiten möchten, noch ferner nach schwärmerischen Grundsähen zu handeln, die der Religion allemal Schande, und dem, der sie hegt, mancherlei Strasen zuziehen können.

Der große Weltsenner fand bald, daß The obald nach Berstand und herz ein vortrefflicher junger Mann war, aus dem nothwendig etwas Rechts werden mußie; wenn nicht der fanatische hang in Religionssachen, und die Reigung, immer den Weg der Phantasse einzuschlagen, bei jedem Scheideweg den Faden der Borssehung abzuschneiden, und bloß dem Glanz eines Irrslichts zu folgen, alles vernichten, oder doch aufhalten würde; er redete den ganzen Nachmittag vieles mit ihm, und gewann ihn lieb bis zu einem hohen Grade der Freundschaft. Bon Sann den und von der Heirath wurde auch allerhand gesprochen, doch aber verschob der Pfarrer das hanptsächlichste von dieser Materie auf die Zeit nach dem Abendessen, um desto ungestörter mit ihm reden zu können.

Als am Abend ber Tijch abgetragen war, fo nahm Bofius Theobalben an ber hand und führte ihn in fein Studierzimmer; bier festen fie fic, rauchten eine Pfeife Tabact bei einem Glas Bier, und

nun fing ber Pfarrer an:

"berr Theobald! mas halten fie von ber Ber-

nunft in Religionsfachen; in wiefern fann fie ober foll fie bamit wirfen ?

herr Pfarrer! in bem Stud bin ich noch ein 3weister; nach ben Grundsägen meiner Erziehung muß die Bernunft ganz verläugnet werden, und die Empfindungen, insofern sie dem Wort Gottes gemäß ind, sollen die Seele leiten; nachher aber hab ich vieles Licht in dieser Sache befommen, daß ich un wohl einsehe, man durfe den Empfindungen nicht alles zutrauen, sondern die Bernunft musse doch mitwirken; allein ich kenne die Schranken noch nicht, welche sowohl der Bernunft, als den Empfindungen gesett werden mussen.

"Es ift mir ungemein lieb, baß Sie fich mir in biefem Stud aufrichtig entbeden, bier barf Ihnen nichts mehr zweifelhaft fenn, wenn ich anders meinen Zweit erreichen und Sie über verschiedene wichtige Dunfte aufflaren will. Sagen Sie mir einmal, was

ift eine Empfindung ?"

Tine Definition fann ich Ihnen fo nicht auf eins mal davon geben; mir deucht, eine Empfindung sen: wenn ich eine Reigung in meinem Gemüth sinde, eine Lust, etwas zu thun oder zu lassen.

"Diese Beschreibung ist richtig und zu unserm 3weck genug; stellen Sie sich einmal alle Gattungen von Empfindungen vor, so werden Sie sehen, daß das von allen eintrifft. Nur ein paar Beispiele: Es ist die Frage, ob wir mit einem Menschen vertrauliche Freundschaft errichten sollen? wenn wir nun nicht lange nachdenken und untersuchen, ob er dieser Freundsichaft würdig ist, sondern die Neigung unsers Gerzens fragen, ob wir ihm gut sind, ob wir ihn leiden können? so folgen wir unserer Empfindung. Doer

wir lesen ober hören eine Meinung von geistlichen Dingen, wir fühlen, daß uns diese Meinung gefällt, wir haben eine Reigung dazu, und folgen ihr, so folgen wir unserer Empfindung. Noch eins: wir werben durch den Anblick einer Schönheit oder des Elends gerührt, wir lassen uns durch diesen Anblick zu einer Handlung leiten, ohne zu untersuchen, ob die Schönbeit wahr, und ob das Elend wahr oder falsch sep: so folgen wir auch in diesem Falle nicht unserer Bernunft, sondern der Empfindung. Haben Sie gegen diese Bestimmung unserer Empfindungen etwas einzuwenden?"

Mir baucht, bas fen gang richtig.

"Dir bauchi's auch; allein woher fommt jest biefe

Empfindung? - barauf fommt Alles an."

Rach ben Grundfagen meiner Erziehung wirtt Gott, ober ber Beift Jefu Chrifti, Die Empfindungen in ben Bergen ber Frommen; und barum ift man auch schuldig, fein Leben barnach einzurichten.

"Gind benn alle Empfindungen, auch frommer Menichen, aut? - ober wirft Gott alle Empfindungen

in ben Bergen ber Frommen ?"

Das fann man unmöglich glauben, benn auch in ben frommften Menschen geluftet noch bas Fleisch wider ben Geist; täglich steigen noch Empfindungen auf, benen man nicht folgen darf, die unfehlbar bos find.

"Folglich barf man auch nach ben Grundfagen ber Pieriften, Die bas glauben, nicht allein Empfindungen trauen, vielweniger fich von allen zu Sandlungen leiten laffen."

Bewiß nicht.

"Wie fann man bann wiffen, ob man einer Emspfindung folgen ober nicht folgen barf?"

Man muß sie nach ber unfehlbaren Richtschnur aller unserer Handlungen, nach bem Worte Gottes prafen, ist sie dem gemäß, so ist sie von Gott, und man folgt ihr; ist sie dem aber nicht gemäß, so simmt sie von unserer verderbten Natur her, und mir durfen ihr nicht folgen.

"D icon! icon! man barf alfo wohl feiner eins wen Empfindung folgen, bis man fie nach bem Worte

Bottes geprüft bat ?"

Das verfteht fich von felbft, weil fo viele verberbte Empfindungen mit unterlaufen, fo muß ich freilich ine jebe eber prufen, als ich ihr folgen barf.

"Sehen Sie! — wenn Sie also die Sache beim Licht besehen, so burfen Sie niemals einer Empfind ung folgen, sondern dem Schluß Ihrer Prüfung; Sie thun das, was Sie nach der Prüfung der Bibel dem Willen Gottes gemäß finden, nicht wahr?

Gang gewiß.

"Wie nennt man bie Rraft ber Seele, mit ber

Mein Gott! und mein Alles! Bernunft! bas ift ja fonnenklar - ich muß alfo nie meinen Empfins

bungen, fondern meiner Bernunft folgen.

"Sachte! sachte! bas ift ganz wahr, allein mit einer Einschränkung: Die wahren Gottesgelehrsten warnen bennoch immer vor der Bernunft, und bas mit Recht. Sehen Sie! die Bernunft hat bei weitem nicht Grunde genug, alles zu erreichen, was zu des Menschen ewiger Glückseligkeit nothwendig ift; dieß beweise ich Ihnen nicht, benn Sie sind kein Freigeist; darum hat Gott den Menschen sein geofsfenbartes Wort gegeben, dieß muß also die Richtsichur des Lebens seyn. Diesem muß sich auch die

Bernunft gang unterwerfen und nach bemfelben urtheilen. Daher wollen wir nun ben Grund- ober Beischefag festiegen: der Christ darf nie feinen Empfindungen folgen, sondern er muß sich burch feine, durch das Wort Gottes erleuchtete und von demfelben gang abhängige Bernunft leiten laffen."

Das ift unwidersprechlich, und ein Aufschluß, ber mir eine unendliche Rube einflößt, benn ich war noch immer zweifelhaft, was ich von ben Empfindungen balten follte; jest weiß ich meinen Weaweiser.

"Es freut mich sehr, da Sie ber Wahrheit Raum geben; aber nun zur Sache selber: Sie sind nun gewiß, daß die driftliche Bernunft (so wollen wir sie um ber Kurze willen nennen) allein die Führerin Ihrer handlungen seyn darf, jest ist die Frage, ob Ihr Bersprechen mit der Mademoiselle Blondin vor diesem Nichterstuhl Stich balt?"

Sier ftugte Theobald, er murde balb roth, balb

blag und idwieg. Berr Bofine fubr fort:

"Seben Sie! mir icheint's, als wenn Sie in bies fem wichtigften Fall nicht einmal Ihrer Ueberzeugung gefolgt und Ihre handlung nach ber driftlichen Ber-

nunft geprüft batten ?"

Ja, ich glaube doch; ich hielt die Neden und Entzückungen dieser wahrhaft frommen Person für göttliche Wirfungen, weil sie nichts enthielten, das dem Worte Gottes zuwider war, und da sie sagte, es sey der Wille Gottes, sa, da ich's noch vorher fühlte, ehe sie's sagte, daß es der Wille Gottes sey, wir sollten uns heirathen, so glaubte ich die daher sest, Gott habe diese Ebe beschlossen.

"Gie wollen ein Argt werben, Gie find ichon mit ber Lehre vom gefunden und franken Rorper befannt,

und werben also leicht begreifen, was ich Ihnen über diese Materie sagen will: Die langfortwährende Anspannung der Seelenfräfte, besonders der Einbilsdungefraft, wirft dergestalt auf die Rerven, daß sie davon höchst reizbar und gar leicht zu Krämpfen, Zustungen und bergleichen geneigt werden, nicht wahr?"

Das lebrt bie tägliche Erfahrung.

"Bei dem weiblichen Geschlecht ist diese Folge leicher und erreicht einen sehr hoben Grad, weil hier bie Einbildungsfraft sehr lebhaft und die Musselsafer zugleich zärtlich und reizbar ist, oder mit einem Bort: weil die Nerven schwach sind."

Much bas ift unftreitig.

"Wenn daher ein Mabchen von Jugend auf fich mit göttlichen Dingen und Betrachtungen beschäftigte, mb in folden Sachen ihre Einbildungefraft bestänzig anstrengte, so fann sie in allem Betracht eine bobere Stufe der Tugend erreichen, weil sie geschicker zur Liebe ist, als ein Mann; dagegen aber läuft ie auch mehr Gesahr, eine Schwärmerin zu wersen, besonders wenn sie ihren Empfindungen und nicht der christlichen Bernunft folgt.

Das ift in allen Erfahrungen gegrundet.

"Nun wollen wir den Fall segen, ein solch mahrs haft frommes Mädchen sieht einen wohlgebildeten Jüngsling, der Eindruck auf ihr Berz macht und zugleich fromm ift, oder den sie wenigstens dafür hält, denn einen offenbar Lasterhasten wird sie nie lieben, sie verschließt schon beim ersten Anblick ihr Herz vor ihm, aber vor einem Frommen nicht, was thut sie? er gefällt ihr, sie fühlt den Trieb der Liebe, er ist romm, im Augenblick wird die Empsindung zu stark und immer stärker, je mehr sie ihr nachhängt; jest mag sie die christliche Bernunft nicht mehr fragen,

bie gewaltige Empfindung nimmt fie gefangen und zwingt fie, so zu schließen: bieser Jüngling ba ift ebel, ift fromm, ift schön, bein Berz fliegt ihm zu, er ift also von ber Borsehung fur dich bestimmt. Wenn nun ber Jüngling ihr auch fein Berg zuwendet, so

ift vollends alles richtig!

"Wenn nun ein solches Mädchen wahrhaft fromm und eine Christin ift, so wird sie nicht weiter geben, sie wird nun die Sache der Borsehung überlassen, aber ihr schwacher Körper ift nicht starf genug, die Leidenschaft, die in ihrer Seele brütet, zu ertragen, die Einbildungsfraft beschäftigt sich unaufhörlich mit dem geliebten Gegenstand, sie mag dagegen fampsen wie sie will, dadurch steigt die Empfindung ausse bot iese Empfindung von Gott sey, und ob man also alles, was daraus solgt, für göttlich anzusehen babe?"

Das ift gar feiner Antwort werth, biefe Empfinbungen find von ber Liebe und nicht von Gott; aber Cannchens Empfindungen waren gang anders, fie

athmeten lauter Beift bes gottlichen Borts.

"Wir wollen bald feben, in wiefern bas Grund bat; wenn bie Empfindungen bober fteigen, als es ber ohnehin burch viele fromme Borftellungen gesichwächte Nervenbau ertragen fann, fo muß ein Fiesber folgen; der Reiz der Lebensgeister gegen die Neizebarkeit der Muskelfaser befommt das Uebergewicht, und bas ift ja die nächste Ursache des Fiebers. Bes greifen Sie das?"

Das begreif ich febr mobl; ob mir gleich biefe

Erflarung neu ift, fo ift fie boch richtig.

"Sobald aber ein Fieber ba ift, beffen Urfache, wie in biefem Fall, burch feine Arznei andere, ale burch die Befriedigung ber Liebe gehoben werben

tann, fo bauern auch bie Symptomen bes Fiebers immer fort, Diefe haben wieder ihre Folgen, und fowird die Rranfheit immer verwickelter, nicht mahr?"

Das ift alles gang gewiß.

"Run geben Gie Acht: ein Dabchen wird burch bie Scham gurudgebalten, von bem ju reben, womit fic ibre Geele vorzüglich beichaftigt, nämlich von ibrem Beliebten, Die Gebnfucht nach ibm bleibt immer tief verftedt; wer alfo von bem Umftand nichts weiß und auch die Rranfbeit nicht fennt, Der errath bie Urfache nie; ber Urgt fagt: Dieje Perfon ift by= fterifch, bas ift aber eben beinabe fo viel gefagt, als: fie ift frant - bas fiebt ja ein Beber. Dun liegt bie Ilriache Diefer Rranfbeit in ber Ginbilbungefraft, als melde gunadft an bie Rerven grangt; Dieje Urfache tommt aus Scham nie an's Licht, bagegen aber offenbaren fich bie andern Borftellungen, welche bei guten frommen Dladden gewöhnlich die Religion beireffen, befto ftarfer; nun find die außeren Sinnen febr fcwach, weil die Nerven schwach find, dagegen find die innern Sinnen, ober bie Ginbildungofraft befto lebs bafter - was ift bier die Folge? Traume - und amar auf eine besondere Urt: Wenn die aufern Sinnen ruben, Die innern aber mirfen, fo find wir und unferes natürlichen Buftandes nicht bewußt, fonbern bes Buftands, ben fich bie innern Ginne vor-Alles, mas wir ba feben, boren, riechen, schmecken, fühlen, das balten wir fo lange für mabr, als ber Buftand bauert; ba nun aber die Geele eis nes folden Maddens beständig mit der Religion beichaftigt ift, fo außern sich biefe Wirfungen in einem folden Buftande in der Entzudung burch die außeren Sinnen, ba fiebt eine folche Frauensperion lebhaft und beutlich alles, mas fie feben will; murbe in

ibrer Geele ber Bunich auffteigen, Gott felbft gu feben, fo wird fich ibr ein Bilo vorftellen, welches bas Refultat ibrer Begriffe von Gott ift, fie erftaunt barüber, fie weiß nicht, wo es berfommt, fie glaubt feft, Boit felbit offenbare fich ibr; munichte fie mit Bott gu fprechen, fo wird ber Gott, ber fich ibr vorftellt, anfangen ju reben, und biefe Reben werben wiederum Resultate ber Begriffe fenn, Die fie von gonlichen Reben bat; folglich wird fie felbft betro= gen, indem fie nicht Geelentenntniß genug befigt, um auf bie Urfache ju fommen; und andere, benen es auch baran fehlt, werden ebenfalls, obne ibre Schuld, hinters Licht geführt. Geben Gie, mein theurer Berr Theobald! fo find die Empfindungen ber Liebe bie gange Urfache biefer vermeintlichen gottlichen Offenbarungen!"

Auf die Beife mare alfo alles ein Delirium -

ein fieberhaftes Irrereben ? ... Bewiß nichts anders!"

Wernunftig ift? — Wenn aber, daß bieß Delirium fo vernünftig ift? — Wenn ein anderer frommer Kransfer belirirt, fo hängt nichts zusammen; man bort, daß die Begriffe verworren sind, hier aber ift alles

bis jum Erftaunen regelmäßig!

"Das ift sehr begreislich: bei anbern Kranken ift eine materielle Ursache ber Krankheit mehr hige und mehr Alteration ber Lebensgeister; bas alles ift hier nicht — alle Safte sind gesund, da fehlt nichts, als baß (nämlich in der Entzückung) die äußern Sinnen unwirksam, ja ich darf sagen, während der Zeit convulsivisch sind; die Seele wirft also ganz ordentslich fort, alles ist ganz natürlich, ausger daß sie die Borstellung der innern Sinne für die äußern hält und in so weit irrt. Wenn man träumt, so ist

bie Sache auch anders: bann thut auch ein großer Thill ber Werkzeuge ber innern Sinne, mithin fällt ba auch viel Regelmäßiges weg."

herr Paftor! bas ift erstaunlich, ich fürchte, bag Gie Recht haben; allein noch eins: Wie fommt's benn, bag folche Personen oft abmesenbe und gufauf-

tige Dinge errathen ?

"Diefe Kalle find felten; und wenn's gefdiebt, fo fommt's baber, bag bie bodiffreie Geele, bie jest burd feine außere Borftellungen gebindert wird, vermittelft ber bochft wirffamen feinen Wertzeuge ber innern Ginne die Borftellungen eines anbern, auch emfernten Beiftes, an ben fie entweber ein ftarfer Bug binbet, ober von bem fie ein bober Abicheu megideucht, in fofern jene Borftellungen Begiebung auf fie baben, empfinden fann. Sier liegt bas Bebeimniß ber Uhnungen und vieler Bifionen verftedt, und bier fann ber nachdenkende Beife Morgenluft wittern, wenn er will; wenn die Seele einmal gang von ben Banden des Leibes befreit, Die Berfzeuge ber innern Sinne, und bas alles noch bagu in ber Beifterwelt, frei baben wird: mas wird fie ba in der Rabe und Ferne vermögen?"

Best begreife ich alles gar wohl, und ich febe leis ber! ein, baß Sannchens Rrantheit die Ursache ihrer Reben und Entzudungen, mithin auch unfers

Berfprechene ift.

"Gott Lob, mein Freund! mehr wollt ich nicht, jest wollen wir nun auch weiter geben, allemal muffen wir benn doch mit Ehrfurcht an eine Person denken, beren ganze Seele sich während ihrer Rrankheit mit dem Einen, das Noth ift, beschäftigt; alles, was sich bei ihr aussert, ift nichts weiter als Empfindung, und jede Empfindung ift Wirfung ber Borftellung

ober ber Einbildungefraft, benn wenn wir auch annehmen, daß Gottes Geist unmittelbar, ohne das
außere Wort in uns wirke, welches ich noch bezweisle,
so wirft er benn doch zuerst auf den Berstand, dieser auf die Einbildung, und diese endlich auf
die Empfindung. Hieraus folgt aber noch eine
wichtige Wahrbeit: Wenn in diesem Fall der Geist
Gottes erst auf den Berstand wirft, so begreist ja
eine solche Seele das, was die Empsindung will —
folglich kann sie ja auch ihre Wahrheit beweisen!!!

Denken Sie doch darüber nach, daraus lassen sich
erstaulich wichtige Schlusse ziehen, die aber nicht hieber geboren."

"Bir find alfo barüber ein s geworben, baß Cannchens Reben und Entzudungen blos feelifche und nicht göttliche Empfindungen zur Urfache haben, die alfo alle bem Richterstuhl ber chriftlichen Bernunft

unterworfen find, nicht mabr?"

Freilich muß ich das gestehen; allein was wird

nun aus mir?

"Ein Brand, der aus dem Feuer gerettet worden; Sie irrten aus Unverstand, aus Mangel an Kenntnissen; Sie glaubten, dem Willen Gottes zu folgen, als Sie Sannchens und Ihrem eigenen Willen solgten, daher fehlten Sie aus Schwachheit, und Gott wird Ihnen Ihre Gunde nicht zurechnen, das heißt, Sie werden bei de selig werden, doch so, als durch's Feuer, denn an schweren Prüfungen und Läuterungen wird's Ihnen nicht sehe len, die sie aber alle hätte vermeiden können, wenn Sie auf eine vernünstige, driftliche und gottgefällige Beise in den Ehestand getreten waren."

Berr Paftor! Gie geben mabrlich ju weit, fo gern ich auch geftebe, bag ich fehlte, indem ich Ganns

dens Reben fur göttlich hielt, und alfo auch unfer Berlobnig göttlichen Urfprungs zu fenn glaubte.

"Ich glaube nicht, daß ich zu weit gehe, antworsten Sie mir nur auf meine Fragen, ich will's Ihnen bald und das sofratisch beweisen. Wenn ein waherer Christ heirathen will und sich noch in niemand verliebt hat, noch ganz unpartheitsch ist, was muß er bann zu er ft thun?"

Beten, bag Gott ibm die rechte Perfon zeigen

wolle.

"Bang recht, was thut er bann weiter?"

Wenn er Ettern bat, so bespricht er sich mit ihnen über bie Sache, er läßt sich von ihnen und andern Freunden rathen, bann fommen Personen in Borsichlag, aus benen mählt er sich diesenige, welche sich für ihn am besten schickt, die fromm und tugendhaft ift, die die gehörige häusliche Geschicklichkeit hat, und endlich auch, wenn's thunlich ist, die ein verhältnißsmäßiges Bermögen hat.

"Bortrefflich! aber Sie vergessen ja noch ein Sauptsftud: er sieht doch auch mit auf eine Person, die wohlsgewachsen und wenigstens nicht übel gestaltet ist."

Daran bachte ich wirklich nicht, und doch fieht ein Sungling porzüglich barauf.

gungting vorzugita vara

Dann macht er den Eltern oder Borgesesten dies ser Person seinen Antrag, diese beten auch, geben auch mit guten Freunden zu Nath, und wenn sich nun kein Anstand findet und sich beide junge Leute leiden mögen, so geben sie in Gottes Namen weiter und beiratben sich.

"Sie haben ba ben Weg, ben driftliche junge Leute nehmen muffen, recht wohl beschrieben, genau fo muß

man gu Berfe geben; nun fagen Gie mir aber auch,

warum man fo verfabren muffe ?"

Beten muß man um göttliche Führung, damit Er die Berzen lenfen und die Umstände so leiten möge, daß sich gerade die Person sindet, die sich für und schickt, und daß auch ihr Berz so gestimmt werde, damit sie sich wirklich mit dem, der sie sucht, vereinisgen könne. Bernach muß man auch eine solche Person suchen, weil es des Menschen Pflicht ist, das Seinige zu thun; ferner muß man bei diesem Suchen auf die gehörigen Eigenschaften sehen; denn es ist im Leiblichen und Geistlichen daran gelegen, daß eine Sausfrau rechtschaffen und tugendhaft sep.

"Das hieß also driftlich - vernünftig gebeis rathet; nun möchte ich aber gerne wiffen, ob jemand von diefer driftlich - vernunftigen Ordnung bisvenfirt

werben fonne ?"

3ch febe wohl ein, bag ich wenigstens nicht in bem Fall mar, ja, ich erfenne auch gar wohl, bag meine Beirath nicht nach ber Regel ift: ob aber gerate mein Schritt mich ju einem Brant mache, ber aus bem Keuer gerettet ift, und bag wir beibe, ich und Sannden, burd's Reuer felig werden muffen, bas fommt mir immer noch ju bart vor. Bebenfen Gie, theuerfter Berr Paftor! welch eine Menge Cheleute fommen burch Surerei in ben Cheftanb? wie viele burch Rupveleien ber Eltern, um Ramilienverbaliniffe willen, bie fich fonft in Unfebung ber Uebereinstimmung ibrer Gemutber gar nicht gufammenichiden? und boch gebt's febr oft gut, oft blubet auch Segen auf folden Eben, und ihr frommer 2Banbel läßt mich auch boffen, bag ibnen aus Gottes Barmbergigfeit um Cbrifti willen bas Geligwerben nicht fo gar ichmer fallen werbe.

"Gie citiren ba zwei Kalle, burd welche Chen geftifiet werben; einen burch unehelichen Beifolaf; benn Surerei fann man fo etwas nicht nen= nen, und ben gweiten: burch Kamilienverbalts niffe, Reichtbum u. bal.; laffen Gie ben 3brigen für ben britten gelt, und nun wollen wir vergleichen. Buerft aber muffen Gie einen großen Unterfchieb mas ben gwifden ben Folgen, welche Die Rebltritte eines mabren Chriften baben, und benen, bie aus ben Gun= ben ber Richtdriften entfteben : Jene fteben unter ber guchtigenden Leitung ibres bimmlifden Baters. Diefe aber noch unter ben lodungen ber emigen Liebe, fie genießen ibr Theil in Diefer Belt, Jene aber werden burch Rreug und Trubfal zu ber gufunf= tigen erzogen: wenn Gie alfo viele bemerfen, benen es ungeachtet ihrer Fehltritte wohlgebt, fo wiffen Gie entweber nicht, mas folde leute in gebeim fur einen nagenden 2Burm, für gebeime Leiden haben fonnen, oder es steben ihnen noch Trubfale bevor, oder fie find Menschen, die ihr Theil bier in der Welt zu genießen baben."

Sat benn das Leiben und Sterben Chrifti feinen erlofenden Berth für folche Schulden ? muß benn

ber Chrift felber fur feine Gunden bugen ?

"Können Sie, kann ein so aufgetlärter Kopf so fragen? Wir muffen einmal alles thun, um das, was wir verdorben haben, wieder gut zu machen, und es ift eine unaussprechliche Barmberzigkeit Gottes, wenn Er uns Gelegenheit dazu gibt, denn um so viel, als wir selbst restituiren können, um so viel wächst der Grad unserer Seligkeit; für's Verdienst Christibleibt noch genug zu ergänzen übrig. Alle Prüfungen und Leiden wegen begangener Fehler zielen dabin, uns zur Erkenntniß derselben und ihrer Größe

gu führen, bamit wir fie bernach meiben mogen und alfo immer vollfommener werben,"

Bergeiben Gie! ich machte einen thörichten Ginwurf.

"Nun wollen wir wieder auf unfern Bergleichzwischen ben dreien Wegen zum Sheftand fommen: Buerft also vom unehelichen Beischlaf, in sofern er ber Ursprung einer She wird, alle andere Falle geboren nicht baber: Wenn zwei ledige Personen biesen Fehler begehen, wogegen sundigen sie bann?"

Begen bie beiligen Befehle ber Religion, gegen bie driftlich-vernunftige Dronung und gegen bie De

fege bes Staats.

"Warum mogen wohl die Religion und ber Graat

bieg Dittel jum Beirathen verboten haben ?"

3ch fann mir feine andere Urfache vorftellen als bie: weil es gegen bie driftlich evernunfrige Ordnung ift; benn an und fur fich felbft in Diefer

Dronung ift ja ber Beifchlaf erlaubt.

"Sie haben gang recht; baraus folgt alfo, bag er, als Mittel zum Beirathen betrachtet, blos gegen bie driftlich evernünstige Ordnung ift. Und ich glaube, mit bem zweiten Fall, wo die Eltern ihre Kinder kuppeln, wird fich's wohl eben so verhalten?"

Ban; gewiß!

"Sollte aber 3hr Fall wohl auch auf biefer Lifte fteben? follte er auch nichts weiter, als ein Febter gegen bie driftlich vernunftige Ordnung fen?"

Sie machen mir bas Berg flopfend vor Erwartung. Gefest, es ericheine ein Menich in einer gewissen Stadt mit bem Aufzug eines Gesandten vom Lans besherrn, und publicite ein Gefes von wichtigem Inhalt und Folgen — ein Gefes, bas er felbst gemacht — ein Gefes, bas den Gesegen bes Lans besherrn entgegen liefe?"

Sie tragen Materien zu meinem Tobesurtheil gus

fammen.

"Rein, es find Daterien, einen Brand aus bem Reuer gu erretten. Benn ber Befanbte nicht betrus gen will, in Ganndene Rall ift, fo wird er nicht geftraft, aber furirt - Freund Theobald! er wird furirt. Dieje Rur aber verbalt fich wie bie Rranfbeit. Geben Gie! welch ein großer Unterschied es ift: aus Schmachbeit, ober aus zeirlichen Bortbeilen gerabegu bie driftlich - vernünftige Ordnung, ein Polizeigefes bes Reiche Bottes übertreten, und als ein Bejandter Gottes auftreten und fagen: Gott be= fieblt, bag ich's übertreten foll. 3ft bas nicht Sod= verrath? - ift bas nicht 3br Fall? - ift 3br Schritt nicht ein unendlich großerer Rebler, als bie beiben andern? - Durch 3bre Beirath wirb bie große, erhabene und reine Gottbeit entebrt und ibre Religion bei ibren Gegnern laderlich gemacht, fromme Chriften aber merben geargert."

The o bald erblagie, er fam einer Donmacht nabe und rief: Großer Gott, erbarme bich! - ich bin

perforen !

Wer ben Pfarrer Bofius felber in aller feiner Energie und Feuer hat reden boren, ber wird fich über biefe Wirfung nicht wundern; als er nun fabe, wie weit die Rührung bei dem The obald ginge, so hielt er's nun fur Pflicht, ibn zu erquiden und zu troften.

"Freund! fing er an; treiben Sie bie Sache nicht zu weit: Sie haben nichts weiter nothig, als einzusfeben, in wie hohem Grad Sie und Sannden gefehlt haben; bas ift ber Wille und bie Ordnung Gottes; faffen Sie in dieser Erkenntniß Ihrer Schwäche ben festen Borsag, nie wieder auf eine abnliche Art

ju fundigen, fondern febr bebutfam in bergleichen Sachen ju fenn, wo fich Schwarmerei mit einmischt; bann wird Ihnen Bott gnadig feyn und Sie vater- lich leiten."

Berr Pafter! ich barf, ich barf Gannden nicht

beirathen, mir ichaubert vor bem Bedanfen.

"Schon! Schon! fest find Sie auf dem rechten Standpunft, wo es Ihnen erlaubt ift, fie zu heirathen, Ihr Wille mußte in den Willen Gottes aufgeopfert werden; fobald das grundlich und von Berszen geschehen ift, sobald beweise ich Ihnen, daß es nun ihre größte Pflicht ift, die heirath mit Gann-

chen unverzüglich ju vollzieben."

The obal b wunderte fich, erholte fich und war wie ein Eräumender, der nicht recht weiß, wie er bran ift. Der Paftor aber ergablte ihm nun umftandlich, wie er mir Sannchen zu Werfe gegangen war, daß fie fich ebenfalls in den Willen Gottes geschickt habe und ihren Fehler erfenne, daß es aber ihr Korper nicht aushalten könne, und also fein anderer Rath sey, als daß er sie heirathe.

Den gangen Plan bagu machte Bosius auf bie vernünftigfte und geschicktefte Beife, und er wurde auch alsofort ausgeführt. Theobalb wurde mit Sannch en auf ihrem Schlafzimmer in ber Stille getraut und so die hochzeit ohne Berausch vollzogen.

Da aber hier eine neue wichtige und gan; andere Epoche aufängt, so will ich ben ersten Theil beschlies gen und meine Leser damit troften, daß der zweite unverzüglich folgen foll.

## ephald oder die Schwärmer.

Eine mabre Befdichte.

3 meiter Ebeil



babe zwei Urfachen, bie mich veranlaffen, ein Beilen vor ber Fortfegung von Theobalbs ichte vorangeben zu laffen. Es foll weder Borrebe, noch Borbericht, noch Erinnerung m Lefer, fondern blos etwas fenn, bas ich boch

gelefen haben möchte.

ie erfte Urfache ift ber Recenfent in ber alls inen Literatur = Zeitung, bem ich von Grund Seelen für feine biebere und recht bem Beift bernünftigen Urtheils über eine Cache anges me Recenfion bes erften Theils meines Theo= 38 dante; bas Ente feiner Beurtheilung, mels die fieben Rlammden betrifft, verzeihe ich ihm Diefe Stelle meines Werks zielt auf eine e Menschen, die mich beffer verftehn, als ber nsent, und benen ich dadurch einen fo lichtvol= ind bedeutenden Bint gebe, daß er fie von gefährlichen Schwärmerei beilen muß, wenn jur Alugen haben und feben wollen. der rechtschaffene Beurtheiler meines Buche, ie ich aus allem sehe, jene Leute und ihr Sp= nicht kennt, fo konnten ihm freilich die fie= Flaminden auffallen, die aber ein Terminus itus find, den die Leute, für die der Gedante

hingeworfen ift, fehr wohl verstehen. Verzeihen Sie alfo, edler Mann! wenn ich Sie ersuche, folche Stellen, beren Bezug Sie nicht wissen, mit Stills

fcmeigen zu übergeben.

Die zweite Urfache ift die Albnung, es werde viele vorwißige Lefer geben, die gern bie verfteds ten Namen meiner aufgeführten Comarmer ents ratbieln mochten; bieg mare aber gerade meiner Abficht zuwider; nicht Perfonen, fondern Gebler wollte ich gur Chan aufftellen, und man wird's mir nicht übel nehmen, wenn ich jeben berb auf Die Ringer flopfe, ber fich unterftebt, ben Borbang bon ben Gefichtern megguziehen, bie ich mit Coras falt verftecken wollte. Wurde aber irgend eins bon meinen Driginalien borwigig fenn und bers vorqueten, ober mir mohl gar Bormurfe machen wollen, fo muß ich es feinem Echicffal überlaffen. rathe aber mohlmeinend, lieber feinen Echmun abs gumafchen, bamit fein Schleier mehr nothig fenn moge! Ich glaube, wohlgethan zu haben, wenn ich dem Banderer Die gefährlichen Derter auf feis nem Bege burch Beifpiele ju zeigen fuchte; benn man fturgt oft in ben Albgrund, che man vermos gend mar, ibn gu feben.

## Das erfte Sauptflück.

eobald und Sannchen waren nun gefraut, also Eheleute; da er nun noch nicht ausstudiert;, so mußte er wieder nach Altdorf reisen; die te war so liebreich, einer schmerzhaften Trennung Reuvermählten dadurch vorzubeugen, daß sie sich bloß, ihre Richte mit und nebst Theobalden sich ins Haus zu nehmen; das war nun freilich ganz neue Art, auf die hohe Schule zu reisen, Altdorf schwagte auf eine Meile freuz und darüber; indessen nach vierzehn Tagen war doch s vergeben und vergessen, und die ganze Sache dete dem Ruhm beider junger Eheleute so wenigman im Gegentheil die ganze Handlung durchsnobe billigte.

Babrend der noch übrigen akademischen Zeit uns Eheobalds passirte so wenig Merkwürdiges, es der Mühe nicht lohnt, ein Wort damit zu ieren. Kurz, Theobald endigte seine Studien mlich, und septe sich in der berühmten und nahren Stadt Bornbausen, im Kürstenthum Borns

3. als Urgt.

u Bornhaufen wohnten viele fromme brave te, befonders auch Pietiften von mancherlei Gate; ob nun gleich Doftor Theobald noch in viesetuden mit ihnen harmonirte, so hatte er doch vieler Erfahrung und auch aus richtigen Bes

griffen vernünftiger benten und handeln gelernt; er band sich also nicht gang an ihre Gesinnungen, sondern lebte seiner freiern Ueberzeugung gemäß; das hielten nun Jene nicht für gut, sie sahen ihn als einen Mann an, der auf beiden Schultern trägt, weder falt noch warm ift, den man also ausspeien muß; Reiner von ihnen bediente sich seiner als Arzt, im Gegentbeil bagten und verfolgten sie ibn.

Die übrigen weltförmigern Burger hingegen bestrachteten ihn als einen Pietisten, benn sein genauer eingezogener Wandel und noch andere pieistische Unstriche gaben ihm gerad das Ansehen eines solchen Mannes, besonders, da er sich modest kleidete und immer dunkle Farben wählte; diese Menschenklasse bediente sich also seiner auch nicht viel, so daß es also im Ansange seiner Haushaltung knapp mit ihm aussahe, besonders da Sann chen auch immer franklich war und dem Hauswesen nicht gehörig vors

fteben fonnte.

Ich fomme ba wieder auf ben Text, über welchen ich auch bei seines Baters Bermählung predigte. Bor der Heirath waren Theobald und Sannchen so voller Judrunft und Eiser, von Gott und göttlichen Dingen zu reden, sie war so beredt und geschickt, daß nicht nur Theobald, sondern Jedermann über sie erstaunte; und er selbst war mit ihr so innig und erwedt, daß selbst der allerstrengste Pietist sie für eifrige Christen halten mußte; sest war das nun vorbei. Theobald nahm sich fest vor, einen ordentslichen Hausgottesbienst zu beobachten, das geschah auch etwa vier Wochen; nun unterbliebs aber allmählig, der Eiser erfaltete, und Beide redeten oft eine ganze Woche nichts vom Christenshum. Oft stellten Beide in der Stille eine Prüfung darüber an, und unters

aus der Rede mache, welche der gri e Mann damals dem jungen Chepaar gelt. Es heißt unter andern in Theobalos uch folgendergestalt:

ist ein großer Unterschied zwischen ben Emsagen und süßen Borftellungen vom Christensund bem wahren und wesentlichen christichen i. Wenn ein Anfänger zuerst erweckt wird, Lust bekommt, ein wahrer Christ zu werden, liest er erbauliche Sachen, allerhand schone und Sprüche aus der Bibel, das Alles belebt mz und begeistert ihn so mit hoher Empsindung, mit Freuden tausend Leben für die Religion ern könnte; dieß ist aber nichts Besenstätz, n im Grund nur Schwärmerei, die freilich in z nöthig oder doch nüßlich ist, damit des noch uchtete Gemüth Etwas habe, das es zur Krömstandist fommt nun bei sungen unverehlichten

au leben, brudt alfo bie Ginnlichfeit, baber verliert fic bie Freudigfeit, und man wird troden. triffe nun bie Reuvereblichten noch barter, benn um fo viel bober, ale fich ibre Edwarmerei burch ibre Liebe geschwungen batte, um fo viel tiefer finft bie Geele gurud, wenn auch Die Triebe ber Ratur in ber Che gefättigt find; barum vermifche ja Diemand Rleifch und Beift mit einander, es bat immer bie trauriaften Rolgen; und bann benfe nur Riemand. bag bie angenehmen Empfindungen in ben Betrachtungen über bie Begenftanbe ber Religion mabre Beiden bes Chriftenibums feven; folde Empfindungen bat ber Turfe und Beibe in feiner Religion auch; fondern die mabren und fichern Rennzeichen ber Beiligung find : wenn man nie fatt werben fann, feinen Rebenmenichen Wohlthaten gu erzeigen; wenn man gerne alle feine Rrafie aufopfern mochte, Denichen wabrbaft gludlich zu machen, und wenn man fich pruft. warum man benn bas Alles fo gerne mochte, und man findet bann unaussprechlich tief in ber Geele bie Babrbeit eingegraben: Darum mochte ich gern alle Menfchen gludlich machen, um meinem lieben bimm-Tifden Bater und meinem theuren Erlofer abnlich gu werben, um ibm ju gefallen, und fo vollfommen gu werben, wie Er ift, u. f. w. Much ber Freigeift thut feinen Mitmenichen Gutes, aber warum? blos aus 2Bolluft, weil's bem guten Bergen wohl thut, wenn's andere freudig fiebt, und besonders, wenn man Ilrfache an ber Freude ift; biefe Boblibatigfeit ift mobl gut, aber weil fie eigne und nicht Gottes Ghre bes gielt, wogu boch Alles abzweden foll, fo bat fie wenig Berbienftliches, befonders auch, ba fie febr felten in gebeim, und noch vielweniger ben Feinden Gutes, und mabrhaft Gutes thut, u. f. w."

36 muß die Predigt des herrn Bofins abbrechen, um nicht zu weitläufig zu werden; es fam mit Theosalb und feiner lieben Gattin darauf an, daß fie wahich ausführten, wovon fie so lange geschwast hatten, mb ich muß gestehen, daß sie auch wirklich so viele Rübe anwendeten, als sie konnten, um ihrer Erkenntsiß getreu zu seyn, aber im Ehstand und in einer ordentsiden Haushaltung ift die Ausführung, wahrlich! schweser, als sich mander driftliche Schwäser einbildet.

Go viele Dabe auch Theobald angewendet batte, rundlich die Debiein gu ftudiren, fo verurfachte boch ein Sana gum Bunberbaren, bag er Bieles verfaumt atte : er traute ber Mitwirfung Gottes und feinem Bebet fur Die Rranfen fo vieles ju, daß er glaubte, in Trunflein Baffer ober fonft ein einfaches gemeis es Mittel fen in ber Sand eines frommen Urgtes ur Beilung eines Rranten binlanglich; er bebachte iber nicht, bag bem 21rgt noch genug gu beten übrig liebe, wenn er auch bie wirffamften Mittel mit ber ernunfrigften Metbobe verbanbe. Und bann erwartete r auch au febr eine unmittelbare Erleuchtung von Bott in feinem Beruf, und er bielt ein allzugroßes Inftrengen bes Berftantes in Erforschung ber Beeimniffe ber Ratur fur einen Gingriff in Die Rechte Bottes; ob ich gleich boch auch gestehen muß, baß bm fein gludliches Benie, bei geringerer Bermendung anderer, ziemlich gute Renntniffe verschafft atte. Rury, Doftor Theobald that unter den Urnen aufferordentlich viele und wichtige Ruren, bei Bornehmen und Reichen baverte es aber gemeinigich; baber fame benn auch, daß er febr menig Beld verdiente, und alfo beständig bei feinen Eltern und Schwiegerältern um Unterftugung anhalten mußte; Dieß jog ibm bann natürlicher Beife vielen Berbruß

au, fo bag er nach und nach in Schulden gerieth, mithin burchgebends fur einen Schuldenmacher und schlechten Saushalter paffirte, ob er gleich sowohl an Meibern, als an feinem Tifch faum bie feinem Stand und Beruf gufommende Nothdurft hatte.

Die vielerlei Schicffale von Theobalde Beruf, fo auch feine beständigen Trubfale in feiner hanelichen Berfaffung, erspare ich zu einem andern 3weck, und

verfolge meinen jegigen.

Die Berlenburger pietistische Gemeinde erkaltete inbessen allmählig; Dippel, Tuchtseld, Hang, und ber Graf selber starben; Hochmann war schon lange rodt; mithin sam alles allmählig wieder in den alten Schlummer, nur daß hier und da einzelne gute Seelen, denen es von Anfang an ein wahrer Ernst um ihre Bervollkommnung gewesen, und die nun durch allers hand Sichtungen der Schwärmerei das einzig Nöthige wie ein Brand aus dem Feuer errettet haben, zum wahren Salz der Erden übrig blieben.

Run trat aber ein neuer held auf, ber in seinem Birfungsfreis eine große Rolle gespielt bat, und wobei unser Theobald nicht wenig interessirt war\*).

Ettiche Stunden von Bornhausen auf einem eins samen Dorschen, bas ich nordwendig Jerusalem beis gen muß, wohnte ein ehrlicher Bauer, Ramens Roller; dieser hatte zwei Göhne, wovon der älteste, Bernd, Bauer wurde, und auf dem Gute blieb; der andere aber, nämlich Ernst, das Bollenwebers handwerf lernte. Dieser Ernst fam zu Theobalds

Defer! bie Geschichte, welche ich bier ergablen werbe, ift in ihrem gangen Umfange wahr, ich fürchte mich ber Sunbe, so Etwas zu erdichten, ich habe aber Namen und Bahrheit, aus wichtigen Ursachen, so fehr verftedt, als ich konnte.

eiten nach Bornhausen und arbeitete auf seinem bandwerf; er war ein seiner ansehnlicher Mann, alte schöne Kenntnisse in der Religion, dabei aber imm ungemeinen Hang zum Wunderbaren und zur Schwärmerei; daher las er in der Bibel ausser der Affenbarung Johannis wenig, diese aber konnte er ft auswendig; dann bestand seine ganze kleine Büsersammlung aus lauter Schristen von Böhms, Porzage und Leaden's Gattung, auch die Berlenburger ibbel besaß er ganz, nebst der geistlichen Familie, die in seinem Leben und Wandel war er ein icht sittsamer, ordentlicher junger Mann, der bei ebermann beliebt war.

Nun wohnte eine reiche Kaufmannswittwe zu Bornsusen, die nannte fich Baltershausen, diese ließ wellene Tücher fabriciren, die sie dann auf die Mesm schiefte. Ernst Koller arbeitete auch für sie 16 Geselle, denn er war noch ledigen Standes, zu ver Zeit etwa 28 Jahre alt; die Frau Waltershau en aber mochte 45 Jahre alt sepn, ihr Mann war hon eine geraume Zeit todt, und sie hatte zwei bohne, deren der eine, Peter, achtzehn, und der

mdere, Ludwig, sechszehn Jahr alt war.

Ernft Koller sand, daß es die Frau Baltershausen jern hörte, wenn er auf seine Art von der Religion dwagte, benn er sprach so südwarm von dem tausendjährigen Reich, von der Nähe desselben, von der nnern Beschaffenheit und Glückseligkeit, daß die gute frau Baltersbausen steif entzückt saß, Mund, Nase mb Augen aufgesperrt hielt, und erst spät wiedern sich selber kam. Ernst hielt diese Theilnehmung einer Gebieterin für wahre Gottessurcht, er wagte salso, sich ihr als Freund zu nähern, in ihren väuslichen Angelegenheiten zu rathen, und sich ihrer

Sachen so ziemlich vertraulich anzunehmen; ber Frau Walterehausen war das ganz recht, benn auch bier schlich sich leider! leider abermal die fleischliche Liebe unter dem Dedmantel der Religion und Frömmigfeit ein. Ernst Roller ergriff diese Liebe mit beiden Banden; ob er sie auch geliebt habe und in wie fern Reichthum und Stand Antheil an seiner Babl batten, das entscheide ich nicht, der große Tag wird's flar machen.

Ernst heirathete also die Frau Waltershausen, und wurde nun ein reicher ansehnlicher Kausmann; dazu schickte er sich auch vortrefflich, denn er verstund seine Fabrif aus dem Grunde; er fonnte lesen und schreiben, war dabei ein großes Krastgenie, wie meine Leser aus der folgenden ganzen Geschichte werden schließen können, und begriff also die Handlungswissenschaft gar bald; mit Einem Wort, hätte sich nun Koller einer wahren thärigen Gottessurcht bestissen, war er blos seinem Beruf getreu blieben, und hätte er durch seine so sehr nügliche Fabrif den armen Leuten in seiner Gegend Brod gegeben, o welch ein frommer und getreuer Knecht würde er dann geworden seyn; allein sein Geist nahm in seinem Laufe eine ganz andere Richtung.

Als er mit seiner Frau etliche Jahre in einer friedfamen und vergnügten She, aber ohne Kinder gelebt
hatte, so befam eine Nachbarin, die Tochter eines
Schlachters, welcher dem herrn Koller das Fleisch
in die Haushaltung lieserte, Ramens Philippine Zartin, ein vortreffliches schönes und schwärmerisches Mädchen, Eingang in Kollers Haus; sie brachte von Zeit
zu Zeit Fleisch dahin, bald traf sie den herrn Koller
im Lesen, bald im Reden von seiner Lieblingsmaterie
an, dadurch wurde das arme Kind mit in den Wir-

gezogen; fie fing auch an, die Propheten des en Testaments und die Offenbarung Johannis, aber t einer Begeisterung und mit einem Enthusiasmus lesen, der vielleicht in der Geschichte fein Beispiel br hat. Koller merkte das, und hielt es für gut; ermahnte sie also, treu zu seyn, fromm zu wandeln, in Gottes Wort so viel zu lesen, als sie nur t batte; zugleich lehnte er ihr Bücher, die im Stand ten, ihren Kopf immer warmer, immer heißer zu

den.

Im biefe Beit fam Doftor Theobald nach Bornfen; jo wie er allmäblig befannt wurbe, fo ent= te er auch bald ben Serrn Roller und feine Denfunges fo febr er auch bieber burch allerband Schicffale. meine Lefer aus bem Borbergebenben miffen, itiget worden, fo lag boch noch immer ein Reim Schwarmerei tief in ibm verborgen; ale er babie tiefen myftifden und prophetifden Renntniffe Rollers entbedte, und zugleich feine bochft mabrinlichen und vaffenden Erflarungen ber Apofalopfe te. fo murbe er nach und nach binnen eilichen bren wiederum in bieg neue Bemirre eingefloch= ob er aleich von andern mpftifden und ichmarifden Rranfheiten ziemlich gebeilt mar; Rollers ftem bes taufenbiabrigen Reichs fam ibm ale eine angenehme Rebenfache por, bie ibn in feinem frifden Chriftenleben meder binberte, noch fonder= beforderte; er behandelte Die Sache wie ein Stedenb, auf welchem man zuweilen in mußigen Gtun= reitet, und boch murbe es ibm allmählig wieber ift, benn bie immermabrende Beidaftigung mit den Borftellungen nabm feine Geele immer mebr mehr ein, und er murbe ein argerer, wiewohl fichtigerer und ftillerer Schwarmer, ale je!

Nachdem bas Feuer etliche Jahre in ber Afche geglommen und fich intensive im höchsten Grad versstärft hatte, so brach es auf einmal in voller Kraft aus; Koller hatte sich nach und nach eine Gesellichaft von Freunden und Freundinnen gesammelt, die ihn für einen heiligen Mann und Lehrer hielten und zusweilen in seinem hause zusammen kamen; unter diesen befanden sich auch Theobald, seine Gattin, und die Jungfer Zartin, welche aber wegen ihrer außerordentlichen Erkenntniß und Wärme für die Sache vor

Allen ben Borgug batte.

3m Unfang ber breißiger Jahren, wo ich nicht irre, faß die gange Bejellicaft an einem Abend in Rollers Saufe, Theobald, Gannden und Bartin maren auch ba; jest mar bas Beben bes Beiftes ber Schmarmerei ftarfer ale je, Jeber war trunfen von Bonne und füßem Gefühl. Alle umarmten fich und ichwuren fich ewige Bruberliebe; auf Ginmal verwandelte fich bas Angeficht ber Bartin in ein englisches Beficht, fie fam außer fich, und fing an, erftaunliche Dinge ju fprechen; fie weiffagte bie Rabe ber erften Huferftebung und bes taufenbiabrigen Reiche, und noch viele andere wichtige Dinge mehr, und bas Alles mit einer fo unbeidreiblichen Burbe und Unftanb, bag alle Unwefenden ju Boben fanten, auf Die Rnie und aufe Ungeficht fielen, beteten, weinten und ftaunten; Jeber mar gewiß, bag bie Bartin eine Prophetin, und bae, mas fie fagte, Bottes Bort fen. Theobald mar felbft gan; überzeugt; wenn bod fest Bofine bier mare! fagte er ju Gannchen; fie antwortete, ich babe feine Bernunfteleien nie recht glauben fonnen. Bon bem Mugenblid an wurde alles eingeriffen, mas ber brave Dann je in ihren Geelen gebaut batte, und fie maren Beibe wieberum ber feften Deinung, baß auch Gott ehmale burch

Cannden gerebet babe.

Die fonberbare Ericeinung mit ber Bartin trug bas Berücht wie ein Lauffeuer burch gang Bornbaufen; viele ber bortigen Dietiften und fonft auch andere gute Leute fingen an, aufmertfam auf bie Sache zu werben, fie befuchten Rollers Berfammlungen, borten bie Bartin weiffagen, benn von nun an geichab bieß in jeder Berfammlung; und Biele von ihnen traten ju biefer neuen Gefte über, fo baß binnen Jahresfrift bei funfzig Sausbaltungen bagu geborten.

Diefen großen Bumache beforberte infonberbeit ber befte, gelehrtefte und weifeste reformirte Prebiger gu Bornbaufen, ber herr Darius: Diefen trieb viels leicht Reugierbe, vielleicht Umtopflicht, vielleicht beibes aufammen, einemale in Rollere Berfammlung; nun rebete bie Bartin gerade biefen Abend mit einer folden Rraft und Beisbeit, bag berr Darius fie in bem Mugenblide fur eine Prophetin erflarte und fich

ber Gefte beigefellte; er fing nun felbft an, über bie Offenbarung Johannis ju predigen, und alles nach bem Syftem bes Rollers und ber Bartin auszulegen.

Bis babin ging nun alles gut, aber nun fing Satan an, bas mobigeschmudte und für ibn ausgeraumte Saus zu beziehen: Die Frau Rollerin war bieber eine getreue Unbangerin ihres Dannes gemefen; nun aber, ba bie Bartin auftrat, befonbers ba ihr junger Mann bas bilbicone Madchen liebe tofete, fie immer über alles erhob, auch die Bartin mehr ale liebreich gegen ihren Mann mar, fo fing Die ichwarzeste Gifersucht an in bem Bergen ber alten Frau zu muthen; fie erflarte bie fogenannten Bottes.

18

sprachen ber Zartin für Betrügerei, und ftraubte sich mit aller Gewalt gegen die Bersammlungen; sie bes brobte ihren Mann, furz, sie protestirte gegen alles, aber es half nichts, besonders da ihre beiden Sohne bem System ihres Stiefvaters aufs treulichste anbingen.

Run bestimmte fich ber Beift ber Schwarmerei naber; bie Bartin fing nun an, von fich felbft ju geugen, fie fen bae Weib mit ber Gonne befleibet, fie merbe bereinft ben mannlichen Gobn gebaren, ber bie Beiben mit ber eifernen Ruibe weiben follte, ibr Gobn werbe ber Ronig bes taufenbiabrigen Reichs werben, fie fen aus bem Stamm und Weichlecht Davibs, Berr Roller auch: fie und herr Roller feven auch die zwei Beugen, und mas bergleichen ungeheure Dinge mehr maren; - was mennt ibr mobl, liebe lefer! merben bas wohl vernunftige Leute geglaubt baben? - Bewiß! Daftor Darius und Theobald glaubten es fteif und feft, gefdweige ber übrige ungelehrte Saufe; bieg lag ich nun noch bingeben, aber bag bie Bartin bald barauf bie alte ebriide Frau Rollerin fur bie babylonifche Sure erffarte, bag bas Jebermann glaubte. bag man fie nun oben im Saufe einsperrte und abs fceulich migbanbelte, bag ibre beiben leiblichen Gobne au ibr geben und fie jum Pfubl, ber mit Reuer und Schwefel brennet, verfluchen mußten, bag bas Alle glaubten, Alle billigten, bas ift entfeglich und unbegreiflich. Indeffen ifte boch gefcheben und mabr; Die Rollerin wurde endlich verrudt und lebte nicht lange mebr; ben Berbacht wegen ibrem Tobe über= laffe ich bem Bergen, und Rierenprufer. Darius bielt ibr bie Leichenrebe über ben Tert: Muf baff ber Berr Bebaoth erbobet werbe im Recht!

Mein Berg nothigt mich , bier eine Zwischenerinnerung zu machen. Diefenige Gattung meiner Lefer, Geldsummen verwenden; am herzoglichen hofe wie er nicht mit Religionsneuerungen angestochen kaimen, da gab er vielmehr vor, er sey Billens, the neue Stadt, und in derselben schone Fabriken mynlegen; am königlichen hofe aber, wo er auch bieses vorschügte, seste er noch hinzu, daß er auch Billens sey, in dieser neuen Stadt eine Probe mit wier aufgeklärtern und bessern Religion zu machen; bieb aber gleichsam nur bei dem Minister in Beito, als welcher Rollers System gewogen war; wire es der Monarch gewahr geworden, so hatte west gewiß nicht geduldet.

Tills nun alles aufs beste und geheimste eingeleitet tar, so verfündigte die Frau Kollerin sehr seiersich, Bornhausen werde in dreisig Tagen untergeben, denn diese Stadt wurde nun auch zum großen Bastson, der Mutter aller hurerei und Unreinigseit, gemacht. Dieß seste alles in Furcht und Schrecken; viele Anhänger des Kollers machten sich reisesertig, denn die Prophetin hatte gesagt: Geht aus von ihr, mein Bolf, auf daß ihr nicht theilhafstig werdet ihrer Strafe! Am bestimmten Tage machte sich eine Menge Menschen aus der Stadt, aber es geschahe nichts; die Kollerin half sich bald, denn sie sagte, es gehe Bornhausen wie der Stadt Ninive zu Jonas Zeiten, denn Gott habe sie wegen ihrer Buse verschont.

Die Rollerin hatte auch wirklich ein Anablein geboren, das war nun der neue Messias selbst! Es ist nicht zu sagen, welche Abgötterei man mit dem Kinde getrieben hat; allein es lebte nicht lange, und als Jedermann darüber stuste, so hieß es: und das

Rind murbe entrudt ju Gott und feinem Gtubi!

Ungeachtet Bornbaufen nicht unterging, fonbern vielmebr im Gegen fortblubte, fo murden boch Rollers Unbanger bes Wohnens in Babylon mube, und Die Unlage bes neuen Berufalems murbe in Bebeim mit allem Ernft getrieben. Roller mablte fic feinen Beburteort, bas Dorf, bagu, welches ich oben in Diefer Rudficht icon Berufalem genannt babe. Diefer einsame Drt liegt in einem flachen erbabenen Thalchen, er ift mit Walbungen, Biefen und Bachen umgeben, und überhaupt in allem Betracht ein anges nebmer Mufentbalt.

Roller baute fich bier ein icones Saus, und in furger Beit folgten mebr als breißig reiche Raufleute, bie feine Unbanger waren, feinem Beifpiel. Run fing ber garm erft recht an, bas neue Jerufalem mar im Entfteben, alles merfre auf, Leute von allerband Gattung gogen babin; und batte Roller envas mebr ben Bolf ins Schaffell bullen fonnen, fo mochte wohl bie gange Cache noch mehr ins Große gegangen fen; allein er ließ ju frub bie Rlauen bervorguden, bod bauerte ber Ummade eilide Sabre, fo bag bod ein bubides mittelmäßiges Stabtden baraus murbe.

Durch bie Ranale, welche Roller fo meifterhaft gu eröffnen gewußt batte, erbielt er nun ben Charafter ale foniglich E ... icher Gebeimerath und bas vollfommen freie Religione . Erereitium für feine neue Stadt; er erbielt jugleich bie ftabrifden Brivilegien, vermoge welcher fie ter Banbeoberr nicht nur ju einer Stadt erbob, fonbern ibr and eine Quelle ju offente licen Ginfauften anwied; es murbe alfo ein orbent. licher Magiftrat angeftellt und ein Rathband gebant. Man baute auch eine bolgerne Rirche, berief ben Indiger Darius zum ersten Pfarrer und ben guten Doftor Theobald mit eigenem Gehalt zum ordmilichen Arzt und Stadtphysitus; beide famen auch mit herzlicher Freude; dies wird man-mir leicht glauten, wenn man bedenft, daß sie beide fest überzeugt maren, der Ort, wo sie hinzogen, sep das mahre dem Berusalem!

Run muß ich boch auch mit wenigen Worten erstellen, wie Roller in seinem neuen Jerufakem band hieltster wurde von allen seinen Anhängern für einen Wahren Repräsentanten der Gottheit answiehen, man hielt ihn für eine göttliche und gewisserwäßen anbetungswürdige Person; eben diese Ehre wiederfuhr auch seiner Frau, welche in einem sürstlichen Schmuck in einer Sanste in die Kirche getragen wurde, wo ein erhabener, mit karmosinrothem Sammet überzogener und mit goldenen Tressen auszgichlagener Thron stand, auf welchem beide Fürstenstäupter des neuen Jerusalems saßen; vor dem Thron ber, aber so niedrig, daß die Köpse unter die Füßem stehen kamen, war der Stuhl des Magistrats. In Kinken des Throns stund die Kanzel.

3ch habe das alles mit meinen eigenen Augen ge-

feben, und bezeuge, baß alles mabr ift.

Man kann leicht benken, daß kein Monarch in der Welt so vollkommen souveran war, als herr Koleler; der Magistrat that nicht das Geringste ohne ihn, ich wollte es ihm aber auch nicht gerathen has ben; eben so abhängig war der Pfarrer mit seinem Consistorium, und alle waren es gern, weil jeder kollers hohen Werth vollkommen anerkannte. Wer einmal so weit gekommen ist, daß er herr über herz und Gewissen ist, der ist mehr Despote, als je

ein Morgenlander, und wenn er will, auch mehr

Tyrann.

Beben Tert ju jeber Prebigt mußte ber Pfarrer von Rollern forbern, benn ber mußte miffen, mas feinem Bolf am bienlichften mar. Jeber Rame, ber einem neugebornen Rinde gegeben murbe, mußte von ber Rollerin gegeben werben, benn fie war eigentlid noch immer bas beilige Drafel, bas auch Roller felbft fragte, wiewohl ich feft glaube, bag er's bod zuweilen baglich bestochen und wie eine machferne Rafe gebrebt babe. Bie es fam, bag Dafter Da rius noch immer fo blind mar, weiß ich nicht, benn wenn man Fran Rollerin fragte, wie bas Rind beis Ben follte, fo gab fie immer biblifche Damen; ba fie nun feine Sprache verftanb, fo gab fie oft ben Cafum unrecht an, fie fagte oft Dnefimo anftatt Onefimus, bann Rufum auftatt Rufus u. f. m., weil fie Die Worte in ben Gpifteln fo fand. Satte nun ber Bert Pfarrer Darius ben Betrug nicht merfen follen, benn er fonnte mohl benfen, daß ber beilige Beif bie Gprache verftunde; allein fie maren alle in fraf tige Brrthumer babingegeben.

Meine Lefer werden sich sehr wundern, wie es fomme, daß herr Pafter Bosius zu dem allem so still geschwiegen habe; nein! er hatte nicht geschwiegen; allein alle seine Ermahnungen waren vergebens gewesen, und eben so der väterliche Rath des herrn Blouds; beide hatten den Theobald und sein Sann chen ernstlich ermahner, sich mit den Rollerianern nicht einzulaffen; allein es half jest alles nichts, daherschwiegen nun beide still und bachten, wer nicht hören will, der muß fühlen; dazu fam es auch bald, und zwar auf eine fürchterliche Beise.

## Pas zweite Hanptflück.

So flein auch bie Bemeinbe im neuen Berne falem war, fo murben boch zwei Prediger zu bem Darius berufen? beibe maren Rollers Freunde und batten fein Softem angenommen. Der eine war ein guter Mann, er bieg Dachs, ber andere aber war ber abgefeimtefte Bube, ben je bie Sonne befdienen bat; bas barf ich fagen, die Beschichte wird biefen Musbrud rechtfertigen! 3ch will biefen Satan nur Sobleicher nennen, um feinen mabren Ramen auverfteden, ich bab' ibn felber noch perfoulich gefannt. Bis baber mar alles gut gegangen. Die Stadt batte noch immer jugenommen, und von allen Geier ten ber waren wichtige Gelbsummen dabin fpendirt worben, fo bag Roller alle feine Unftalten recht wohl befreiten fonnte; auch die Sabrifen und Sandlung fingen ziemlich an ju bluben; boch begannen verminfrige Leute icon ju zweifeln, benn Roller verfant nicht recht, feinen Charafter ju behaupten, er lebte täglich in Saus und Schmaus, und jog fich einen biden fetten Rorper. Die ftarfen fetten Beine machten fein Beficht braun und finnigt, fo daß er burdaus nicht bas Unseben eines beiligen Mannes batte, wenigstene nicht nach ber 3bee ber Dietiften, welche nicht obne Grund Die Nüchternbeit und Ma-Bigfeit für einen vorftechenben Charafterzug bes Chriften halten; judem batte er auch bas Feierlide eines frommen Schwarmers nicht, und endlich verftand er boch bei dem Allem nicht genug, ben beuchter ju fpielen, benn wenn er juweilen bigig. wurde, so tyrannisirte er tuchtig. Seine Frau ver-Rand es beffer, wenigstene mar fie noch immer eine

frommere Betrugerin, ale er, baber erhielt fie fich

immer noch in größerem Unfeben.

Um bie Liebe ber erften Chriften nachzuaffen, wurden von Unfang an Liebesmable gebalten, wo Roller und feine Frau und bie Bornebmffen von ber Gefte fich allemal einfanden; bie baber maren bie Schmaufereien wohl manchem gur laft gefallen, allein es war boch noch immer ohne Mergernig abgelaufen; enblich aber murbe bas Dag voll, ber Berr Pfarrer Schleicher verbarb alles, benn bie fer war im bechften Grab icheinbeilig, im vertraus ten Birfel aber, und befonbere, menn er fich etwas betrunfen batte, ein abideulider Buriche; er fing an, Ceremonien bei ben Liebesmablen einzuführen, bie aber immer etwas Paderlides und Entebrenbes batten; Roller batte zwei Tochter gezeugt, welche Die zwei Delfinber genannt wurden; Diefe verehrte man im bochften Grabe. Um nun Goleis dere grauliche Ceremonien nur burd zwei Beifpiele gu ichilbern, fo mag es meinen lefern genug fenn, wenn ich fage, bag Schleicher ben Urin Diefer Rinber auffangen und bei ben Liebesmablen gum Des fertwein berumgeben ließ. Beugen fann ich auf ftellen, welche ausfagen werben, bag man ibn aus Spigglaiern mit größtem Uppetit getrunten babe. Dann ließ er auch zuweisen einen Rinberbrei fochen, und von Rollere Tochtern allen Gaften benfelben um's Daul ichmieren; es mußte fich namlich Giner nach bem Unbern auf ben Stubl fegen, bann wurde ibm eine Gerviette vorgestedt, bie beiben Dabchen feiften ibn bann orbentlich ein, fo, ale wenn man Jemand ben Bart icheeren will. Bezeugte nun irgend Jemand feine Befreundung baruber, fo fagte Schleicher mit einer beiligen Diene: unter fole den Rinbereien fteden große Bebeimniffe.

Sogat mil In ehrwürdigsten Sandlungen der Religion tried Schleicher Spottereien. 3. B. re
stollte sich mit den Füßen mitten auf den Tisch, nahm ein Brod in die Hand, brach dide Stücke ab, schmiß sie sedem der Gäste ins Maul und sagte: so feiert man im neuen Jerufalem des herrn Nachtmahll bach ich ziehe einen Borhang über solche Gräuel, denn dieß ist genug zum Beweis, wie sehr Jehovah über die eisere, die von der Wahrheit auf eine solch gräuliche Art abweichen; denn er strafte sie mit Schwächung ihres Verstandes und macht ihnen die Rücksehr zu seinem heiligen Berge unmöglich.

Roller und seine Frau aber nicht gescheit genug waren, diesen Gräueln Einhalt zu thun, so befam bie ganze Sache einen Stoß; Bielen gingen die Ausgen auf. Pastor Darius und Doftor Theobald waren die ersten, welche das Geheimniß der Bosheit einsahen; viele Bürger und Rausleute gesellten sich heimlich zu ihnen, und so gab's ein geheimes Gemurmel, welches aber durch ganz Europa drang, so weit sich Anhänger fanden; damit hörte das Geldsschiefen größtentheils und aller Kredit auf.

Nach und nach fanden sich Leute, die wieder wegzogen und wegziehen wollten; allein das befam ihmen sibel, denn man hielt das Ihrige zuruck, weigerte ihnen die Kirchenzeugnisse und beschuldigte sie
großer Laster, so daß die Mehresten arm, verachtet
und unglücklich wurden; dadurch ließen sich dann die
übrigen abschrecken und blieben da; aber Niemand
zog doch mehr dahin, und das neue Jerusalem

blieb alfo nur ein fehr fleines Städtchen.

Rach biefen vorläufigen Radricten gebe ich nun gu einem Theil Diefer Beidichte über, ber meinen Befern Mart und Bein burdbringen mirb. Bafter Darius mar ein armer betrogener Dann, Doftor Theobald auch, aber fie maren boch felbft feine Betrüger; nun trug es fich gu, bag Theobald und Sannden an einem beitern Rachmittag fpagieren gingen; beibe maren febr tieffinnig und nachrenfend, fie manbelten Sand in Sand über's Reld bin und rebeten nichte, benn ibre Berwirrungen ichmebien wie Bewitterwolfen por ibrer Geele, und nur ein Bofius feblie, um bas eleftriiche Reuer wie Blige auf ibre Bergen binguichleubern.

Endlich famen fie an ein bunfles Bebuiche; bier borten fie etwas raufden, fie ftugten und marteten. mas fich nabern murbe, und fiebe! es mar Berr Das ring; er batte feine Mugen roth geweint und viels leicht recht ernftlich vor Gott gebeiet. Theobal ben ichlug bas Berg, benn er fublie, bag es mit Darius fympatbifirte, ibm traten auch bie Ebranen baufig in Die Mugen, und mit Grammeln fagte er: 21d, Berr Paftor, wo ift es mit une bingefommen? - Sier fielen fie fich um ben Sale, und feeliagenb fagte Darine: Ja mobt! - Rach einer Weile ermannten fie fich wieder und fpagierten in ben 2Bath binein. Das Befprad, welches fie bier führten, will

ich aus Theobalds Tagebuch mittbeilen.

Theobald. 3ch fange feit einiger Beit an gu merfen, bag Roller ein Betrüger und feine Frau eine

falfde Propbetin ift.

Darius. 3d merfe es auch febr mobl, und ich bin baber in ber größten Berlegenheit, mas ich thun foll; freilich muß ich nun Umt und Brod aufopfern, bas fuble ich wohl, ich muß mein ganges zeinliches

Jeobald. Und boch ift's nöthig, und har unfaich; wir muffen eilen aus biefem Gobom, une Geelen zu retten, damit wir nicht noch Leib Eeel verderben.

garius. Großer Gott! wie bo boch fo feyn können? — Wie war's boch möglich, von so geraden und einfältigen schlichten evangelis

Bege ber Bahrheit abzuweichen?

theobald. Bei Ihnen ist das noch lange ein biebes Bunder nicht, als bei mir, ich bin von und auf durch so viele Warnungen vor der Schwärei geführt worden, und habe mich doch wiederum ihren lassen; mich sorgt, es wird mir jest schwer ben, wider den Stachel zu leden.

Sann chen weinte laut und sagte: auch ich fühle im mir ist's seit einem Jahre gerade so, als wenn ieine große Reise vorhätte und nirgends mehr zu zuse wäre — mir ist's so heimwehartig, und ich ich boch nicht wohin, und dann komme's mir auch t vor, als wenn ich in einem wilden Wald von ien Menschen verlassen wäre und die Sonne wollte in untergeben.

The o bald. D Sannchen, schweig fill! febes iner Worte ift ein Stof, der mich aus einem Ab-

und in den andern binabfturgt.

Darius fing immer mehr an zu schluchzen; endsch fagte er mit gebrochenen Worten: Roch leben ir in ber Zeit ber Gnaben; feine Gunde ift so wie, daß sie nicht vergeben werden fonne, und wonders sollen wir die Vergebung suchen, als bei dem bundentilger? Last uns hier unter Gottes Mauem

Simmel nieberfnien und nicht eher wieber auffteben,

bis wir Eroft erlangt baben.

Mit diesen Worten sant ber Greis auf die Knie; er war ein Mann von 65 Jahren; Theobald kniete auch, und Sannchen zwischen beide. Wer den Darius hat predigen hören, wer seine Kraft in Geist und Worten weiß, der kann sich erst einen Begriff von diesem Gebet machte; so knieten und beteten diese Drei eine gute Stunde lang, ehe sie an's Ausstehen dachten — eine Thräne schlug die ansdere, so wie ein Seufzer den andern, und sie standen alle Drei erquickt und getröstet, aber auch sest entschlossen wieder auf, nunmehr den Schwärmern den Krieg anzusundigen, es möchte auch kosten, was es wolle.

Den folgenden Sonntag war die Bormittageprebigt an Herrn Darius. Herr Roller, seine Gemablin, der ganze Magistrat, der größte Theil der
Burgerschaft und viele Fremde waren in der Kirche,
denn wenn Darius predigte, so fehlte es an Zuhörern nicht. Als er auf die Ranzel fam und den
gewöhnlichen Austrittsseufzer gethan hatte, so wendete
er sich gegen Kollers Stuhl, rudte die Hand gegen ihn aus und sprach mit starfer Stimme:

"Man hat dich gewogen und zu leicht gefunden." Darauf fing er nun an, sein Glaubenebekenntniß abzulegen und unter tausend Thränen Kollers Gräuel aufzudeden; er sagte ihm in's Gesicht, daß er der Antichrist in Miniatur sen, und daß noch Niemand, so lange die Welt stebe, mit Gottes Wort und der heiligen Offenbarung Johannis so den Spott getrieben habe, wie er. Endlich schloß er mit einem feurigen Gebet, daß doch die göttliche Erbarmung in Jesu Christo sich dieser vertreten Geerde anneb-

men und sie jur Bahrheit suhren mige no f. W. Man fa.n bas Erstauuen auf ber einen und bie Buth auf ber andern Seite leicht vorstellen; so-bald die Predigt aus war, so fam eine Deputation vom Magistrat, welche bem Herrn Darius alle seine Sachen versiegelte und ihm einz Bache vor die Thüre stellte; ihm war aber bei dem allem wohl muchte, denn er war nun wieder auf dem rechten Bege und hatte wieder den Frieden des Gewissenserlangt, der ihm so lange gemangelt hatte. So wohl einem auch bei der Schwärmerei ist, so ist doch diese Empfindung lauter Nichts gegen das Gesühl des gönlichen Friedens; dieser geht über alle Bernnunst, geschweige über alle Phantasse!

Die Semeinde wurde dadurch in zwei Partheien getheilt, die Bernünftigsten sielen dem Pastor bei, unter diese gehörte auch unser Doftor und seine Frau; bieser war sogar so fühn, den Gefangenen am lichsten hellen Tage zu besuchen und ganz frei von Kolsler, als von einem großen Betrüger, zu reden; bieß machte, daß er auch Wache besam. Die übrisen Gutgesinnten waren zwar etwas schüchterner, boch hielten sie geheime Zusammenkunste, und beraths

folagten fich, was fie thun wollten.

Wenn ich nicht ein ganges land zu Beugen auf-

ich ferner ergablen will:

Des folgenden Sonntags war die Neihe an Schleischer; dieser fam nun in aller seiner Beiligkeit auf die Kanzel, denn im feierlichen Austand und Scheinscheiligkeit übertraf ihn Keiner; er konnte Jeden des zaubern, mit dem er nur umging; dieser kam nun sehr traurig und mit wichtiger Miene angestochen, er betete mit größter Indrunft, daß doch Gott die

Gefahr abwenden möchte, die seinem Bolf und seinem Gesaldtem über dem Haupte schwebe; zugleich bezeugte er mit sehr wichtiger Miene, es seven finstere Zauberträfte auf Zulassung Gottes ausgegangen, das Bolf des herrn zu versuchen; der Teuselsey in den gewesenen Pastor Darius gefahren, und der sey nun ein großer herenmeister geworden, denn er habe ihn wirklich diese Woche des Nachts im Mondschein, mit einem Dreizack in der Hand, auf dem Schornstein eines gewissen hauses gesehen u. s. w.

Bas nun biefe Predigt bei einem fo febr aberglaubifden und fangtifden Saufen fur einen Gindrud machte, bas ift unbeschreiblich : Miles gitterte und bebte. Alle, außer ben Unbangern bes Darine, glaubten Diefe idanbliche Lafterung, und Riemand getraute fic. bes Abende und bes Rachts auf ber Gtrage ju ers icheinen. Schleicher freute fich aus ber Dagen, bag ibm bie Spigbuberei gelang; er trieb alfo bie Sache burch Rollers und feiner Frau Unterftugung auf's bochfte; man beschulbigte nun auch ben Dofter Theobald, bag er ein Erzberenmeifter fev, und bemachte ibn noch genauer; man ließ bes Rachte verlarvie und in ichenfliche Riguren verfleibere Reits auf ben Strafen und besonders um Darius und Theobalde Saus berumichleichen; einer von biefen Rerlen murbe ericoffen und in aller Stille mit feiner Rubbaut und Bornern auf Die Geite gebracht; man icof aus allen Renftern mit blogem Bulver, man ließ überall Schwefel brennen, blos ben armen Pobel in feiner Furcht und Entjegen auf's bochfte gu bringen; und endlich trieb man bie Boobeit und Rarrbeit fo weit, bag man bie gange Ctabt nebft allem, was baju geborte, maiden ließ, alle Saufer wurden auf einen Tag von oben bis unten, inwendig

und auswendig gewaschen; alle Rleiber, leinene, baumwollene, seidene und wollene, lagen auf ber Bleiche, alles Gemuse in den Gärten wurde abgeschnitten und weggeworfen, alle Brunnen wurden ausgeschöpft u. s. w., denn Schleicher, der große Leherer, bezeugte, daß alles von Darius und Theos bald behert und bezaubert worden. Alles das warren Schleichers Schliche, die er nach einem Plan ausgedacht und angelegt hatte, den Sr. höllischen Majestät erster Minister, Adramelech, nicht besser hätte anlegen und ersinden können, denn badurch wurde das ganze Bolf, wenigstens größtentheils, so bestärft und besestigt, daß es hernach an Zeugen und Eidschwüren gar nicht sehlte, als man ihrer bedürftig war.

Bas aber noch bas Allergraulichfte mar, worüber feber Denich ftaunen wird, ber nur noch einen Runten Befühl bat: Schleicher opferte fogar fein eis gen Kleifch und Blut, einen feiner leiblichen Gobne, feinem Plan auf; biefer Jungling mar etwas ftumpffinnia, bennoch aber eben nicht unverftanbig; megen feines ichlichten und aufrichtigen Ginnes batte ibn Darius geliebt und ibm freien Butritt in fein Saus erlaubt; bieg gab bem teuflifden Bater Unlag, ausauftreuen, fein eigener Gobn babe auch vom Da= rius und Theobald Beren gelernt; baburch glaubte nun vollende alles, was nur an Bererei ju glauben fabig mar, benn Jeber bachte, mer mirb feinem Rinbe fo etwas andichten? - es muß boch mobl mabr fenn; Schleicher murbe baburd noch gum Beugen ber Wahrheit, ber fein eigen Rind um ber auten Cache willen nicht verschonte.

Durch Prügeln, Foltern, Ueberreben, Droben und Stillings fammtt. Schriften. VI. 20. 19

Schmeicheln wurbe ber arme junge Schleicher fo geftimmt, wie man ibn baben wollte; in feines Baters Reller in Retten und Banten gelegt, und bann gum öfiern weulaufig verbort, mo er bann bie graulichften und ichenflichften Gaden ausfagte, Die von Wort ju Bort, und ziemlich gescharft, ju Protocoll gebracht murben. Babrend ber Beit machinirte Berr Roller auch bei ber boben Canbesregierung fo gut er fonnte, und ale alles völlig richtig war, fo ging bas Traueripiel an; ein ebles Menichenberg warnte ben Darius insgebeim, Diefer fprang jum genfter binaus, entwich, und nach einer Grunde traf bas Commando Colbaten ein, bas ben alten ebrlichen Greis abbolen follre; ba nun ber Bogel ausgeflogen mar, fo ging's auf ben armen Theobald los, benn ben batte man nicht gewarnt, weil niemand vermutbete, bag es auch auf ibn abgefeben mare.

Unfer Berr Doftor Theobald murbe alfo als ein großer Berenmeifter in Retten und Banden ge= legt und fo öffemlich auf einem Wagen nach ber Saupiftabt geführt. Dort feste man ibn icon jum zweitenmal in feinem leben in bas elendefte Gpisbubengefangniß bei Waffer und Brob; Gannden aber fiel ju Saufe aus einer Dbumacht in Die anbere: furg barauf murbe herr Paftor Darine fur pogelfrei erffart. But! baß er's im eigentlichften Sinn mar; benn er batte fich in eine große freie Republif gewendet, bort aus eigenem Trieb vor einet großen gabireichen Gemeinde öffentliche Rirchenbuße geiban, und mar barauf auch öffentlich wieber aufund angenommen worden; bort bat er ale ein ebrlicher Burger, aber niemale wieberum ale ein Lebrer, benn biefes Umte bielt er fich vollig unwurdig,

noch nicht vor gar langer Zeit fein Leben rühmlich

beidloffen.

Deine Lefer werben fich faum barein finben fonnen, baß biefe Beidichte in biefem Jahrhundert geideben fenn foll, und ich verfichere alle und jebe. Die es nicht glauben wollen, bag es mitten in bem= felben geicheben ift. Rebermann faunte über bie fonberbare Befangennehmung bes herrn Doftor The os balde und über die Rlucht bes Pfarrere, noch mehr aber barüber, bag eine landesregierung in einer folden Cache peinlich verfahren fonnte; indeffen ließ boch jeder die Sache geben, wie fie ging. Berr Blond, Gannchens Bater, reiste felbft nach ber Sauptftadt; aber alles, mas er that, balf nichts, man gab ibm Bertröftungen, man judte bie Schultern, man machte bedenfliche Befichter, man verwies ibn an's Soflager, welches weit entfernt mar, u. f. m.; bas mar alles. Während ber Beit fcmachtete ber gute Doftor im Befangniffe; boch gab es leute ge= nug, die ihn vor dem Baffer und Brod bebuteten, benn jeder hielt ibn für unschuldig und viele ichid= ten ibm Effen und Trinfen; Blond murbe meggefdwast, er nahm aber feine unglückliche Tochter mit ibren drei Rindern mit und verforate fie, damit es ibr an nichts fehlen und er fie ichugen und troften tonnte.

Sogar that Berr Blond eine Reise an ben hersgeslichen Sof, er kam aber nicht zur Audienz des vorstrefflichen Fürsten, der von dem allem kein Bort wußte; aber mit Söslichkeiten und den besten Berssprechungen wurde er überhäuft, so daß er mit guter Hoffnung wieder nach Sause reiste.

Theobalb schrieb nun auch einen fläglichen Brief an seine nunmehr alt und grau gewordene Eliern; aber was fonnten sie andere, ale ihn beflagen und tröften? Sein Onkel, ber herr Baron von Wirthen, war vorlängst gestorben, ber würde sich sonst vielleicht für ihn verwendet haben, mithin saß der gute Mann hülflos von einem Tage, von einer Woche, von einem Monat zum andern, und harrte auf hülfe; aber sie kam nicht, er hielt oft und vielsfältig um Berhör an, aber auch das geschah nicht; man ließ ihn eben sigen und man bekümmerte sich nicht um ibn.

Aber batte er bann feinen Abvofaten ? 3a wohl!

aber auch ber richtete nichts aus.

Berr Daftor Bofins, ber Rechtschaffene, borte inbeffen bie gange Geschichte, und obgleich feine ebemaligen treuen Ermabnungen waren in ben Wind gefchlagen worben, fo fing er boch nun an, fich ernfte lich um feines ebemaligen Freundes migliche Lage au befummern; er reiste nach ber Sauptftabt und befuchte ben Doftor im Befangnif. Sier fant er ibn nun, wie leicht zu erachten, in Die tieffte Traurigfeit versunfen; burch ein fleines vieredigtes loch in ber Mauer mit einem eifernen Bitter ichien bie Sonne traurig und ftill ichief auf ben bestaubten Boben bin; ba ftand ein elender bolgerner Tijch mit einem bolgernen Stubl, und alles rubte in trauriger Stille: ber Befangene, blag und verfummert wie ein Bebrenber, ber bie Emigfeit nabe fublt, manfte baber und bie Rette raffelte binter ibm brein ; fo fand ibn Bofius, ber Gole, ale er gur Thure bereintrat; ba ftanb er, ba ftand Theobalb; - beibe ftarrien, beiben ichoff ein lauter Ebranenftrom aus ben Mugen, beibe fturms ten gegen einander fich um ben Sals!

Urmer Freund! -

Run feste fich Bofius auf einen Stuhl und weinte

fid aus; ber Doftor aber feste fich auf fein Strobe lager und ftarrte ftumm por fich bin.

Bofing. Rann boch bie Bosbeit ber Menichen

fo weit geben ?

Theobald. Rann man fich aber auch fo binter's Licht führen laffen, wie ich? - Bie febr batten Gie, ebler Freund! mich gur Beit meiner Beirath gewarnt, und blos aus Sang jum Bunderbaren, aus Schmarmerei, bab' ich mich wieber jum Sclaven bes Ga-

tans machen laffen.

Bofing. Gie baben vollfommen Recht, ich babe mir's faum porftellen fonnen; aber mas ift in eines Meniden Ropf und Bergen nicht möglich, und immer noch feblten Gie aus Schwachbeit, nicht aus Bosbeit; Gie merben feben, bag 3bre jegigen Leiben Geburtsmeben eines langen und bauerhaften Wohlfande find.

Theobald. Aber Bott! wie fcmer find fie? -Bofius. Alle Buchtigung, wenn fie ba ift. bunfet fie und Trauriafeit - jest fonnen Gie recht beten lernen, fo daß es Ihnen lebenslang gut thut, und ich verfichere Ihnen, mehr brauchen Gie nicht; beten Gie vom Morgen bis an ben Abend, und wieber vom Abend bis an ben Morgen; benfen Gie an nichts, als an Gott; zwingen Sie fich bagu, im Unfange wird's Ihnen zwar sauer, aber hernach auch immer leichter, und bann werben Gie feben, welcher Segen fur 3hr Berg baraus entstehen wird; wenn Sie aber immer an ihr Elend benten, fo macht bieser scharfe beißende Gedanke Ihre Seele wund, er fomergt bann immer mehr und mehr, und Gie fegen fich ber Befahr aus, eine Seelenauszehrung, ein immermabrendes Beiftesgeschwur zu befommen, dagegen

gibt's fein beffer Prafervativ, ale ein anhaltenbes Gebet.

Theobald lächelte in allem seinem Glende über bas Beistesgeschwär, fand aber so viel Erltarenbes in der Metapher, daß er sein Bohlgefallen
nicht bergen konnte; zugleich führte ihn dieses auf
die Anmerkung, daß der Bibelstyl eben darum so
reichhaltig sey, weil er orientalisch, das ift, metapho-

rifd ift.

Bofius. Sie haben vollfommen Recht; in ben Bilbern: Wiedergeburt, Licht, Beinstock, Schaf kann mit einem Worte so viel gesagt und ausgedrückt werden, daß man ganze Seiten voll darüber zu schreisben hat; aber boch schaut ber gemeine, aber reine Menschenverstand in's ganze Wesen der Sache und bedarf nur eines Blicks dazu. Wenn das doch unfre beutigen kalten Eregeten bedächten; sie wollen das Bild entwickeln und wischen es mit lauter Wasserfarben völlig weg.

Theobald. So lange bie Empfindung eben fo vielen Unibeil an der Religion bat, ale der Berftand, fo lange ift's nothwendig, daß man die trodene Babrbeit in Bilder aus der Natur verftedt; in die fem Kleide gefällt sie, macht mehr Eindruck und läßt fic

auch fürger ausbruden.

Bofius. Ganz gewiß! welch ein Ausbruck ift's nicht, wenn bort ber Prophet fagt: Er (nämlich Jehovah) wird sien und bie Kinder Levi schmetzen u. f. w. Leiden und Trübsal mit einem Schmetze seur, oder vielmehr mit dem Abreiben und Neinigen bes Silbers zu vergleichen, ist so treffend, daß nichts drüber ift!

Theobald. Das empfind' ich fest in aller feis ner Starte; auch ich bin fest im Schmelztiegel, und ie Strophen aus bem vortrefflichen Liebe bes selle en Richters: Mein Freund zerschmelzt aus ieb in seinem Blute, ich glaube, es ift ber 7te nb te Bers, haben mir in dieser Gefangenschaft hon manchen Trost gegeben.

Bofius. 3ch erinnere mich biefer Strophen nicht,

ie beißen fie?

The obald. Das gange Lied verdient einen Comstentar, wie mehrere von Doftor Richters Liedern, e beigen fo:

Nun wird mein Gold im Leiben rein gefeget, Der Dfen ift das Kreuz, der Teft das Herz; Die Schlacke ift, was sich in Gliedern reget, Der Schmelzer ift mein Freund, die Glut der Schmerz Muß gleich das Gold durch's Feuer gehn,

Co bleibt es boch bemabrt in feinem Tiegel ftebn.

Dann bringt mein Geift mit Freuden feine Garben Des himmels Blig durchstrablet feinen Sinn. Die Weisheit spielt in ihren Wunderfarben,

Da blinkt das herz wie Demant und Rubin,

Benn sich der Blid durchaus erftredt,

So friegt mein Geift fein Rleid und wird mit Licht bebedt.

Bofius. Jest erinnere ich mich: die Strophen ind in der That schön, der aber versteht sie erst recht, er Silber und Gold reinigen kann, fühlen Sie aber est die Wahrheit der Sache? Um den Leidenden er ist gemeiniglich alles dunkel, er sieht erst nachser im Licht der Freude den großen Nugen des Kreuzes.

Theobald. Nicht immer empfind' ich diese große Bahrheit; wenn mein Weib und meine Kinder da vor meiner Seele stehen und mit seelzagenden Geserben blutige Thränen weinen, wenn ich sie sehe laß und hager vor Rummer umherwanken, dann richt mir das Herz, dann muß ich mir Gewalt aus hun, daß ich nicht wider Gott murre; wenn ich aber

über bas alles hinaus und auf's Ende sehe, bann erhole ich mich wieder, bann erblide ich in der Ferne die goldenen Früchte meiner Thränensaat, dann ist mir schwermuthig wohl; dieß ist eine Empsindung, die mir angenehmer ist, als alle rauschende Freuden der Welt!

Bosius. Herrlich! — wenn Ihnen also jene traurigen Bilder vor Ihre Seele treten, so erheben sie Ihr Gemuth zu Gott, und hoffen Sie auf's Ende, so wird alles gut gehen; freuen Sie sich, daß sie

unichulbiger Beije leiben.

The obald. Darüber fann ich mich nicht freuen, benn ich bin nicht unschuldig; ob ich gleich fein Zauberer bin und also in dem Sinn unrecht leide, so bin ich boch ein Schwärmer, das ift fast eben so aut, als ein herenmeister seyn.

Bofins. Best urtheilen Gie boch faft gu bart, es gibt boch manchen liebenswurbigen Schmarmer.

The obald. Der aber zu den größten Ausschweisfungen des Berstandes und herzens fähig wird, wenn er nicht frühzeitig einlenkt und seine Empfindungen und Gefühle durch die erleuchtete Bernunft leitet. Mir daucht, man könne den Schwärmer nicht besser erklären, als wenn man sagt: er sey ein Mann, der seine Bernunft durch Empfindungen leitet; und das ist das gerade Gegentheil von dem, was ein waherer Christ thun soll.

Bofius. Richtig, Berr Doftor! ich freue mich,

Gie find ja vollfommen furirt.

Theobald. 3ch hoff's, bie Rur geht bis auf ben

Grund, wenn ich fie nur aushalte.

Bofine. Gie werden fie aushalten, Freund! nur Gebulb! Die Wirfung biefer Leiben wird vortrefflich

fenn, ich gebe 3bnen mein Bort barauf, bie Ber-

beigungen Gottes find Ja und Umen.

Theobald. Gie troften mich unaussprechlich. ein fanfter Friede fenft fich in meine Geele, fo baß id's im Rorper fpure.

Bofius. Schreiben Gie bas mir nicht zu, meine Borte find nur bas Rleid, in welches fich ber Sim=

melebote einbüllt.

The obald beiterte fich burch bie Gegenwart biefes feines Freundes fo auf, daß er faft feine Befangenichaft vergaß; allein feine Retten erinnerten ibn gu oft burch ibr Rlirren an fein Elend, und bann wolfte nich feine Stirne wieber.

Sannden bejuchte ibn im Unfange guweilen mit ibren Rindern und verforgte ibn mit Bafche und Rleibern ; allein ber lang anhaltenbe Rummer arbeitete fo lange an ihrem obnebin fcmachlichen Ror= per, bag fie Blutfpeien befam und es fich nach und nach zu einer Auszehrung anließ. Theobald erfubr bieg, und fein Rummer wuche burch bie Borftellung, feine Gattin zu verlieren, auf's bochfte. Daju farb ibm auch fein jungftes Rind, ein boffnungs= voller Anabe, er fab ibn alfo nicht wieber. Das alles mirfte bergeftalt auf ben Beift bes guten Mannes, baß er gewiß batte unterliegen muffen, wenn nicht Bofius in feinen Befuchen und Eröftungen unermubet gemejen mare. Diefer vortreffliche Mann ließ es aber bei folden gewiß großen Boblibaten nicht bewenden, er arbeitete auch in bochfter Bebeim an feiner Befreiung.

Bofius batte mit einem febr madern jungen Ebelmann ftudiert und innige Freundschaft mit bem= felben aufgerichtet; diefer Berr von Zalig mar bernach in berzoglich 9...nische Dienfte getreten und über das alles hinaus und auf's Enderhole ich mich wieder, dann erblick die goldenen Früchte meiner Thomir schwermüchig wohl; dieß ist mir angenehmer ist, als alle Winis

Bofius. Herrlich! traurigen Bilber vor Ihre fie Ihr Gemuth zu Gott, so wird alles gut geh unschuldiger Weise leibe

The obald. Darn benn ich bin nicht Zauberer bin und fo bin ich boch ein aut, als ein Ber

Bofius. 3

Theobalt fungen bes V er nicht frü und Gefüh Mir bäuch erflären, seine Ber ift bas err Ehr

Sie fi Di

2301

rblick se weit Et sie aber i sonne aber in Minister seyen nichts Gering wer sebendig auf gebe also nicht sutheil an dieser

aftaunte; dieß ging ju rathen und ju b

gegeben, wenn er dem a der brauchen vor die Aug mar der Trost am allern wieder zu ihm, und auf der recht sleißig auf die Art deringenen die ungeheure Nach deringen möchte; allein diese Mühe er wußte schon die glühende der wußte schon die glühende

in welchem sich ber arme T par mar ber fläglichste; alle Trossa dant mehr, er lag in einem tauben Si bet nicht Stroblager, als Bosius fam; auf fentm das Angesicht zu. Bosius siel er ihm das Angesicht zu. Bosius siel auf meinte; Theobald fonnte feine S

Deficit dum Beinen verzog. In

ewitter empor, ba war's schwül,

"Tröpschen erquickte die schmachZustand ist der schrecklichste,
Dier wußte der Pfarrer

mehr, als das Gebet; er
ucht auf die Erde nieder und
ringen wie Jasob; er schwur,
stehen, bis der arme Gesangene
Dieß gelang dem frommen Beter:
sing Theobald an, zu weinen, bis
hräne die andere schlug, und sowie er
ourde er heiterer, er gab sich ganz in den
ottes und wurde muthig, auch die größten
u erdulden.

rend der Zeit, daß diefes vorging, wußte 1 Blond'ichen Saufe noch fein Bort, und febung fehrte auch das Gerüchte, welches wie in 8 Ungeheuer, die Gunde, in seiner grausen-Nacht daher eilte, auf seinem Wege um und is durch einen warmen erquidenden Sonnen-u Boden; denn am I... nischen hofe kehrte mächtige alles jum Besten.

ler und sein Hofprediger, Abramelech ich er, hatten ihr Bestes gethan, um den Dotoden Scheiterhaufen zu bringen. Das schrecksodes urtheil war im Tempel der Gerechtigseit edet worden, und es schlte weiter nichts, als terschrift des Herzogs, der noch von dem allem Bort wußte; einer von den Ministern hatte es im im es dem guten Fürsten zur Unterschrift vorsurück, die Gestimmten blieben bei dieser Conspuruck, die Gestimmten aber kamen und sesten ibren Ort.

trug man die Sache bem Bergog vor, man

Conferengminifter ge fine und ergablte fig; er erhielt aud febr tröftlich war: ber gangen Cache audrichten, Denn Rollers Geite im Ginn, ole Scheiterbaufen in bie Confere lichen Bebant Bofine au nab! Er und alle fei Unlage gu Biel ba Dollor n fomment: gangen ? en bem allmab

et, zu vernehmen, was er gu feiner Entfculbi=

porzubringen babe.

riog. Dabei erstarrt einem bas Blut; warat fich ber arme Mann nicht an mich gewendet? It ig. Das ist versucht worden, es war aber filberne und guldne Mauer um Ihro Durcht her.

ie Minifter. herr von Balig! Gie werben

was zu beweifen befommen.

alig fabe fich muthig um und fagte: "Wollen bag ich den Dofes Beidel tommen laffe?"

le verftummten.

erzog. Im Augenblick schiede man eine Stafab und gebe Ordre, daß der arme Doktor ohne res Berhör, ohne irgend einigen Anstand, aufs wollste aus seiner Gefangenschaft befreit und ihm, er verlangt, zur Schalloshaltung erstattet werde! aber, Zalig! empfangen hier von mir die Bollst, gegen alle die ungerechten Richter eine Instion niederzusegen und auf's punktlichste zu versen!

amit zerriß er das Todesurtheil und ging fort. io prompt versuhr der Herzog nicht immer, sein ler war allzu große Güte; er hatte oft Todeseile und andere Sachen unterschrieben, ohne sie ber gelesen zu haben: dieß hatte die Minister ist gemacht, um so etwas zu wagen. Zalig freute von Herzen über den Ausgang dieser Sache, logleich schrieb er den ganzen Berlauf an seinen und Bosius; dieser nahm Ertrapost und eilte Theobald, zugleich schiefte er auch einen Erssen ab, der Herrn Blond und Sannchen die Rachricht überbringen mußte.

er Doftor empfing die Radricht von feiner naben

Befreiung, wie leicht zu benfen ift, mit bober Freude er umarmte feinen Freund und weinte laut; jest danften nun beide zujammen Gott für die gnadige Entwicklung einer folden harten Prüfung, und Theo balb eiffarte sich fo über Religion und Schwar merei, daß Bofius wohl merfie, er fey aus den Grunde geheilt, baber sagte er ihm auch fein Bor mehr, weder zum Unterricht, noch zur Warnung.

Den folgenden Tag fam die Staffete an; Bofine war noch in der Hauptstadt, und gerade bei dem Gefangenen, als ein Sefretär hereintrat und dem Dot tor anfündigte, er sey frei, der Herzog habe ihn Gnade widerfahren laffen; zugleich schloß ihm der Büttel die Fessel los. The obald lächelte und sagte Sagen Sie dem Präsident, daß ich auf solche Weisnicht aus dem Gefängniß ginge, sondern auf die Urt, wie es der Herzog besohlen habe. Bosint fügte hinzu: ich gehe mit zum Präsidenten.

Der Prafibent wollte fich nicht fprechen laffen, aber Bofius verftand die Sache beffer; er ließ ihm fa gen, baß er Seine Ercellenz gerade jest fprechen muffe, ober es wurde auf eine unangenehme Weife

gefcheben; fogleich murbe er vorgelaffen.

Prafibent. 2Bas wollen Gie, baß Gie fo une

geftumm find?

Bofine. Em. Ercelleng höflichft erfuchen, mit jum Befangenen ju geben und ibn mit eigner Sand

aus bem Befangniß gu fübren.

Prafibent. Bas? - ich will 3hn zu ibm fegen laffen; jest tommt ber herenmeifter noch nicht weg; geb', Johann, fag' bem Buttel, er foll ihn wieder festichtiegen!

Bofind. Ihre Ercelleng! bas wird beffe beffer fenn, fo werden Sie ihn auch eigenhandig wieber

loeichließen muffen, bas ift alfo noch ehrenvoller. Rennen Sie die Sand ?

Run trat der Paftor neben den Prafibenten, jeigte ihm den Brief vom Minister, und las ihn vor, daß er selber zusahe. Dieß that die verlangte Wirtung; der Prasident wurde blaß, sing an zu zittern und sagte: das wußte ich nicht! ich will mitgeben

und ben Doftor berausführen.

Das geichab nun, ber Drafibent führte ibn felbft über bie Strafe nach bem Gafthof; er wollte ibm ein Beidenf an Gelbe maden, auch ichidte er Wein bin. Theobald nabm aber von bem allem nichte: er verlongte auch nichts weiter gur Schablosbaltung. ale bag bie Regierung im gangen ganbe auf allen Rangeln möchte publiciren laffen, bag man ibn volltommen unichulbig befunden babe; bieg murbe ibm obne Unftand verwilligt. Er reiste alfo mit feinem Freunde Bofius ju Berrn Blond, feinem Schwies gervater, und ju feiner Frau und Rindern. wurde er fo empfangen, wie man fich leicht vorftels len fann; Sannchen fand er aber fo abgezehrt und lungensüchtig, daß er voraussabe, er werde fie nicht mehr lange behalten; bieß erwochte wieder eine neue Schwermuth in feiner Seele, fo bag er fich boch nicht recht freuen fonnte. Indeffen mar's ibm boch immer lieber, in die Sande Bottes zu fallen, els in die Banbe ber Menfchen.

## Das dritte Hauptflück.

Man follte benten, herr Roller und fein ichwars zer Ditgebulfe waren nun der ftrengften Gerechtigs feit in die hande gefallen, allein nichts weniger als bas; da Theobald als Chrift bachte und das Bebot: Rächet euch felber nicht, meine Liebsten! beobachtete, so geschahe weiter nichts, die Sache blieb ganz rubig, und Schleicher wurde noch so gar um diese Zeit königl. R.... scher Consistorialratb.

Sier, baucht mir, fann ich ein Wort zu feiner Beit fagen; Theobalb rachte fich nicht, Die Diener ber Berechtigfeit auch nicht, und Gott eben jo wenig: Roller lebte gludlich, ftarb ichleunig aus feinem Boblftanbe weg und fam in bie anbere Welt, obne au miffen, wie; Schleicher lebte viel langer, baufie eine Schalfbeit auf bie andere, murbe benelarm und immer verftodter, fo bag er fur; por feinem Sinfcheiben noch zween febr ebrwurdige Danner auf eine abicheuliche Urt fur Rarren bielt; nun gebrie er langfam aus, führte berrliche Reben auf feinem Tobbette von ber naben Geligfeit, beren er fich gang verfis dert bielt, und ftarb, bem Unfeben nach, wie ein Beilger. Dieg alles ift mabre richtige Beidichte: was fann man nun aus bem erbaulichen Enbe fo vieler Menfchen ichließen? - wie oft balt man ibre Tegien Reben fur Beweife ibrer Geligfeit! - und wie ichablich ift bas? - Giebt man bas frobe Ente eines folden Meniden, fo ftellt man's mit ben Sand-Tungen feines Lebens in parallel, mar biefes nun nicht fonderlich fruchtbar, nicht erbaulich; fagt mir, mas fann bann ber Schlug, ben man aus einem beitern Tobe macht, für Kolgen baben?

Allerhand phyfifche Urfaden, fogar ein hober Grad ber Berftodung, wie dieß ber Fall bei Schleichern, bei Boltaire und bei fo mandem Uebelibater, ber auf bem Blutgeruft ftirbt, ift, fonnen einen mit las denbem Munde fterben maden, und verurfachen, baß

jest ber Sterbende durch ein Meisterftud ber Beuchelet, ba er weiß, daß man vieles aus der Freubigleit im Sterben zu schließen pflegt, himmlische Reden führt und der Ewigkeit entgegenjauchzt.

Wenn sich ein Sterbender als ein armer Sunder fühlt, wenn er bei Gott Gnade und Erbarmung zu erstehen sucht, wenn er sich glaubensvoll zum Erlösfer wendet, sich der Seligseit ganz unwürdig erklart, bann endlich Muth und Freudigseit befommt, und ruhig, oder auch unruhig hinstirbt; wenn die ses alles bemerkt wird, wenn sich der Kranke allein glaubt, das sind gute Zeichen; wenn sie aber auch wicht bemerkt werden, so kann man darum nicht auf Begentheil schließen.

Run nehme man einmal alle Vernunft zusammen

und urtheile:

Db es Gott, bem allerweisesten, allergerechtesten und liebevollesten Wesen, anständig sep, das Unrecht, welches dem The obald wiederfuhr, ungerochen zu lassen? Man mag hier einwenden, was man will, so muß man doch endlich gestehen, daß das göttliche Recht der Wiedervergeltung hier Ersat fordere.

Wenn nun aber dieser Ersat so gewiß geschieht, als Gott gerecht und die ewige Liebe ist (denn eben diese Liebe fordert jene Gerechtigkeit, sonst wäre ja dem Theodald viel zu nahe geschehen), und das Recht dieses Ersates wird in diesem Leben nicht ausgeübt, wo soll es dann ausgeübt werden, wenn nicht ein Leben nach dem Tode folgt, welches genau die Bergelrung von diesem aussührt, welches nach Berdienst belohnt und bestrafi? — Mich dunkt, es gabe keinen stärkern praktischen Beweis für die Unssterblichkeit der Seelen und für Bestrafung und Bestohnung nach diesem Leben.

Theobalb blieb nun in bem ganbftabtchen, in welchem fein Schwiegervater Beamter mar, und fing bafelbft an ju prafticiren ; bas Umthaus war für beibe groß genug, mitbin fonnte er bier, wie et glaubte, beffer fortfommen, als ju Bornbaufen; allein alles war gleichfam Unfegen, was er anfing; feine Battin war immer franflich, fie fonnte alfo ibrer Sausbaltung nicht geborig porfteben, und er felbft, ob er mobl nichte weniger ale ein Berfchwenber war, verftand boch nicht, wie man Belb beijame men balten und erfparen muffe; er ging immer reine lich, aber ichlecht und mobeft gefleibet; furg, er verthat nichts Unnöthiges, verbiente auch noch giemlich viel; allein er gab, freilich im Glauben und Bers trauen auf Bott, viele Ulmofen, befuchte bie armen Rranfen vorzüglicher, ale bie reichen, bas verbroß bann biefe, jenen bezahlte er noch fogar bie Urgnei baau; endlich verftand er auch bie fo ergiebige Beloquelle ber Mergie, Die feine Charlanterie, nicht, obne melde ber Argt weiter nichts als ein elender Stumper ift, mitbin gerieth er auch bier wieber immer tiefer in Schulben, und mit ibnen in Berachtung.

Leute, die nichts von der Ehre verstehen, wollen immer behaupten, das Geld mache einen Mann
nicht ehrenhaft; allein die Erfahrung lehrt gerade
das Gegeniheil: habt Geld und sept Schurken, so
werdet ihr allgemein geehrt werden; oder habt Schulden, sept aber redlich, so werdet ihr Schande haben!
Das Geld schminft die Sunde zur heiligen, und
Schulden hangen der Tugend die Larve einer Furie

por's Beficht.

Rirgends berricht biefe uneble Gefinnung in fo hobem Grade, als in handelsorten, ba ift's noch nicht einmal genug, Geld zu besitzen, sondern man muß noch bazu Raufmann seyn. Der Hollander schätzt seinen Prinzen, Statthalter, bei weitem nicht so boch, als den Bürgermeister in Umsterdam, der boch nur Kausmann ist. Eine Anesdote fällt mir dabei ein, deren Wahrheit ich garantiren kann: Der vorige König von Preußen war einmal, ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit, in Amsterdam; da nun dieser Fall selten ist, so besam er freilich viele Anschauer; als er nun einmal über die Gasse ging, so stand ein Amsterdamer Bürger an der Thür, und mit Berwunderung sagte er zu seinem Nachbar: Der König gibt sich ein Ansehen, gerad als wenn er Bürgermeister von Amsterdam wäre.

So gedrückt und kummerlich verlebte Theobalb viele Jahre; seine Schwiegereltern, wie sehr rechtsichaffene Leute sie auch waren, begonnten auch alls mablig ein Mißtrauen in ihn zu segen, so daß alle Stügen einstelen; indessen fonnte man doch nicht sagen, daß es ihm je am Nöthigen gemangelt habe, sein festes Bertrauen auf die Borsehung blieb bei dem allem nicht unbelohnt; in diesem Bertrauen wankte er nie, dabei war er fleißig, redlich, treu in seinem Beruf, und duldete alles mit Saustmuth, was ihm widersuhr. Während dieser Zeit trugen sich aber mancherlei interessante Geschichten zu, die ich, als zu meinem Zweck gehörig, nicht verschweisgen darf.

Das Städtchen, in welchem Blond und Theosbald wohnten, hieß Port heim, oder ich finde vielsmehr für dienlich, ihm jest diesen Namen zu geben; auch hier fanden sich viele brave, fromme und rechtsschaffene Christen, denen es um ihre wahre Gludsseligkeit ernstlich zu thun war; allein wie es dann

immer zu geben pflegt, auch viele Pharifaer, bie immer ber mabren Gottfeligfeit ein Schandfled find und ibr mebr icaben, als öffentliche Reinde. Bier fand Theo: bald alfo wiederum feine Laft; fein außerer Unftrich, feine Sprache und fein ganges Betragen war pietis ftifch, und boch mar feine Lebensart freier, nicht fo einsam und eingezogen, benn er feste ben gangen Berth ber Religion auf Die Fruchte bes Baume und nicht auf Die Blatter und Blutben; baber faben ibn bie ftrengen, und vorzuglich bie Pharifaer, fur einen Mann an, ber auf beiben Uchfeln truge, feinen feften Charafter babe, meber falt noch warm fey, und alfo verdiene, ausgespieen ju werben; bagu gaben fie fich bann auch alle erfinnliche Dube, fie maren nicht bas mit gufrieden, ibn felber nicht ale 2frat gu brauchen, fonbern fie verachteten ibn auch mit icheinbeiligem Bebauern bei Undern, und richteten ben Rrebit gu Grunde, ben er noch batte.

"Es ist doch Schade um den Doftor Theobald, der Mann hat wirklich gute Anfänge im Christenthum gehabt, aber lieber Gott! die Weltliebe, die verführerische Delila — und dann versteht er doch auch nicht viel, er hat nicht genug studirt, und gibt sich auch bei den Kranken nicht Mühe genug u. s. w." So redeten diese Schandseke der Nachahmer Jesu, des Jesus, der noch am Kreuz für seine Mörder bat, aber sene Menschenklasse mit dem Titel der

Schlangenbrut belegte!

Theobald hatte bei allem feinem Beftreben nach einem vollfommen driftlichen Bandel einen ziemlichen ftarfen Sang zur ichönen Literatur, infofern fie fich mit feinen Grundfägen vertragen fonnte; er las baber bie ichönften Schriften ber Englander und ber Deutschen, er hatte auch felbst ziemlich Geniefraft,

Etwas zu schreiben und zu bichten, boch getraute er sich nicht, seine Sachen bruden zu laffen; benn er befürchtete mit Recht, baß es ihm in bie sen Beiten nicht gelingen wurde, ein berühmter Schrifteller zu werben. Indeffen hatte er boch ein und anderes gesichrieben, bas nur blos balag, um zu seiner Beit wieder zerriffen zu werden.

Run trug fich's einmal gu, bag ein gewiffer Rinangrath Bofen, feinen Schwiegervarer, ben Umtmann Blond, besuchte; biefer Mann mar ein großer Schongeift, und zwar im beften Ginne, ein gang portrefflicher Mann von Berftand und Bergen. In feiner Jugend mar er fo gut wie Theobald ein Schwarmer gemefen, nachber aber batte er als Jung: ling gereist, fein Schidfal führte ibn gu feinem Unglud nach Genf und Rerney; bort icheiterte er an feinem Glauben; er war nun ein formlicher Beift geworden, aber fein Spotter, fein Berachter Sefu. fondern nur bloß ein Zweifler aus Brundfagen, babei aber bochft wohlthätig, geschäftig zu allem Buten, nicht wollustig, boch aber fein und geschmadvoll in allen feinen Sachen, und babei außerft freundschaft= lich, einnehmend und liebreich.

So wie nun diese Art Menschen höchst verfeinert sind und ihren Geschmad und Empfindung hoch reftiscirt haben, so können sie auch in der ganzen Welt Gottes nichts Alltägliches dulden, das ennugirt sie; wo sie aber Geniefunken entdecken, da jubiliren, herzen und kuffen sie. So gings nun auch hier; Boskey fand den braven rechtschaffenen Blond unausstehlich, hingegen kam ihm Theobald äußerst wichtig vor; an diesen knupsie er sich an und bezeugte sich unaussprechlich freundlich gegen ihn, daß Theobald barüber in die äußerste Kreude gerieth und ben herrn



babe, fo beidreibe ich nun die einzelnen Bufalle, fo

wie fie fich nach einander gugetragen baben.

Richt weit von bem Stadtden Portbeim liegt ein Bauerhof, Someinberg genannt, auf einem febr angenehmen Sugel, von welchem man eine unaussprechlich icone Aussicht in bie umliegenbe Wegend bat; bieber manbelte Doftor Theobald öftere, um feinen Gram und feine Schwermuth in ber Ginfamfeit und im Chook ber unentweibten Mutternatur auf eine furge Beit ju vergeffen. Inbeffen fanb er auch bier bie traurigften Wirfungen ber Schwarmerei. und weil er endlich bei ber Gache gum Beften gewirft bat, fie alfo mit gut feiner Lebensgeschichte gebort, fo muß ich fie auch umftandlich ergablen, bejonbere ba nie abermale viel Lebrreiches fur meine Lefer

von allerhand Battung in fich enthalt.

Der Schweinberg ift ein ziemlich großes Bauerns gut mit einer einzigen Familie. Der Erbe beffelben mar ein launiger, unansehnlicher Rerl, ber in allen feinen Beidafien langfam, unthatig, und überhaupt in allen Dingen gang ungefühlig mar; er bieß Sans. Gelbft batte er feinen Trieb ju beirathen, er bielt mit feiner alten Mutter Saus, Die ibn bann endlich burch vieles Bureben babin brachte, baf er, ale ein vierzigfähriger Rerl, ein fiebzebnjähriges Dabden beiratben mußte. Dieg Mabden war bilbicon und bieg Catharine. Dieje Berbindung mar, wie man leicht benfen fann, nicht auf Reigung, fonbern auf Berforgung gegrundet. Catbarine liebte ibren Mann nie, aber fie batte boch nun ihr Brob auf Lebenslang, und Sans liebte auch feine Carbarine nicht, benn bagu batte er nicht Empfindung genug, boch mar er gufrieben, benn er batte boch nun eine Saushalterin. Inbeffen lebten boch beibe Leuthen sehr vergnügt zusammen, und durch die Länge ber Zeit entstand benn doch endlich eine Neigung ober Freundschaft, die die Liebe ziemlichermaßen erseste. Hans zeugte auch mit seiner Catharine wei Kinder, einen Sohn und eine Tochter; der Sohn utete dem Bater in vielen Stüden nach, und die Lochter der Mutter; beide wurden in ihrer Einsamseit ziemlich gut und unschuldig erzogen, sie waren in der That liebenswürdige Kinder der Natur; vorsäglich besaß das Mädchen eine so blühende Schönsheit und ein so sanste gutes herz, als man's nur wünschen konnte; es hieß Lieschen. Dies war die häusliche Beschaffenheit der Schweinberger Familie.

Die Frau Catharine hatte sehr viele Empfinbungen und war mit Feuer und Geift getauft; die Einsamkeit, gute Prediger und häusliche Zufälle stimmten ihre ganze Seele zur Religion; sie wurde früh eine gute Christin, und blied's auch die an ihr Ende, ob sich gleich, freilich aus guter Meinung, ungeheure Thorheiten und ihre Folgen, Unglück und Trübsal mit in ihr wohlthätiges Leben einstochten, ihr hellglänzendes Licht verdunkelten und dem Christenthume in ihrer ganzen Nachbarschaft sehr viel schadeten.

Anfänglich hatte Catharine feine Berbindung mit irgend einer andern Religionspartet, außer ihrer angebornen, der reformirten; nun fand sich aber nach und nach ein Herrnhuter Missionarius bei ihr ein; dieser entstammte ihre Seele mit so vieler enthusias stifcher Liebe zum Erlöser, und bestreute ihren Lebenssweg mit so vielen Rosen, daß sie wie ein Trunkener taumelte, herumreiste, Schwesterbesuche machte, und so ihr Hauswesen und Beruf ziemlich versäumte. Hans war ein guter Mann, er ahnete das nicht, und wenn seine Frau nicht zu Hause war, so verrichtete er ganz



langfam und gemächlich feine und feiner Frauen Ges

icafte mit einander.

Während dieser ihrer Lebensperiode frat der im ersten Theile dieser Geschichte schon bekannt gewors bene Pollin wieder auf den Schauplat; er fing auch in dortiger Gegend an, sein fanatisches Evangelium, mit dem Bauchkneipen verpaart, zu predigen. Catharine hörte von diesem Manne, das war genug, sie zu einer Reise von etlichen Stunden zu be-

wegen und ibn zu befuchen.

Pollin war außerft einnebmend, und fein fcmars merifcher Beift im Umgang fo verführerifch und fo taufdend, bag Catharine gleich bei bem erften Befuch gang bezaubert wurde. Die Grunbfage biefes Mannes maren aber nun ben Berrnbut'ichen gang entgegen, bei ibm fam's auf Gelbftverlaugnung, ein bochft ftrenges myftifches leben und weniger auf fuße Empfindungen an; fein Begriff vom Glauben war gang mas anders, ale ber Bingenborfifche, und feine Traume vom taufenbjabrigen Reich zugleich fo außerft romantifc und angiebend, bag es wenig ges feblt batte, Catharine mare vom Berftanbe gefoms men; fie murbe also bamale eine vollfommene Unbangerin von Pollin, und ber Berrnbutismus machte in ibrem Beifte mit bem Mpfticismus eine ziemlich erträgliche Mifchung, benn fie mar nun nicht mehr fo leichtfinnig ale vorber, und boch auch nicht fo finfter und ichwerfallig, ale bie Doftifer. Gie war überhaupt eine angenehme, liebenswürdige, brave Frau, bie in ber Woblibatigfeit und Rechtichaffenbeit bie Erfüllung ibrer Religionspflichten feste; mas mar benn nun auch fonberlich baran zu tabeln, wenn fic auch ibre Geele bie und ba mit Phantaffen und fus

ien bas leben verfüßte? Ber unter uns ift gang frei von aller Schwärmerei? t war inbeffen nicht gar lange Cathaübrer, benn es eniftand in ber Graficaft 21 ... eine febr merfmurbige Befellichaft, fich gang und auf immer anfnupfte "). oiffer, von ber Berrnbutifden Gemeinbe ener Beiftlicher, Ramens Dronbeim, fam einzigen Gobnden, einem Rinbe von brei 21 ... an, feine Frau mar tobt, und er mit Uhrmachen, Schreiben, Rechnen, Un= Rinder u. f. w. Dronbeim gab fich bei ben frommen Sandwerfemann mit feinem toft und Sausmiethe, und that, was ibm nb fam, um fich zu nabren. Sier fammelte en großen Unbang, und ich begreife auf be nicht, wie's juging; er batte in feinem tragen nichts Ungiebenbes, er mar außerft aft und ungefalzen, feine Reben und fein jo findifd, lappifd und affeftirt, bag es wenn ich mich noch ber Stunde erinnere. feiner Begenwart gewesen bin. Dem allem war boch fein Suftem noch bas befte, bas bem einzig mabren fennen gelernt babe. fein Evangelium war ibm alles; thue, nen ftebt, weiter mußte er von nichte! lrt, sich zu diesem Thun und Glauben machen, batte wieder ihr gang Befonderes: einmal, und zwar Samftaas Abende nach

te meine Lefer, mir zu verzeihen, daß ich bei em Ansehen nach unwichtigen Geschichte so umbin; sie ist ungemein lehrreich, und zu bem Zweck ich mehr, als zum Ergößen. bem Effen, versammelten sich alle seine Anhänger Bause seines Hauswirths, dann wurden einzelne phen aus den schönsten und erwedlichsten Liedern sungen und die Zither dazu gespielt, darnach alles still; Einer oder der Andere las einen Spaus den Evangelien sehr langsam und bedächt Jeder dachte darüber nach und sagte dann seine knung; dann freute man sich untereinander, dann man wieder, dann umarmte man sich brüderlich, sch sich ewige Liebe und Treue, und verband sich Wohlthätigseit gegen Jedermann, und so hoch geistert und mit Kraft angethan, ging man wie auseinander.

Bahrlich, ich gestehe es, nie ist wohl eine ! brüderung reiner, ebler und driftlich-wirksamer gifen, als diese Dronbeimische Gemeinschaft, sie sich selber nannte; als ich sie fennen lernte, stand sie wenigstens aus 800 Seelen, aus Bormen und Geringen, männlichen und weiblichen schlechts, die alle zusammen in immerwährender far Freude ihren Lebensweg fortpilgerten, sich innig liet und der Religion ihres herrn und Meisters (machten; das mußte Jeder, auch der allerrobeste wildeste Mensch gestehen.

Es war natürlich, daß Catharine sich ganz biese Leute anschloß; ob sie gleich ganze 8 Stur von A... entfernt wohnte. Das einzige, was und andern an ihnen mißsel, war, daß sie g beisammen saßen und gesellschaftlich mit einander sten; daburch sielen sie manchem ihrer armen Iglieder beschwerlich; so ging's bann auch auf Schweiuberger Hose, oft famen Besuche von 20 30 Personen bahin, die das Bermögen des ha ausgehrten; das alles ließ sich aber Cathar

t anfecten, im Gegentheil machte es ihr Freude; wenn der Besuch vorbei war, so plagte sie sich sparte besto mehr, so daß sie fast lahm und steif Arbeit wurde. Dans wurde freilich durch alle Empsindungen, Rührungen und Bewegungen seiner u und ihrer Freunde nicht gerührt, er blieb eise, aber er ließ es doch gehen, und legte ihr nicht geringste Hindernist in den Weg. Nach und nach er gar so weit, daß er das Aensere mitmachte, Berschen mitsang, seuszete, wann die andern seusen, auch wohl füßte und sich füssen ließ, so wie rhaupt die Glieder der Kirche ihr äußeres Opus er atum mitmachen.

## Das vierte Sauptftuck.

Indeffen wurden Catharinens beide Rinder if und ganz nach den Sitten und Gebrauchen der conbei mischen Gemeinschaft gebildet; Lieschen g nun in ihr siebenzehntes Jahr, und zog durch e ausnehmende Schönheit und sanftes Wesen aller gen auf sich, sie lebte in aller Unschuld und wußte h nicht, was Liebe war.

Run hielt sich in dasigen Gegenden ein lediger, er schon bejahrter Siamoisweber auf, der in einer anufaktur far Lohn arbeitete und Habicht hießeler Mensch war kurz, gesetzt, blaß und hager mit bichwarzen Gaaren, breitem und plattem Gesicht, düberhaupt nicht angenehm im Umgang, benn er schmeichelbaft, tändelnd, eigensinnig, stolz und zornig; sonst aber in allem Beiracht redlich, ehr= ) und gottessürchtig; denn er gab sich alle nur

Catharine wurde über diesen misslungenen Anschlag tief gebeugt. Geduld bringt Erfahrung,
sagte sie mir oft, wenn die Nede davon war und sie
sich meiner Warnung erinnerte; bei dem allem war
sie eine grundbrave Frau, und wenn ich je Reinigfeit der Sitten und des Wandels an Jemand bemerkt
babe, so war sie es.

Lieschen und ihr Mann liebten fich indeffen und lebten vergnügt gusammen, auch zeugten fie etliche

Rinber.

Dronbeim ftarb auch um biefe Zeit gu A..., und bie Gemeinschaft erfaltete nach und nach bis auf ein paar rechtschaffene Männer und Beiber, und fo borten bie Bersammlungen auf.

Batte nun die Schweinberger Berfaffung fo forts gedauert, fo hatte es noch angegangen; aber bie Borfebung wollte auch biefe fleine Tenne fegen und

Beu, Strob und Stoppeln verbrennen.

Pollin trat nun wieder in voller Rüftung auf; er fam zerriffen und zerlumpt nach Portheim, we damals auch Theobald wohnte; hier fand er nur Eingang bei einem reichen und in allem Betrach braven, aber zugleich zur Schwärmerei geneigten und in seiner Religion nicht genug gegründeten Raufmann welcher Steinbring hieß. Dieser Mann flei dete den Pollin schön und zierlich aus und nahm seine Grundsäpe alle recht warm und begierig an; zuden nahm er ihn zu sich in's haus, gab ihm ein schönes Zimmer und seinen Tisch und verpflegte ihn aus beste

Es ift mahr, man muß erstaunen, wenn man be benft, wie es boch möglich sey, baß so verworren Grundsage Eingang finden können, und boch war't nicht anders. Pollin lehrte, man muffe nich arbeiten, sondern im blinden Glauben an die Bor

on ibr alle Rothburft erwarten; wies man We Bibel, fo fagte er: eines Theile verftanbe Bibel nicht, und andern Theile feb es nun Fit, daß fich Gott neuerdinge durch ibn ofwürde; fo war alfo nichts mit ibm auszu-Seine gebeimen Grundfage vom gottlichen om zufünftigen Reich Gottes u. bal. maren nde die nämlichen, wie er fie ebemale gu . lehrt hatte; indeffen mußte man ju Ports on feinem Bauchreiben wenig, aber er bein Unbang von mehr ale breibundert Men-Sarftenthum R .... von wannen diefe be-Leute schaarweise nach Vortbeim zu bem -wanderten und ibn wie einen Apostel ver-- unter biefen berrichte jene lappifche Cebăufia.

innte hier viele traurige und ärgerliche Foler Sette erzählen, welche im R... er Lande en sind; allein ich würde dadurch die Aneto zum Eckel anhäusen. Catharine auf hweinberg mit der ganzen Dronheimer chaft nahmen aber keinen Antheil an die ser Schwärmerei. Sie lebten ihren Grundsägen nd bekümmerten sich um Andere nicht.

iese Zeit lebte in Portheim ein Seiden-

letiure; ba er nun eine sehr lebhafte Phantagieinen burchdringenden Berstand hatte, so fam e mit ihm; er konnte ganze Stunden lang mit L und Anstand in Gesellschaften von solchen Ereden, und erwarb sich dadurch einen so allgen Beisall, daß er weit und breit unter den Pi berühmt wurde. Dieser schloß sich nun auch an lin an, und er wurde diesem Erzschwärmer nem sehr nüglichen Werkzeug, denn Scholz vernünstiger, er wußte dem verworrenen System Licht zu geben und die Leute sicherer zu such Bornehme und Geringe hielten sehr viel von und saben ibn als ein ibeures Rüskeug Gotte

Bei biefem jungen blubenben Dlanne mifc nun abermal etwas Rleifdliches mit unter, benn Berfammlungen bestanten immer mebr aus I ale Dannepersonen; auch bingen ibm jene mit mebrerer Barme an, ale biefe. Allemal, we Diefe Bemerfung machen muß, bie feiber! fo gemein in ber Erfahrung gegrundet ift, fo pod bas Berg, und bas eben um ber Gpotter ! bie auch biefe Schrift lefen werben. 3ch fani nicht genug gegen biefe abicheulichen Denicher mabren. 3ch bezeuge vor Gott und will e meinem Blute verfiegeln, bag ben fogenannten tiften Unrecht geschieht, wenn man fie ber Ungu ibren Berfammlungen befdulbigt; ich babe lange und fo vielfaltig beobachtet, bag ich bei von ber Cache reben fann. 2Bebe bem! bei ipottet ober folde Menfchen nach feiner eigener borbenen Ratur richten will! Alle bergleichen baben ben warmen und unüberwindlichen wabrhaft fromme und vollfommen gute Menich werben, benn wer ibn nicht unter ibnen bat

jo ein Beuchler ift, ber wird balb entlaret. Wer enbet jo viele Dube ju feiner Bervollfommnung i, als biefe Menichen ? - Schamt euch alle, bie r bier bobnladelt und fvottet! - fie find bei alm ibren Gebrechen taufendmal verebrungewürdiger, le ibr elenben Beicopfe! Die ibr nur blos Gflaen eurer Lufte feyb. Diefes gange Buch bat ben wed, jenen eifrigen Menichen um ibr zeitliches und viges Wohl die Rlippen, woran fie fo leicht fcheis un, und Die felige Mittelftrage gu zeigen, und bann ie Bieriften ber 2Belt in ibrem mabren Licht barguellen, bamit fie Riemand mebr verfenne und obne riache laftere. Dan muß aber freilich folch e Leute, vie bie Rollerianer, nicht zu ihrer Rlaffe rechnen. Sholy mar gewiß nicht wolluftig, und ich babe in allgu genau gefannt, um bier ungewiß gu fenn; Mein er fab bie Tiefen feines Bergens nicht ein; eine Empfindungen fleibeten fich immer in's Lichtges band, und fo fannte er fich felbft nicht. Cbenfo achte wohl feine von ben Franengimmern, Die ibn gern borten, an Liebe zu ibm, benn wenn nur ein Ader Gedante auffteigt, fo ichlagt man ihn auf ben loof; aber ber Caame mar benn boch im Bergen, bne ibn gu bemerfen.

Doftor Theobald hatte burch lange und viele irfahrung alle bie se Gefahren und Schlangenschliche er verdorbenen menschlichen Natur kennen gelernt; wer also Gelegenheit hatte, Zeugnisse der Wahrseit abzulegen, da that er's; allein er fandwenig Einang, denn man hielt ihn noch immer für einen Mann, ver auf beiden Achseln trüge, daher kehrte er sich ucht weiter an diese Leute; doch kam's einst dazu, waß er dem Scholz tüchtig die Wahrheit sagen mußte. Eine gewisse, sehr brave, aber auch artige, bon-

nette junge Frau, die mit Sann den lang bet gewesen und eine innige Freundin von ihr war, sehr starf an Scholzen, und dieser auch an sie wohnte G Stunden von Portheim in ei Landstädtichen und gehörte zu der Dronheimer meinschaft, unter welcher Scholz auch herum und Besuche machte. Diese Frau hieß Kaufmnin; sie kam zuweilen nach Portheim, um Frei

zu besuchen, und alfo auch Gannchen.

Run trug fich's zu, bag bie Frau Raufmannin rate bei Theobald und Gannden fag und mit ihnen unterrebete, ale Scholg lachelnb und big gur Thur bereintrat. Die Raufmannin farbte fich. Theobald bemerfte augenscheinlich, fich ibre Bruft bob und bas Berg pochte, bann i jog eine angenehme Rothe ibr Geficht, bann m fie wieber blag; auch Scholzens Benichteguge bedten, was in feinem Bergen vorging; nun ne ten fie fich und brudten fich bie Sand mit ein Gott fey mit bir, Bruber! und Gott fey mit Schwefter! und nun fprach man über geiftliche terien fort, aber mit einer folden Theilnebn von Scholzens und ber Raufmannin baß fich Theobald nicht mehr balten fonnte; Blut flieg ibm in ben Ropf, boch magigte er und fragie:

Sagt mir bod, ihr lieben Beibe! wie fomi bag ihr fo unaussprechlich mit einander barmer

Beibe ftutten, und in bem Augenblide ichlupf jebem Bergen ber Schlangentopf in feine Soble rud. Scholz antwortete: Lieber Berr Doftorl man mit einer fo eblen Seele nicht übereinftim nicht harmoniren fonnen?

Theobald. Ronnen ift natürlich, aber bur

Scholz. Gi! um Gottes willen! warum nicht irfen? hat nicht Chriftus und haben nicht bie Apoel befohlen, daß wir uns unter einander lieben

Theobald. Was heißt Ihr eigentlich lieben, reund Scholg? was versteht Ihr unter bem Wort riftlicher Liebe, so wie fie bie Religion gebeut?

Scholz. Daß man sich gern hat, gern beisamen ist, sich mit einander freut, daß man's so recht hlt, wie lieb man sich hat und sich in Noth und ob unterstützt.

Raufmannin. D ja! fa! bas ift fo recht bie

abre Liebe.

Theobald. Ach, ihr guten Kinder! — Sagen bie mir einmal so recht offenherzig, Frau Kaufmännin, ie ist die eheliche Liebe beschaffen? zeigen Sie ir doch den Unterschied zwischen der Liebe, die iie zu Ihrem Mann und die Sie zu Freund Scholen und die Sie zu meiner Frau haben? — lie Sache ist wichtig, meine beste Freundin! hier isten Sie sich sehr sorafältig.

Die Kaufmannin erfdrad, blidte vor sich nier und wurde tieffinnig; Sannch en lächelte und dolz wurde eifrig. herr Doftor! fing er an, glaube gar, Sie haben einen Berdacht auf une Bruderliebe? das ist entsetzlich; Sie bringen da mb Feuer auf bes herrn Altar, es ist ja fürchterh, nur von Ferne so etwas zu benten! Wer wird

mn bie allerheiligste und allerreinste Liebe mit fo was Abscheulichem befleden fonnen?

Theobald. Scholz! Euer geistlicher Stolz, Euer utrauen auf Eure eigene Rraft täuscht Euch, und enn Ihr auch Beide von dem Bewußtseyn einer Ichen Liebe frei seyd, so mußt Ihr doch den Schein

meiben, ber fann in einem folden Grab bem Bern Raufmann, ber feine Frau fo innig liebt, unmog

lich gleichgültig feyn.

Scholg lachte laut; aber ber Raufmannin tra ten bie Thranen in bie Augen. Theobald merfu bas, und nun mar er vollig von Allem überzeugt baber fagte er ferner: "Bort, 3br guten lieben Leute pruft Euch einmal, ob 3br Gott und Guren Erlofe fo liebt, wie 3br Euch unter einander liebt. Und benft einmal, Gott weniger lieben, ale bie Denfchen welch' eine Abgotterei!"

Scholg. herr Doftor! ich mar' ber größte Bo fewicht in ber Belt, wenn auch nur ein Scheit unerlaubter Liebe gegen irgend eine Frau in meinen Bergen mare. Aber bie Liebe gu Gott und Chrift ift gang was anders, ale bie Liebe gu ben Den Chriftus fagte: Wer mich liebet, be wird mein Wort balten; Gottes Wort balte und thun, was Er befohlen bat, bas beißt, 3bn lieben

Theobald. Gang recht! bas ift vortrefflic Gott ift ein Beift, Die Liebe gu 3bm liegt nicht f ben Merven, fonbern auch im Beift und in be Bahrbeit; aber es ift bie Frage, ob fich bie Cbriffe

nicht auch fo lieben muffen?

Scholg. Bang gewiß! aber wenn wir mit ber Menfchen umgeben, fo feben wir fie; wir feben ib Thun und Laffen, und wenn fie mit und barmoniren jo gewinnen wir fie lieb; ich glaube wohl, bag fid Da etwas Ginnliches und Fleischliches mit einmifcht aber es ift bie Frage, ob. bas nicht erlaubt ift ? 2Bi fonnen in biefer Welt fo vollfommene geiftliche Den iden nicht werben.

Theobald. But! 3hr gefteht mir alfo, bai

ch allemal eine fleischliche Liebe unter bie geiftliche riffliche mifct?

Scholg. Benigstens mehrentheils! bas glaub ich ar gerne; aber ich balte bafur, bas ift erlaubt.

The obald. Zwischen Leuten von einerlei Gesplecht glaub ich's auch; aber zwischen dem männlisen und weiblichen Geschlecht! — wie gefährlich ist as? — bedenkt's nur einmal recht! — wie leicht um sich da der Geschlechtstried mit einmischen! — us guter christlicher Meinung kämpst man dagegen ud verdirgt ihn in seinem Berzen; indessen fährt man mit im Umgang, in der Zärtlichkeit, und so wird as Feuer unter der Asche immer stärker, dis es endscholz lachte herzlich und sagte: D herr Dokstell herr Doktor! wie schwach mussen Sie seyn, senn Sie so denken können!

Die Kaufmännin aber gestand mit Thränen in den lugen: der Herr Doktor könne wohl recht haben, enn man würde gemeiniglich sinden, daß man wohlstölldete Personen inniger liebe, als unansehnliche, nd das sey doch ganz gewiß eine unreine Liebe. Theobald seste noch hinzu: die christliche Liebe mn nur darinnen bestehen, daß sie der Liebe zu bott ähnlich ist; die Gebote der Liebe an seinem kebenmenschen ausüben, ihm dienen, seine geistliche ab leibliche Glückseligkeit befördern, nur das ist ahre christliche Liebe; was weiter geht, ist Schwachstt, Sinnlichkeit, Unvollkommenheit, und zwischen ersonen von beiderlei Geschlecht Frucht vom verbosnen Baum.

Die beiden Frauenzimmer gaben Theobalb vollsommen recht, und die Raufmännin war von ber Zeit n vorsichtig und untadelhaft. Scholz aber ärgerte

fich, fpottete und ging fort - er besuchte ! fegumeilen. Run wurde Theobald einft gi Rranten an ben Drt berufen, wo bie Raufi wohnte ; fie batte ben Doftor bemerft, fie ichi ber einen vertrauten Freund gu ibm und li fagen, Schol; fen nun icon über acht ? ibrem Saufe und gabe por, er fen frant, 1 lieber guter Dann fen febr unwillig barübe Berr Doftor mochte boch fommen und ibr ben fchen vom Salfe ichaffen, benn fie fey in ber ften Berlegenbeit barüber. Dem Theobal bas Reuer in ben Ropf, er ging augenblichli Saus, die gute Frau empfing ibn mit rothger Mugen, und ihr Dann fab febr ernft que; e nichte, batte auch feiner Frau feine Bormu macht, aber fein tiefes inneres Leiben war fichtbar.

The obalb ging nun ganz allein hinauf zu Sen, er sah ihn gesund und blühend im Be gen, er grüßte ihn ganz ernsthaft und fühlte it Puls. Sholz! sing er an, mit Euch kann i nicht im freundschaftlichen Ton reden, marsch! Euch im Augenblick fort, Ihr sepd nicht kran wenn Ihr's wär't, so gehört Ihr hier nicht he ich sage Euch, kommt nicht wieder in dieß selig sind die Friedenmacher! folglich verdam Friedensstörer! — und das dreimal doppelt, sie dem Spefrieden gefährlich werden; ich bin gerusen worden, nun könnt Ihr denken, wie r gekommen ist. Scholz packte sich auf und gi

Mugenblide fort.

In ber Zeit ging auch Pollins Rolle gu Unter ben R ... ern, bie fo fleißig aus ber zu ihm wallfahrteten, waren auch zwei junge

ein Jungling von etwa 25 Jahren, und feine Gomefter, ein feines Dabden von 23 Jahren. Der gute alte Wollin, ein Dann, ber feine Babne mehr batte. beffen Saar ichneeweiß mar, und ber feine fiebengia icon binter bem Ruden batte, fing auf einmal an, feine Perrude ju pubern, fich aufzupugen und bem Mabden weiß zu machen, er mußte fie beiratben. 3d weiß mabrlich nicht mehr, was er für gludliche Folgen aus Diefer Che weiffagte; genug, bas Dab= den machte fich eine Gbre baraus, ben alten Darren zu nehmen; aber alle Beiftlichen von allen Religionen weigerten fich, fie zu copuliren, und fo murbe nichts aus ber Sade; bas Mabden wurde flug und ging nach Saufe, und Pollins Wohltbater, ber berr Steinbring, Schaffte ibn auch aus bem Saufe. Bebermann argerte fich an bem alten Beden und fein ganger Rredit mar bin; er feste fich nun in eis nem Städtchen in ben Niederlanden, wo er lange Beit verachtet, elend und franklich lebte - ob er iest tobt ift, weiß ich nicht.

Scholz und alle, die ihm gefolgt hatten, hörten nun auch auf, an seinen Grundsägen zu hangen, ein Jeber that, was ihm recht däuchte; allein eben diesser Scholz, der doch nun bald hätte klug werden sollen, machte wieder einen Streich, der viel Elend nach sich zog. Er hatte zuweilen die Catharine auf dem Schweinberg, den Habicht und sein schweinberg den Habicht und sein schweinberg den Habicht und sein schweinberg der Geräuschvolle Stadt, wie Portseim war, zu verlassen und in der Einsamkeit Gott zu dienen; zu seiner Einsiedelei wählte er sich den Schweinberg, er sprach die Catharine an, ihn in Kost und Logis zu nehmen, und diese Frau, die so Bieles von der Art erfahren hatte, selbst Habicht und

Lieschen willigte mit Freuden ein. Theobalb, ber gar wohl merfte, bag es nun auf Lieschen Toegeben wurde, wiberrieth es mit größtem Ernft, benn Sabicht mar ein burrer, abgearbeiteter Dann, ber nabe an bie fechezig grangte, und Lieschen eine Frau von 28 Jahren, icon, blubend und voller Weuer. Der Doftor fellte ber Catbarine in gebeim bie Gefabr por, und führte ibr viele Bei fpiele, befonbere auch bie Befdichte ber Raufmannin an; allein bas balf nichte, fie war fo voll beiligen Enthufiasmus, bag fie fich gar barüber argerte wo fann bas Boit jugeben, fagte fie, baß fo gute und beilige Abfichten folde Rolgen baben? man muß bem Gatan trogen, ber fucht freilich bie Frommen gu fichten, aber eben baburch wird man im Guten geforbert. Rury, Theobalbe treue Ermabnungen balfen gar nichte, Catharine baute bem Schola fogar ein eigenes Bauechen auf bem Schweinberg, weil fie felbft feinen Dlat im Saufe batte, und fo lebte er ba etliche Jabre.

Nun ging es gerade so, wie es Theobald vermuthet hatte. habicht war den Tag über nicht zu Sause, denn er arbeitete in der Fabrit, und Liesch en wartete Scholzen bei seiner Weberet auf mit Spulen und bergteichen Arbeiten; bier ging's nun so weit, daß Liesch en hysterische Zusälle und Zucungen befam. Ihr Leiden ging auf's Höchste, benn dafür siehe ich, daß sich Scholz nicht mit ihr vergangen hat, er war im Grunde rechtschaffen, und seine Seele war eigentlich blos mit platonischer Liebe erfällt. Catharine und Habicht merken endlich das Undeil, Scholz nun auch, und so zog dieser freiwillig sort in sein Baterland, wo er sich häuslich niederließ. Dabicht starb bald an der Auszehrung. Bei Lieschen aber war burch so mannigfaltige Ursachen ber Geschlechtstrieb so boch gespannt worden, baß sie lieberlich und von einem schlechten Menschen schwanger wurde, ben sie nun geheirathet hat. Catharine grämte sich jämmerslich, und nun sah sie ein, welch' einen Gräuel ber Berwüstung an heiliger Stätte bie Schwärmerei anrichten könne; aber es war nun zu spät, sie hatte ber Religion einen Schandsleck angehangen und ben Spötter lachen gemacht.

## Das fünfte Sauptflück.

Es erfordert wenig Nachbenfen, um einzuseben, woher es fomme, bag unter ben Chriften auf ber einen Geite eine fo erftaunliche Lauigfeit in ben mabren eigentlichen Pflichten ber Religion, auf ber anbern eine in's Bilbe laufenbe Schwarmerei, und auf der dritten Religionshaß, Freigeisterei und Spotterei berriche? Jene Lauigfeit, womit ber größte Theil behaftet ift, entsteht aus dem ewigen Ginerlei des fogenannten Gottesbienstes; man wird aller 2Babrbeiten, Symbolen und Ceremonien nach und nach fo gewohnt, daß fie nicht ben geringften Gindrud mehr machen; und bann lebt man in bem von Jugend auf burch Erziehung und Schicffal gebahnten Bege ber Sinnlichkeit gang ruhig fort, die Rrafte jur Bervollfommnung erschlaffen und werden nicht entwidelt, bagu fommen bann auch die Bedurfniffe biefes Lebens, die ben gangen Wirfungefreis ber Seele fo erfullen, baf man felten an bas Gine, bas Roth ift, benft.

Benn nun entweder Genie ober Bufall ben Trieb

zur Bervollsommnung aufweden, so untersucht ber Mensch die nächsten besten Mittel und ergreift sie ohne mühsame Prüfung; gerath er nun an schwärmerische Personen oder Bücher, so wird er in den Birbel hineingezogen; hier findet auch die Phantasie ihre Nechnung, die süßen Empfindungen betäuben Berstand und Herz, und so wird der mehr oder we-

niger gefährliche Schwarmer fertig.

Andere, auch forschende Geister, gerathen in philos sophische Grübeleien über die Wahrheiten der Religion; hier gibt's nun sophistische, verführerische, mündsliche und schriftliche Anleitungen die Menge, wer ihnen unter die Hände geräth, ist fast unwiederbringlich verloren; diese Lehren schmeicheln der Sinnlichkeit, schläfern den Geist ein, erfüllen ihn mit Zweisel und Mistrauen in allen Quellen der Wahrheit, und versetzen den Menschen in einen kläglichen Zustand. Diese Krankbeit ist fast unheilbar und graffirt in un-

fern Beiten fürchterlich!

Man fommt endlich auf einem andern noch weit schlimmern Wege zu diesem höchst traurigen Ziel, und dieß mögen sich die Geistlichen, Bolfolehrer, Erzieher, Eltern und andere, die sich mit dem Religiones unterricht abgeben, wohl merfen. Das ernstliche, ungestüme und oft mit Schlägen verpaarte Auswendigternen, Lesen und Einbläuen der Religionswahrheiten, die oft dazu nicht einmal gehörig verdaut und dem gemeinen Menschenverstand angemessen sind, erstüllen das herz des Kindes schon mit Abscheu und Wilberwillen, der mit dem Alter immer zunimmt; das durch entsteht dann entweder obige erschreckliche Lauigseit und gänzliches Aushören des Forschens und Bestrachtens der Wahrheit, mithin eine gänzliche Unthätigseit, oder wenn der Mensch bei reisern Jahren

über sophistische Schriften gerath, so verschlingt er mit vollen Athemzügen alles, was gegen bie Resligion geschrieben ift, und wird ein so grimmiger Feind und Spotter Jesu Christi, daß an keine Ruckstehr mehr zu benken ift.

Bei fo bewandten Umftanden schaudert einem bie Saut, man muß angstlich fragen, wo find benn bie wahren Chriften? — und wie foll man sich in dieser großen Gefahr sowohl in Ansehung feiner selbst, als

feiner Rinber betragen?

Muf biefe boppelte Frage ift bei bem allem leicht zu antworten; bie eigentlichen mabren Chris ften fallen nie bem Publifum in's Huge, fie find un: ter alle Stanbe und alle Menschenflaffen gerftreut; fie machen fein Befdrei, fonbern wenig Bort; fie laffen beständig fort burch gute Sandlungen ibr Licht leuchten; fie zeichnen fich weber burch Rleidung, noch burch einen besondern Wandel por andern Menschen aus; fie fondern fich weder von ihrer Rirche, noch von burgerlichen Gefellichaften ab; fie ericheinen ba allenthalben, wo ibre Ericheinung meber Mergernig, noch Gunbe gebart; fie vermeiden mit eben ber Gorgfalt ben außern Schein ber Beiligfeit, mit ber fie ben Schein und bas Cenn ber Gitelfeit vermeiben: fie thun Gutes Jebermann, und fuchen bas weber ju verfteden, noch ju entbeden; fie find bie beften Unterthanen, die beften Chegatten, Die beften Eltern und bie beften Rachbarn. Lefer! wo bu einen fol den Meniden findeft, ba bete an, benn bu baft einen wahren Chriften gefunden, und frage bann nicht, mas er glaube.

Will man wiffen, unter welcher Menschenklaffe bie mehreften find, so bient gur Nachricht: unter ben Baucrn und Sandwerkeleuten findet man fehr viele,

unter ben mittlern Ständen viel wenigere, aber eblere, unter dem Abel und den Fürsten die allerwenigsten — wer aber auch da ein wahrer Christ ist,
ber ist ein Fürst Gottes, und unter den Pietisten,
Schwärmern und äußern Mundbefennern sindet man
zwar die allermehrsten gute Leute und auch gute
Christen, aber gemeiniglich mit einem heiligen Schein
umgeben, der wahrlich mehr schadet, als nügt, weil
er die Kritis aller Welt auf sich zieht, die dann die
Fehler und Thorheiten solcher Menschen nicht den
Menschen, sondern der Religion ausbürdet, und bas

ift entfeglich!

Muf bie gweite Frage antworte ich nur mit ein paar Borten: Eltern und Ergieber follen burch ibr Beifpiel lebren; bieg wirft unendlich fruchtbar, und obne beffandig mit Predigen, Lefen und Ermabnen alles Bute jum Edel ju machen, bei jebem Rebler und bei jebem Digverftanbe mit furgen Worten fagen und beweifen, mas gethan werben muffe; unb por allen Dingen ift's notbig, unaufborlich gegen ben Gigenwillen gu ftreiten, bei jeber, auch ber fleinften Belegenheit, muß man ben Willen ber Rinber geborfam und folgfam gegen einen beffern Billen au machen fuchen; biefe unaufborliche lebung, bie mit Aufflarung bes Berftanbes über bas mabre Gute und Gone verbunden werben muß, macht nach und nach ben Denfchen ju bem friebenevollen, fanften und folgfamen Junger bes Erlofers. Eben jo follen auch bie Lebrer, bem Befentlichen nach, verfabren, fo wird man im Gangen allenthalben unfehlbar fei nen 3med erreichen.

Alles bieß ift ein Resultat meiner langwierigen Erfahrungen und Beobachtungen, und bie Scenen, in welche Theobald noch ferner verwidelt wird.

20.75

muffen ichlechterdings nach biefen Grunbfagen be-

Babrend allen benen Auftritten ber Schwarmerei, bes Sinns und bes Unfinns, lebte in ben Rieberlanten, und zwar zu Müblbeim an ber Rubr, ein febr merfwurdiger und in allem Betracht verebrunges wurdiger Dann, ich meine ben jum Theil befannten, jum Theil auch verfannten fel. Gerhard Ter Steegen. Wenn je ein Lebrer allgemein burch gang Deutschland gewirft bat und in feinen Schriften noch fortwirft, fo ift's biefer. Man ftuge ja nicht über bas, was ich ba fage; fein Ginfluß ging freilich nicht in's Große, defto ftarfer aber unter bas gemeine Bolf, und es ift notbig und bochft lebrreich, baß ich ihn unpartheiisch schildere, benn eben ber oben gemelbete Beiligenschein, ben er um fein Saupt bat, ift Schuld, bag man biefen großen und eblen beutschen Dann jum Theil verläftert, jum Theil auch fich die Dube nicht nimmt, feine großen Berbienfte ju prufen und ihnen Recht wiederfahren ju laffen.

Gerhard Ter Steegen war unter neun Kinsbern das jüngste und der Sohn eines ehrlichen Bürgers in Meurs, der aber kein Vermögen nachsließ und früh starb. Gerhard wurde bei einem Krämer als Ladenjunge in die Lehre gethan, nachsbem er die nöthigen Schulkenntnisse und auch etwas Latein gelernt hatte. Hier tiente er nun mit aller mögslichen Treue, und seine ganze Seele strebte nach Volkstommenheit des Verstandes und Herzens, die er mit Recht nur blos und allein in der christlichen Relission suchte; nun war zu der Zeit, nämlich in den arsten zwanzig Jahren dieses Jahrhunderts, Peter Poiret in den dortigen Gegenden sehr berühmt; Festelon und die Frau Guyon waren ebenfalls noch

in frischem Andenken; hofmann fing an zu wirfen, und überhaupt lebte und webte alles dort herum in einem sehr feinen Myfizismus; Gerhard wurde also in diesen Jirkel hineingezogen, und er ergriff dieses System mit einem solchen Enthusiasmus, daß er wenige seines Gleichen hatte; er fasteite seinen Körper durch übertriebene Mäßigkeit, wachte ganze Nächte mit bloßem Haupt im Gebet, Lesen und gottseligen Betrachtungen; übte sich zugleich im höchsten Grade in der thätigen Liebe, ber Demuth und ber Sanstmuth, und wendete nach seinem besten Wissen und Gewissen alle seine Leibesund Seelenfräste an, um das große glänzende Ziel zu erreichen, das er sich vorgesegt hatte.

Bie verehrungewurdig ift biefer Jungling bei allem feinem übeririebenen Enthusiasmus, im Bergleich gegen unfere hentige suße herrchen, bie ihrem herzen feine Luft wehren und fo boch betheuern, ber Menfch

habe feine Gewalt über fich.

Ter Steegen ging inbessen zu weit, benn er schwächte seine Gesundheit durch seine strenge Lebendart bergestalt, daß er auf immer ein franklicher Mann wurde. Endlich, gegen das zwanzigste Jahr seines Lebens, verließ er die Handlung und widmete sich der Einsamkeit; er ging nach Mühlheim an ber Ruhr, kaufte sich daselbst eine Bandmaschine und webte Bänder; damit nährte er sich ehrlich, und so lebte er lange Zeit unbemerkt und in der Stille.

Der Randidat hofmann, beffen ich gleich im Eingange diefer Geschichte gebacht habe, lebte bamate auch noch in seinem fleinen hauschen; mit diesem braven Manne ging Gerhard um und lebte mit ihm in vertrauter Freundschaft bis an hofmanno Tob. Bon biesem lernte er noch Bieles; er legte

sich auf die orientalischen und andere Sprachen, um die Bücher, die er liebte, in ihrer Grundsprache lesen und in's Deutsche übersegen zu können. Mit dieser Arbeit beschäftigte er sich in seinen Nebenstunden; er übersegte und sammelte die Lebensgeschichten frommer Menschen aus der katholischen Kirche, machte allerhand geistliche Lieder und Gedichte, und schrieb ein und anderes, das bernach im Druck erschienen ist.

Es wurde hier viel zu weitläufig fallen, wenn ich alle seine Schriften anzeigen und sein Leben umständlich beschreiben wollte; es soll mir überhaupt genug seyn, nur das Bichtigste aus feinem Leben und Charafter anzuführen: er war in seinem äußern Betragen ein höchst angenehmer liebenswürdiger Mann, munter und lebhaft, aber auch zugleich ernsthaft und feierlich im Umgange. Anfänglich war er ein strenger Mystifer, nach und nach aber milberte er dieß System und gab ihm eine evangelische Gestalt; seine Grundsäte waren fürzlich folgende:

Der Menich muß einen unüberwindlichen Borfat faffen, vollfommen zu werden, infofern es nur mög- lich ift; fein Mufter ift die Lehre und bas Leben

bes Erlofers.

Das Mittel bazu ist ber Wandel in ber Gegenwart Gottes, nämlich: eine fortdauernde Einkehr und Junigkeit, so baß man beständig seine Ausmerksamkeit auf das richtet, was in der Seele vorgeht, und so sede Neigung, die nicht gottselig ist, in der Ges burt erstickt.

Mit dieser Uebung muß das immerwährende ober innere Gebet verbunden werden, welches in einem beständigen Zuneigen und einer fortdauernden Abshängigfeit von der Gottheit, auch in den geringsten Kleinigfeiten, besteht.

Mues bieß muß in einem beftänbigen Ruben und innern hinfinfen vor Gott ausgeübt werben.

Um bas alles zu erleichtern, muß man fich, fo viel es ber außere Beruf erlaubt, ber Ginfamfeit unb

Eingezogenheit befleißigen u. f. w.

Go wenig Ter Steegen befannt ju werben fuchte, fo febr murbe er's boch allmäblig; er befam eine ungemein große Corresponden; feine Schriften murben gebrudt und gingen reigend ab, und fie murben noch weit mehr gelefen werben, wenn nicht fein muftifder Styl bie Schriften efelnbe Lefer unferer Beiten abichredte; benn man mag fagen, mas man will, unfere beutige ftrobtrodene Moral wird wenig wirfen, wenn nicht ein reiner und erbabener Enthus fiasmus bamit verbunden wird, ber bie Musführung erleichtert, und biefen flogt Ter Steegen ein. Dit Ginem Bort: er war ein vortrefflicher Mann! fein Evangelium mag immer ben Beifen biefer Belt eine Thorbeit fenn, er bat gewiß mebr mabre Cbris ften gezeugt, ale feit ber Apoftel Zeiten irgend Giner gethan bat; bas ift gwar viel gefagt, aber in ber That wahr, benn von Umfterbam an bie Bern finbet man feine Unbanger febr baufig unter bem ge= meinen Bolfe, und biefe find zuverläßig unter allen Pietiften bie beften, ob fie gleich auch noch einen gemiffen Beiligenichein um fich baben, ber ben Spotter laftern macht, indem er gewiffe Schwachs beiten entbedt, bie amar gegen bie gewöhnlichen Reb= Ter ber Menichen gar nichte find, aber eben barum fo boch aufgemutt werben, weil fie gedachter Beiligenfchein mehr in's Licht fest, ale an anbern. Eben aus biefer Urfache erffarte fich Theobald nie fur einen Unbanger Ter Steegens, ob ibm gleich

bamals feine Grunbfape gang rein und untabelhaft porfamen.

Indeffen muß man boch, wenn man unpartheitschurtheilen und der reinen wahren Religion ganz getreu seyn will, aufrichtig gestehen, daß auch Ter Steegen noch verschiedene Unsauterkeiten mit seiner Lehre verband: er war dem unehelichen Leben hold und hinderte dadurch viele an einer glücklichen Seirath; er empfahl die Einsamseit, welche doch dem Beist Jesu ganz zuwider ist, denn der fordert Thätigkeit und Wirssamseit unter und mit den Menschen, zur Beförderung der einzelnen und allgemeinen Glücklickeit.

In bieser Sache liegt ein mahrer Biberspruch: ber Christ soll sich zu weilen entsernen, um sich aus ber Berstreuung zu ziehen, zu sammeln, durch Baschen und Gebet neue Kräfte zu erhalten, um hersnach besto fruchtbarer wirfen zu können; nach Ter Steegens Grundsägen aber soll man sich von ben Menschen um zu viele Wirksamseit zu vermeisben, damit man in der Stille Betrachtungen anstels

len fonne.

Dann führte auch Ter Steegen unmerkbar zum Separatiomus, seine Anhänger machen nicht viel aus ben äußern Mitteln zur Bervollkommnung, und gesben badurch hin und wieder zu Unordnungen Anlaß. Dieß ist vornämlich, was ich gegen diese Leute einzuwenden habe.

Dem allem ungeachtet schwindet doch das alles, wenn man den vortrefflichen Charafter der Ter Steegianer beobachtet; ich habe noch nie so wurdige Menschen getroffen, als unter ihnen.

Unter vielen Anekdoten, die von dem vortrefflichen

Beift bes fel. Ter Steegens zeugen, will ich nur Gine anführen: Er fubr einmals auf bem Doftmagen nach Solland, wo er febr viele große und portreffliche Freunde batte, bie er guweilen befuchte; nun fagen ameen Sollander por ibm, beren ganges Chriftentbum bem Unfeben nach im Reben und Bort. erfenntnig bestand. Diefe fcmagten bin und ber: ber eine befentirte bie Bieberbringung aller Dinge: ber andere fampfte bagegen; bei biefem Difput faben fie oft ben Ter Steegen an, ber gang fill binter ibnen fag und febr vielen Gindrud auf fie machte, fo bag fie mas Merfmurbiges in ibm vermutheten; benn fein ganges Dafeyn zeigte ben großen Dann, unb aus feinem Ungefichte leuchtete eine folde gebeime Majeftat, bie jeben mit tiefer Ebrfurcht anfüllte. beiben Sollander batten gern fein Urtbeil über ibre Sache gebort, ob fie ibn gleich nicht fannten; baber ber eine bie Bieberbringung mit bem befannten Gprud: Bie ber Baum fallt, fo bleibt er liegen, ju Boben ichlagen wollte und fich baber mit Gelbftgefallen gum Ter Steegen febrie, und ibn fragte "): Wat segt jy darvan, Myn Heer! fo antwortete Ter Greegen mit bem ibm gewöhn liden Unitand ##): Het is wel waar, Myn Heer! Hoe ter Boom vallt, so blyvt'r daar leggen, maer het staat int's Huysvaders Welbehagen, daruyt t' maken, wat hem belieft. Babrlich eine naive, artige und angemeffene Untwort, Die mich jebesmal innig freut, fo oft fie mir einfallt; fo aufgewedt und

<sup>&</sup>quot;) Bas fagen Gie baju, mein Derr ?

<sup>&</sup>quot;") Es ift mobl mabr, mein herr! wie ber Baum fallt, fo bleibt er liegen; aber es fieht in bes hausvarere Boble gefallen, aus bemfelben ju machen, was ihm gefällig ift! -

iftvoll war Zer Steegen in feinem gangen le-

Woblthätig nach bem wahren Geist ber Liebe ar Ter Steegen im höchsten Grad; er hatte in Vermögen, als was er sich durch sein fleines andelchen mit Band erwarb, und doch gab er vies n Armen Brod und beschäftigte sie; viele arme inder wurden in seinem Hause zur Arbeit und zum hristenthum angeführt, und mit Nath und That and er jedem bei; denn er hatte viele feine Weltsnutnisse, die man bei ihm gar nicht hätte vermusen sollen. Mit einem Wort: er war ein allgesiein beliebter Mann, der dem Christenthum bei

Hen Menfchenflaffen Ebre machte.

Dbgleich Theobald fich nie für einen Unbanger ter Steegens erflarte, fo gab ibm boch feine ebre mehrere Festigfeit und Richtung; er nahm bas Babre berfelben an, und mas er ale Spreu und Stoppeln erfannte, bas lief er liegen; bieg mar enn auch die Urfache, baf ibn auch bie Ter Stres ian er nicht leiben fonnten, benn fie fanben, baß e nicht zuweilen Pontac tranf, wie Ter Steeien; nicht fo mit fteifem Urm bewillfommte, wie er, ucht fo ging, fo ftand, nicht bie Mienen annahm, vie ber felige Mann, u. f. w. Dann fann man ich's wohl vorstellen, und boch ist's gewiß mahr, baß ille feine Unbanger und Freunde, die ibn gefannt latten, fich faft in feine Lebensart theilten; er trant ur Stärfung feines ichwächlichen Magens zuweilen in Glaschen Bontac; er hatte, wie jeder Menfch, feine igene Mienen und Geberben, die ihm febr mobl nftanden, und mar überhaupt febr angenehm; wenn ber nun feine Unbanger auch barinnen etwas fuch= en, fo fehlten fie febr, benn fie machten fich badurch

vor aller Belt laderlich, und bingen abermal ihrer

fonft fo guten Gache einen Schandfled an.

Er hatte aber auch viele warme Freunde, die sich eben nicht für seine Anhänger erklärten und ihn doch herzlich liebten und verehrten; unter diese gehörte auch Hasenfeld, der, wie ich im ersten Theil erzählt habe, The obalds Lehrmeister gewessen war. Dieser würdige Mann war nun Rektor des Gymnasiums in D... geworden und hatte viel Umgang mit Ter Steegen gehabt; zugleich lebte in D... ein lutherischer Prediger H..., ein Mann, der wenige seines Gleichen in der Welt haben mag, und der auch ein sehr guter Freund vom sel. Gersbard war.

Diefe beiden Manner waren Theobalbe gute Freunde, er correspondirte mit ihnen, und fie famen auch zuweisen nach Portheim, wo er dann vielen

Troft von ihnen genoß.

Um meinen Lesern einen wahren Begriff vom Prediger S... zu geben, so will ich ihn einigermaßen schildern; er war ein Gelehrter und sehr geschickter Mann, aufgeweckt und wißig, und in seinem Umt einer der nüglichsten Männer; er besaß die wahre Pastoralklugheit, war ein Glaubensheld im eigentlichen Sinn und schaffte mehr Erbauung, als Tausende seines Gleichen.

Im siebenjährigen Kriege lagen preußische Susaren zu D..., unter biesen war einer, ber burch sein robes unbandiges Leben viel Unbeil anrichtete, et jagte seinen Wirth und bessen Leute täglich aus bem Saufe, und wenn er besoffen war, so lief er mit bem blogem Gabel burch die Stadt, und jedermann ging ibm aus bem Wege.

D ... borte beständig über ben Unmenfchen fla

n, und bieg jammerte ibn. Ginft, als er in feiner tubirftube fag, aus welcher er auf ben Marft feben unte, fo borte er auf bemfelben ein grauliches Klu= en und Degengeflirre; er fcaute jum Kenfter binis und fab ben Sufaren bort fteben, bafelieren, it bem Gabel in's Dflafter bauen und graulich ichel= n und fluchen; in bem Mugenblid fant er nieber af feine Rnie und betete in ber Stille bei fich felbft; ine Frau fam barüber; nun fant er baftig auf, rberte Rod, Sut und Stod; Die gute Frau gab ibm les, merfte inbeffen aber, mas er vorbatte; fie erbrad, bielt ibn feft, aber er rif fich los und eilte fort. Mle er auf ben Darft fam, fo batte ibm ber Sur gerabe ben Ruden jugefebrt, fo bag er ben alten breis nicht bemerfte; biefer fam alfo ju ibm, folug in mit ber Sand auf die Schulter und fagte febr infthaft: 3d fage bir im Ramen Jefu Cbrifti, ede bein Schwert in bie Scheibe, geb' nach aufe und fen rubig! Der Bufar erfdrad, ugte, boch ermannte er fich wieber, bob ben Gael auf und brullte: Du T .... Pfaffe, bich foll -)... rudte naber und fagte bie vorigen Borte noch rnfthafter; nun fant ber Sufar auf bie Rnie, ftamnelte, und die Thranen brangen ibm aus ben Aujen: Berr Paftor! fing er fläglich an, mas foll ich bun? Mit mir geben! antwortete 5 . . .; bas that ber Sufar: nun las ibm der Pfarrer die Lektion volende recht. Der Sufar murbe gang veranbert, bejehrte seinen Abschied, S ... balf ibm, daß er ibn etam, und von der Beit an mar er ein edler murbiger Dann. Dergleichen Anefdoten fonnte ich viele bon 5 . . . ergablen; allein ich muß weiter eilen. Er folug alle Beforderungen aus und blieb bei feiner armen Gemeinde felbft in Armuth, weil er wohl wußte, baß fie, wenn er fie verließe, ungludlich fenn murbe.

Aus biesem Wenigen sieht man, baß b... ein wahres Driginal war; es war eine Freude, mit ihm umzugeben, und seine Gegenwart machte allemal einen tiefen Eindruck, so daß man sich gleichsam, ohne es zu wissen, veredelt fühlte, wenn man wieder von

ibm wegging.

Safenfelb auf feiner Geite mar noch originels fer : fein Wabrheitebunger mar unaussprechlich , befondere in Rudficht auf bie Religion und bas funftige Schidfal ber Menfchbeit; bag er nicht an ben Symbolen feiner Rirche blindlings flebte, jog ibm viel Berfolgung von Geiten ber Beiftlichfeit gu, und weil er mit erstaunlichem Enthuffasmus an ber De= ligion bing, fo murbe er ben Deiften und Raturgliften lächerlich und verächtlich, besonders weil er fich öftere ungemein feltfam ausbrudte und baburd machte, bag jebermann von ibm rebete. 3. B. wenn fo etwas geichab, bas nicht gerade nach bem Lauf ber Dinge gu feyn fcbien, fo pflegte er mobl gu fagen : bas fen eine Cabinetsorbre Jefu Chrifti. Theobald ichrieb ibm einft über eine gewiffe Gade und bediente fich fpottifcher Ausbrude über ben Gas tan. Safen felb antwortete ibm wieber und fdrieb: "Buten Gie fich, ben Gatan ju laftern, benn auch ber Gatan ift Majeftat." Brief Juda. -

Einst lag ein rechischaffener Mann in D . . . auf bem Tobibette. Safen felb besuchte ibn; sowie er zu ihm fam, sagte er: "Berr B . . . , Sie werden sterben, wenn sie nun in ben himmel fommen, so grußen Sie meinen Bater von mir, und sagen Sie ibm, ich sey Schulmeister ber lateinischen Sprache in D . . . (benn ich glaube nicht, daß bas Wort Ref-

tor bort gilt), ich hätte seine beiben Söhne, meine Brüder, auch studiren lassen, und ich werde serner seine Stelle bei ihnen vertreten." Solcher Anesdoten weiß ich sehr viele von ihm. Ich weiß wohl, daß viele bei dieser Erzählung lachen, andere sich wunsbern, und noch andere darüber höhnen werden; allein ich bitte sehr ernstlich, nicht anders als mit Eprsurcht an den verklärten Hasen seh selb zu denken; denn er war in seinem Leben und in seinem Wirken einer aus Tausenden, ein großer herrlicher Mann; was liegt nun daran, ob er sonderbar und in vielen Stüsden von andern verschieden war?

Als nun S... und hafenfeld in D... woch recht im Flor lebten und fich Theobald in seinem Portheim fortfummerte, so gerieth er wieder burch einen neuen Schwärmer in neue Berdrieflichfeit, die aber von einer gang andern Art war, als die vor-

bergebenden.

Ju S..., in Theobalds Baterlande, wohnte ein Kaufmann, der von jeher seinen Sachen mehr aufgelegt hatte, als sie tragen konnten, und der das her in seinem Wohlstande immer mehr zurückging; sowie er das merkte, sing er an, fromm zu werden (Gott verzeih mir's, daß ich das Wort hier mißsbrauche), er hielt Versammlungen in seinem Hause, predigte, besuchte oft die Herrnhuter zu N... und schlug sich überhaupt auf die Seite der Pietisten; das alles half ihm aber gar nichts, es ging mit ihm den Krebsgang, es kam zum Concurs, und so wurde er arm; seine brave Frau starb vor Kummer, sein altester Sohn wurde Soldat, seine Tochter und ein kleines Söhnchen behielt er noch bei sich. Er schrieb sich Schlemmer.

Als er nun im Elend war und es ihm an Brod

mangelte, so nahm er seine Zuflucht zum Lanbesberrn; bieser unterstügte ihn mit Gelbe, bamit er boch etwas anfangen könnte; allein auch babei war kein Segen; er suchte Hulfe bei ben Pietiften, biese aber lasen ihm die Epistel, wie sie auch recht hatten, und ließen ihn bann gehen. Noch einmal erbarmte sich ber Fürst über ihn, er schenkte ihm 600 Gulden, sagte ihm aber babei, daß bieß ganz gewiß bas lette Gelb sey, bas er von ihm zu erwarten habe.

Schlemmer nahm bas Gelb; nun fiel's ihm ein, Medicin zu ftubiren und bazu bie 600 Gulben zu verwenden; ba es nun zu D ... febr wohlfeil und eine gute medicinische Falultat baselbft ift, so beschloß

er, boribin gu reifen, um ba gu ftubiren.

Der Weg von S... nach D... geht über Portbeim; nun wußte Schlemmer, daß sein Landsmann Theobald daselbst Arzt sey; sobald er also dahin fam, so schiefte er zu Theobald und ließ ihm sagen, er möchte doch zu ihm kommen, denn er sey nicht recht wohl. Theobald wußte etwas von Schlemmers Geschichte, aber ben sonderbaren originellen Charaster bieses Mannes kannte er nicht,

fonft batte er fich in 21cht genommen.

Er ging also in's Wirthshaus, wo Schlemmer logirte, man wies ihn zu ihm auf's Zimmer, ba fah's nun furios aus; bort lag ein bider phlegmatischer Mann, mit einem runden spigen Mäulden und durch bie Augwimpern blinzelnden Augen im Schlafrock im Bette; auf der andern Seite standen Familienges malbe langs der Band hin; dort lag Bettwerk und Hausrath durcheinander, dort ein Pack Bücher u.f. w. Theodald grußte ihn und setze sich zu ihm an's Bett.

Mun fing Schlemmer feine Rlaglieber an, theils

wegen feinem franklichen Korper, theils wegen feiner betrübten Schickfale, und theils wegen feines Borhabens, bag er noch im 50ften Jahre feines Alters

flubiren muffe.

Muf bie erfte Untersuchung fand ber Doftor gleich, baß Schlemmer fo gefund mar, wie ein Rifch im Baffer; inbeffen ba er boch burchaus frant fenn, Liquor anobinus, Mitrum bepuratum und Tartarus vitriolatus nebmen wollte, fo ließ er's ibm gu; bar= auf murbe bom Studienplan gerebet; Schlemmer batte 14 Stunden gereist und von jenen 600 Bulben, bie jum Studiren bestimmt maren, icon 400 vergebrt, wenn er nun fo fortreiste, fo fam er naturlicher Beife mit ben übrigen 200 Bulben nicht nach D ..., benn babin batte er noch 12 Stunden. Run mar's freilich Ro= vember, Die Tage waren furg, Die Erbe überall weich, er war ein ichwerer Mann, bagu batte er all bas Gepade und feine zwei Rinder bei fich, und bas alles auf einer Rutiche; er brauchte alfo vier ftarte Pferde, um fich mit feinen Accidengien fortzubringen; er fam alfo in einem Tage nicht weit, und bagu fpeiste er tuchtig und bas befte, bas er befommen fonnte: es war alfo natürlich, baß bie Reife etwas rechts foften mußte. Mle Theobald bas alles reiflich bei fich überlegte, fo fand er leicht, daß es mit Schlemmers Studiren feine leichte Sache mar; er fing daber an, ibm Rath zu geben, und ichlug ibm vor, bas Bett= werf ibm ober fonft einem Befannten in Bermah= rung zu geben. Bei Leibe! bei Leibe! Berr Doftor! fagte Schlemmer, ich wurde ja nicht lebenbig nach D... fommen, bas Bettwerf muß ich auf ber Reise um mich paden, ich bin gar febr zu Rheumatismen geneigt !

The obald fonnte fic bes lautlachens nicht er-

wehren, benn er fiellte fich, ben Mann in fein Bettwerf gehüllt, in ber Rutiche vor.

Aber bie Bucher! fubr er fort.

"Das find lauter theologische, die brauch ich gut meiner Erbanung."

Theobald mußte fich abermal munbern, daß ber

Mann fo Bieles ju feiner Erbauung bedurfte.

Genug, der Doftor fand, daß er sich da mit einem Mann eingelassen hatte, den er so leicht nicht los werden wurde. Schlemmer blieb noch etliche Tage da; durch Theodalds Borschub collektirte er sich noch hundert Thaler zusammen und reiste nun nach D... ab. Theodald schrieb an H..., Hassenstellt und an einen braven Professor der Mezdien, und empfahl ihnen allen den alten Schlemmer; dieß wirkte so viel, daß er für seine Person und Kinder die freie Kost bekam, auch hatte er alle seine Collegia umson ft, Kleider hatte er auch nach Rothdurft, und doch brauchte er immer Geld.

Theobald und Steinbring, die sich nun einmal seiner angenommen hatten, wollten ihn nicht gern sigen lassen, sie gaben sich daher beide alle Mühe, um Geld für ihn zu sammeln und es ihm nach und nach zu schieden; so brachten sie ihn ein Jahr durch; Schlemmer war auch fleißig und in der That ein vortrefflicher Kopf, er hatte vorher aus Beranlassung seines eigenen Körpers schon viele medicinische Schriften gelesen, und wurde also in dieser Zeit von einem Jahre ziemlich fähig, ein Arzt für Arme und Nothsteibende, besonders für robuste Bauersleute zu werden. Wenigstens schadete er nie durch seine Arzneien, denn sie waren immer sehr gelind.

Die größte Roth hatte ber arme Schlemmer in D ... mit feinen Roftifchen, wo er fpeidte: benn

eil er bas Gnabenbrod af, fo fonnte und burfte er ben udenzettel nicht maden. Dft ichrieb er gar flaglich n The obald, baß feine Gefundbeit gufebende fcmaer wurde, benn niemand in D ... verftanbe eine eträgliche Suppe ju fochen, und bie Braten feven ollende nichts nut; ein auter Braten muffe an einem wieß über einer Roblenglut gebraten und beftanbig Butter auf die Roblen geworfen werben, damit ber uffteigende Butterbampf recht in's Aleifch einbringen inne. Rein Wunder, bag biefer Mann banferott urde; ich murde fein Bort von ibm ergablt baben, enn es mein 3med nicht mare, Menichen gu ichilern, Die fich ber Religion rubmen und ibr burch ren Charafter Schande machen; benn Schlemmer redigte allenthalben und ermabnte feben, ber ibm ur einigermaßen Belegenbeit bagu gab, gu einem otteefürchtigen Lebensmandel, und bas nicht etwa uf eine gemeine Urt, benn er war ein febr bered= r und in der That febr geschickter und belesener Die Religionsspötter sollen durch dief Bert Rann. innert werben, die Religion nicht mit den Befinungen der Menschen zu vermischen, und jener nicht ufzuburden, mas diesen zutommt; und ebenfo musn Die Freunde Des Christenthums vorsichtig fenn, nd durch Auszeichnung, Lebren, Schreiben und Erabnen fich nicht bervorthun, weil die Welt alsbann Uemal ibre Sandlungen ftrenger beurtheilt und jeen Fehler auf Rechnung ber Religion ichreibt. ffentlichen Lebrern verfährt man ichon gelinder, denn ian weiß ihren Beruf; außerordentliche Prediger ber werden, wenn fie bie Borfebung nothig findet, uch von ihr dazu ausgeruftet. Du aber, mein Freund! er du von Bergen ein mabrer Junger Chrifti bift,

predige und febre mit guten Sandlungen und mit beinem Beiwiel.

Babrend bes Laufs biefes Schlemmer'ichen afabemiiden Jahrs murben bie D ... ifden Freunde feiner berglich mube, und Theobald batte bei ibnen wenig Ehre und Freude von feinem empfoblenen Schlemmer. Jedermann wußte Theobalde migliche Sausverfaffung, und ba er nun ben Goleme mer fo ernftlich empfoblen batte, fo bachte man, gleich liebt feines Gleichen; bagu fam noch bie Reinb. ichaft ber Portbeimer gegen ben Doftor, Die ibm allerband lebels megen feiner Saushaltung nachfagten und ibn in allerlei Berbacht ju bringen fuchten. 5 ... murbe felber falt gegen ibn, Safenfeld aber, ber ibn genau fannte, blieb beständig. Gin febr febr= reiches Beifpiel, wie viel einem ehrlichen Danne baran gelegen fenn foll, fich fo viel möglich ift, por Schulben gu buten.

Der Professor ber Argneimissenschaft ju D ... ber bem Schlemmer auch viele Liebe erzeigt batte, entließ ibn endlich und ichrieb an The obalb, man modte bod nun bem Manne an einen abgelegenen Drt, etwa in ein ganbftabtchen verhelfen, wo er in Rube prafticiren und fein Brod erwerben fonnte. Solemmer fam mit Diefem Briefe nach Portheim, und war nun wieber bem Theobald und bem Steinbring auf bem Salfe. Run faßten beibe ben Entidlug, ibn in bem Stabtchen S ..., vier Stunden von Portheim, ju etabliren, benn ba mar fein Argt; bas gefcab; gubem fdrieb Theobalb an 36 Perfonen in Solland und Deutschland, bie alle Schlemmere Bonner und Freunde maren, und bat fie, bem Manne mit einer Beibulfe gu Grate ten ju fommen; baburch brachte er's babin, bag ibm

Debenslang ein jährlicher Gehalt von 300 Gulstbestimmt wurde, doch mit dem Beding, daß ihm chentlich nur 5 Gulden sollten gereicht werden, ein bring sollte die Kasse haben und The osld die Nechnung führen; das that aber nur den nter gut, denn Schlemmer konnte nicht aussumen; im Frühjahre marschirte er wieder fort, achte alle seine Freunde, und bewog sie, ihm nur b zwei Jahre alle Jahre 400 Gulden zu geben, ih das wurde ihm verwilligt: nun ging er nach ..., studirte da Theologie, predigte sehr schön, und rde Pfarrer auf einem Dorfe, wo er aber für ie Gemeinde collektiren mußte; nun durchzog er nd und Sand, collektirte und starb, so wie ich gestt babe.

Theobalbs Schicfal wurde burch biefe Geschichte ch unerträglicher, er wurde noch verachteter, und tie nichts mehr zu thun; zu gutem Glud aber am er einen Ruf ins herzogthum Felsenstein, er in ber Stadt Lichtenau Physikus wurde, und

o nun eine neue Laufbabn antrat.

## Das sechste Hauptstück.

Lichtenau liegt über breißig Meilen von Porteim entfernt; unser guter Doftor kam nun in ein und, wo er ganz andere Menschen und eine höchst rschiedene Lebensart antraf. Die Gegend war reisnd schön, wie ein Paradies, die Menschen sehr aufetslärt, und zu nichts weniger als zum Pietismus eneigt; im Gegentheil waren die Geringeren bloße ieremonienchristen, und die Bornchmen entweder sorge se Nichtsglauber und Nichtsthuer, oder wahre Deis

ften. hier war also Theobald wieder ein Pietift, nicht als wenn er seine Grundsätze und seine Lebensart verandert und ftrenger geworden ware, sondern weil sein Mittelweg, den er sich durch lange Erfahrung ausgezeichnet hatte, hier noch zum Pietismus

geborte.

Seine äußeren Umftände waren indeffen hier er träglicher, er befam einen ansehnlichen Gehalt, und verdiente dazu noch so viel, daß er recht wohl bei fteben konnte. Sannchen lebte auch hier viel ver gnügter, indessen wurde sie doch immer frankliche und schwächer; die paar Kinder waren auch schwächt lich und starben binnen drei Jahren, so daß sie also feine Kinder mehr hatten. Dieß mochte auch Sann den sehr drücken, so daß sie nun allmählig aufing, auszuzehren.

Wahrend biefer Beit fernte Theobald wiederum zween Menichen von gang besonderm Schlag fennen, aber auf eine Urt, bie ihn leicht batte in großen

Rummer fturgen fonnen.

Er hatie einen Collegen, einen Doftor ber Arsneigelahrtheit, ber vor ihm da gewesen und gern
Physisus geworden wäre; allein sein läppischer Charafter machte ihn zu einem solchen wichtigen Amte
unbrauchdar; bennoch aber hatte er Wig und Kopf,
und so sehr er Jedermann zum Narren und Spassmacher diente, so nachdrücklich konnte er sich rächen,
wenn er beleidigt wurde. Sogar hatte er große
Freunde am Hose, die mit ihm studirt hatten und
benen er zum Spion diente. Es muß wohl gemerkt
werden, der Hos war fatholisch und die Unterthanen
gemischter Meligion, Theodald, wie befannt, ein
Protesiant, der Dostor Bösewiß war aber auch
fatholisch. Nun nahm sich dieser Bösewiß oder

twicht, wie es Andere lieber aussprechen, vor, Theobald zu flürzen, es möchte auch fosten, es wolle; um dieses besto sicherer bewerkstelligen nnen, betrug er sich freundschaftlich gegen ibn, ihm Gefälligkeiten, wo er konnte, und suchte Berdacht aus Theobalds Herzen zu verlisboch nahm sich bieser sehr vor ihm in Acht, man batte ihn sehr nachbrücklich gewarnt.

igleich bielt fich in Lichtenau ein Franzose auf, ich mit bem Unterricht in der französischen Sprache b, aber aus allerhand Ursachen sehr arm war; r bieß zwar ein Protestant, aber er war eigentein Naturalist, sonst ein Mann von einem unsuren Trieb, sich emporzuschwingen, voller Cabale, übrigens sehr geschieft, belesen und ein vollsom-

er Schöngeift.

n einem Sonntag Nachmittag war einst Gesellt in einem ber angesehensten Häuser ber Stadt; obald, Bösewig und der Sprachmeister du le waren auch daselbst; es wurde gespielt, gesen, verläumdet, geschäckert, getrunken u. s. w. obald vermied solche Gelegenheisen so sehr er te, indessen ging er doch zuweilen in eine solche mblee, um sich nicht auszuzeichnen, welches bei um so nöthiger war, weil er einmal den pietisen Anstrich hatte, und er, wenn er demselben in That entsprochen hätte, sich unfähig gemacht hätte, t und Menschen in seinem Beruf zu dienen.

u Calde war ein wahrer Franzos, das heißt, uant über solche Leute, von denen sie glauben, sie sich nicht rächen würden; daher sagte er laut mit einer spöttelnden Miene: ich glaub, der Herr tor The obald befümmert sich mehr um die See, um ben Lärner

ur seiner Rranten, als um ben Rorper.

Theobalb blidte ihn ernft an und schwieg. Bosewis aber, bem bieß in seinem Kram biente, versetzte barauf ganz treuberzig: Pfui! Monsieur du Calde, muß man benn barüber spotten, bas ift sa sehr sobenswürdig, benn am Beil ber Seelen ift immer mehr gelegen, als am Körper, und bann kann man nicht sagen, baß ber herr College Ihre Patienten verfäumen.

Du Calde. Ich fpotte nicht, herr Doftor! au contrar! bas muß Jedermann fagen, bag ber hen Doftor Theobald ein recht andachtiger frommet

Mann find.

Dem Theobalb flieg nun bas Feuer in ben Ropf er trat vor ben Sprachmeifter und fagte: Biffen in Sie bie Befege einer bonetten Befellichaft ? - 2Bit find bier beibe Bafte, Gie marfchiren alfo guerft gut Thur binaus; biemit reichte er ibm Sut und Gtod und that ibn vor bie Thur; bann nahm er auch feinen Sut und Stod und ging auch fort \*). Gin paar Manner faben beiben nach, benn man befürchtete, fie möchten fich folagen; bas war aber Theobalbs Sache gar nicht, er ging rubig nach Saufe, ber Sprachmeifter auch, in ber Wefellichaft aber gab man bem Theobald Recht, ob er gleich barinnen gefehlt batte, bag er ben du Calde por bie Thur fcmif. benn bas mare eigentlich bes Sausberrn feine Gade gemefen; inbeffen, mas thut man nicht im Gifer! er fam ibm auch theuer genug ju fteben.

Du Calde tochte Gift und Galle über ben Dofter Theobald, und fobald ale Bofewig nach Saufe

Dieß ungeftime und bigige Berfahren scheint nicht in Theobalbe Charafter ju liegen, und boch ift bie Sache Baffum.

am, fo ging er zu ibm, und beibe arbeiteten nun en Plan aus, wie fie ben Theobalb fturgen, bas urd ben Bofewig and Phofifat, und ben du Calde

m befferes Brob bringen möchten.

Es ift entfeglich, wenn ein Menich einmal in Beracht ift, fo fann er fich febr fcmer wieber bavon freien. Theobalde Leben mar allgemein befannt it feine frappanten Schidfale in Jebermanns Munbe; ber legte man ibm auch fogar bie unschulbigften achen entweder fur Dietifterei ober boch fur Rolgen rielben aus. Dieg gab benn ben Grund gu fenem

Mifchen Plan, ben beibe ausftubirten.

Um ibn befto eber in die Ralle ju fturgen, mußten ibe fich um feine Freundschaft bewerben und fich betragen, ale wenn fie's recht gut mit ibm meinn: fie bofften, er werbe fich bann weniger vor ihnen Acht nehmen; benn fie glaubten über bas Mlles, fen fein Politifus, fonbern ein treubergiger und was bummer Mann. Dem zufolge fing Bofewig n, ben Theobald fleißiger ju besuchen, als fonft, r confulirte ibn wegen vieler Rranfen, gab ibm in ielen Studen treuen Rath, und betrug fich fo, baß beobald wirflich glaubte, er fen fein Freund ge= borben; bem ungeachtet aber nabm er fich febr in lot, und fagte nicht mebr, ale er por Jebermann erantworten fonnte.

Du Calde an feiner Seite verfaumte ebenfalls icht, feine Rolle zu fpielen; ber war nun noch feiner, enn er fam anfänglich nicht jum Theobald ins aus, fonbern bei ber erften Belegenbeit, wo er ibn iach fenem Borfall bei ber Befellichaft wieder traf, bat er ibm für feine Beleidigung die treuberzigfte Ibbitte, fogar ging ber abicheuliche Menich fo weit, ag er flagte, er fuble fein Bewiffen beschwert, weil

Endlich bot fich eine Belegenbeit von fel ju Bichtenau fanben fich etliche Jungfern un ber, welche gwar eigentlich feiner Schwarm fculbigt werden fonnten, aber weil fie Gi Radmittage, fo wie fich'e ichidte, zuweilen bei faßen und fich uber bas, was ben Bormitt gepredigt worden, unterredeten, auch mobl for in einem erbaulichen Buche lafen, fo bieß benn boch Pietiften, und bas war genug, baffen. Go weit ift's mit ber driftlichen 9 gefommen, man barf fich über alles in ber 2 fellicaftlich beforechen, man barf in ben Birthe baufenweise beisammenfigen und bie gröbften begeben - bagegen frabt fein Sabn; foba aber nur anfängt, gefellichaftlich von ben Di feiner wechfelfeitigen Bervollfommnung von b ligion gu reben und barüber Plane gu entwer fdreit alle Belt, und Beber befürchtet ben 1 ber Staateverfaffung. Babrlich, bas ift fon ben und zum äußersten Nachtheil ber Nesullein ist denn fein Mittelweg möglich? enn nicht effen und trinken, weil das Fressen so viel Unheil nach sich zieht? Die Lehrer sollen darauf Acht geben, und wenn sich Leute zu heilsamen Zwecken versammeln, ie Prediger daselbst erscheinen, und sie unterrichten, austatt sich entweder nicht an n, oder gar auf den Kanzeln gegen sie; dadurch machen sie das Uebel ärger. r Borschlag überall ausgeführt wird, so alle bose Folgen, und behaupte, das che Erbauungsstunden, auf eine weise und eleitet, unendlich nüßen werden. Doch rt zu erzählen.

wen und frommen Beibeperfonen, von nicht bas geringfte Berbachtige mußte, t boch allgemein als Pietiften verhaßt, weilen auf oben beschriebene Urt gu= nen und eingezogener als Undere lebten. iter batte einft wegen ibrer Befundbeit Theobald zu fprechen; ba er nun juft er Sand mar, fo unterhielt fich Sann= br; da fie nun febr vernünftig von Reli= fprach, fo ließ fich Sannchen mit ibr eide wurden vertraut mit einander. Die vitirte nun Sannchen auf einen Nachren Garten; Sannchen fagte bas zu, ald hatte auch nichts bagegen einzuwenden. fite murbe alfo an einem iconen Nach. ogen; Sannchen ging in ben Garten, und lbend spazierte Theobald auch bin, um abzubolen. Als er nun durch ben Bar. d in die Laube trat, so fand er fünfe

bieser frommen Weibspersonen baselbst beisam auf bem Tische lagen Bibeln, Gesang und a erbauliche Bücher, zwischen Johannisbeeren, Lbrob, Ruchen und bergleichen; ber Frau Dol war in bieser Gesellschaft wohl, aber ihr Mann st benn er fannte die Gesahr besser als sie; int seste er sich, man legte ihm zu effen vor, und i er genoß, was man ihm gab, redete er folgend

ftalt ju ben Frauengimmern:

"Meine lieben Freundinnen! erlauben Gie mir ich Ihnen eine Erinnerung gebe, bie mir wegen 3 febr am Bergen liegt: Gie fommen öftere gufam um fich zu erbauen, thun Gie bas nicht, ich Gie barum, es ftiftet mabrlich mehr Schaben Rugen. Das mabre Chriftenthum beftebt im 2 im Liebeuben, im Demuthigfenn, in ber Furcht Gott und bergleichen, und nicht im Beifammmen und fromme Empfindungen haben; wenn Gie einwenden: bas gemeinschaftliche Erbauen fen ein vortreffliches Mittel, fich gu jenen guten 28 und im Glauben ju ftarfen, fo antworte ich : S ein Mittel auf einer Geite noch fo nuglich, au andern ebenfo und noch weit mehr fcablich i ift es burchaus unerlaubt; ba nun bergle Bersammlungen erftlich in fich felbft viel we nugen, als man glaubt: benn fur's erfte ift jebe fromme Empfindung gut, und ich weiß aus Ier Erfahrung, baß folde Berfammlungen weit gefcabet, als genugt baben ; und fur's zweite fc fich faft immer ein Geftengeift bei folden guten ten ein, fo baß fie fich und die Ihrigen für beffer balten, ale Andere, und bas ift icon ab lid; und fur's britte: ba man auch baburd feben macht und bas Dublifum gegen bas Cbr

emt et, so halte ich's burchaus für unerlaubt, folch er Erbauungsmittel zu bedienen; ein Jeder und bete zust singe für sich im Berborgenen, bedann seine gute Handlungen, sein Licht leuchten, ischer er kann, und bediene sich endlich der öffentsen Erbauungsmittel in den Kirchen, so wird er ist weislicher handeln u. s. w." Run nahm The osalb seine Frau an dem Arm und wanderte nach Haus.

Den folgenden Tag war die ganze Stadt voll Gestach über den Doktor Theobald und seine Fran; man sagte laut in allen Gesellschaften, er habe im Barten einen Conventikel gehalten und daselbst gestebigt; nun wurde noch so viel dazu gedichtet von Briefchenschlucken und von andern läppischen Sachen, die nicht einmal nennenswerth sind, daß die Sache den Magistrat und die Geistlichen von allen Religionen aufmerksam machte, besonders da Theobald von seher den Berdacht gegen sich batte.

Dieser Borgang frankle ihn und seine Frau aus der Ragen; alle Borsicht hatte ihn also nichts geholfen, und er spürte nun von dem Augenblick an, daß seine Nahrung wieder zu sinken anfing. Er und seine Frau setten sich beisammen und weinten Stunden lang, alle Entschuldisgungen halfen nichts; denn Bösewig und du Calde wens deten allen Fleiß an, die Sache immer auf der verdächtigsken Seite vorzustellen und immer im Andenken zu erhalten; sie hatten auch nicht versäumt, alles so schwarz und verdächtig an den hof zu berichten, als nur möglich war.

Diese beiben bosen Menschen waren bie Urheber ber ganzen Schwägerei; benn ba fie ben Theobald beständig in geheim beobachteten, so waren sie ihm auch von weitem in ben Garten nachgeschlichen und hatten sich bort nicht weit von ber Laube hinter eine bede gelegt und also alles mit angebort.

Der Beichtvater bes Bergogs und noch Anbe mehr brachten es alfo babin, bag Theobald vollfon men caffirt murbe. Diefer befam Bind bavon, und mare burch ben Rummer gang ju Boben gebrii worben, wenn ibn nicht fein alter murbiger Freun Bofins abermale gerettet batte ; meine lefer werbe fich munbern, wie bas juging, ba biefer fo weit vo ibm entfernt lebte. Aber eben bas mar er nich benn auch Diefer mar endlich burch bie Borfebun weiter geführt worben; man batte ibn gum Genera fuperindenten berufen, und er mobnte in ber Refiber Relfenftein. Gobald er alfo borte, daß Theobal caffirt worben (biefer batte ibm aber auch bie mab Liegenheit ber Cache geschrieben), fo reiste er na Lichtenau, ibn gu besuchen, und fo fam er no por bem binfenben Boten an; er troffete ibn al über ben Punft vollfommen und fagte ibm, er wi eine portreffliche Belegenheit für ibn; benn er ba vom Kurften von T ... ben Auftrag, einen Leibar für ibn zu beforgen. Theobald frantie fich al über feine Lage nicht mehr, benn er fcopfte ni wieber neue Soffnung.

Jest war nun der Zeitpunft vorhanden, in welche Sann den den Weg alles Fleisches geben follifie war immer eine sehr edle, fromme und verständi Person gewesen, sie hatte ihren Mann unausspreistich geliebt und auch unaussprechlich seinetwegen glitten; dagegen liebte er auch sie über alles, n beide hatten nun lange genug die traurigen Folgihrer auf Fanatismus gegründeten heirath empfund und in der Leidensschule Weisbeit gelernt. Daf sollte nun Sann den in der Ewigfeit besohnt un Theobald als ein geübter Streiter noch bier ei

ing jum Beften ber Menfchen rechtschaffen geit werben. eine Abficht ift bier nicht, Beifpiele frommer en und Sterbenben aufzustellen, fonft murbe ich von Sanndene Sterbebette fagen fonnen; ! fie ftarb nach einem vierteliabrigen Rranten= wie eine mabre Cbriffin fanft und felig. eobalbe Leiben maren in biefem Rall außer: tlich, wie man leicht benfen fann ; er war nun r allein in ber Belt, aber auch beswegen und geschidter, ben Rath ber Borfebung über uszuführen. Run glaubte er guverläßig, er Leibargt bes Kurften von T ... werben; alles auch geborig bagu eingeleitet, und boch mar ber ber Borfebung gang anbere ausgezeichnet, wie in umftanblich ergablen will.

## Das siebente Hauptstück.

ist, als Theobald einsam in seiner Studiers saß und sein Sannchen schmerzlich beweinte, innerlich um Troft und Beruhigung zu Gott te, ließ sich ein Fremder bei ihm anmelden. bald ließ ihn zu sich kommen; der feine Ansbieses Mannes, mit einem sehr simpeln Ansbereinigt, machte einen ungemeinen Eindruck en Doktor; dieser präsentirte ihm einen Stuhl, ener setze sich. Herr Doktor! fing er an: Ihre sale sind mir von Jugend auf bekannt und mir Sie sind jest in einer Lage, die Sie zu grodingen fähig macht; Ihre vielen Ersahrungen drüfungen machen mir auch Hoffnung, Sie wers

ben jest ben gludlichen Mittelweg zwischen Unglauben und Aberglauben gefunden haben und fich binfuro vor Abwegen, sowohl nach ber einen als

anbern Geite, ju buten miffen.

The obalb wunderte sich über biefe freie Unrede eines Mannes, ben er in seinem Leben nie gesehen hatte, aus der Maßen, und sein herz war nicht ganz ohne Empfindlichkeit darüber; doch verbarg er diese und antwortete: Mein herr! ich habe nicht die Ehre, Sie zu kennen, und ich wundere mich sehr, daß Sie auf Kenntniß meines Charakters Anspruch machen.

Der Frembe lächelte und fagte: Rehmen Sie mir nicht übel, daß ich so frei mit Ihnen spreche, benn ich vermuthe, mir bald ein Recht bazu verschaffen zu fönnen; ich will Sie zu einem glücklichen Manne machen, wenn Sie anders einen sehr großen Wirfungefreis, Gutes zu thun und ein sorgenfreies Aus-

fommen für Glud balten.

Diese Worte gingen dem Theobald durch die Seele, boch mäßigte er seine Empfindung; benn er war gewißigt worden und sagte: Mein Herr! auf diese beiden Stücke, die Sie da anführen, ging von jeher mein ganzer Trieb aus, und noch nie war ich in der Lage, ihm Genüge leisten zu können. — "Das weiß ich; aber jest sollen Sie in die Lage kommen, wenn Sie nur wollen." Mein Herr! verzeihen Sie, ich muß Ihnen Etwas sagen: ich bin sehr oft in Berbindungen getreten, für deren Nugen und großen Iwed ich mein Blut vergossen hätte, und am Ende gings allemal auf ein Lami aus.

"Bon Berbinbungen ift bier gar feine Rebe; es ift bie Frage: ob Gie entschloffen find, fehr heilfame und offenbar gemeinnugige Auftrage auszuführen und

fich felbft baburch ein ehrliches Austommen gu verfchaffen ?"

Das mare meine größte Freube.

"Wollen Sie mir benn erlauben, baß ich Sie über einige Punfte frage und mir 3bre Meinung barüber ausbitte?"

Bon Bergen gerne.

"Run fo fagen Sie mir benn: Bas ift bie Besftimmung bes Menschen in biefem Leben?

Bur Berherrlichung feines Schöpfers gu leben. "Wie verherrlicht man ben Schöpfer? Sie beftim-

men fich nicht genau."

Wenn man feine Bebote balt.

"Ronnen Sie mir nicht mit ein paar Worten ben Inhalt aller Gebote Gottes fagen ?"

D ja! Bott lieben über Alles, und ben Rachften

wie fich felbft.

"So weit gings nach dem Schulfatechismus; aber nun weiter: Bas heißt, Gott über Alles lieben? jest bin ich mit ber Schulfnabenantwort nicht zufrieden."

Ich auch nicht: Gott über Alles lieben heißt, seint Gebote halten, keins übertreten, und wenn man auch alles darüber einbugen mußte; und indem man die Befehle Gottes ausführt, muß man immer die Ehre, heiligung und Berherrlichung feines Namens, und nicht eigene Ehre, Nugen und Ruhm im Auge behalten.

"Das ift recht! bas ift vortrefflich!"

Alle Befehle Gottes haben die Beglüdung feiner Gefcopfe, und besonders der Menschen, zum Zwed, und jede Wirfung zur Glüdseligkeit der Menschen ift Befehl Gottes; Menschen beglüden heißt, fie lieben, und es aus Gehorsam gegen Gott und als in feinem Dienft thun, heißt Gott lieben. Dieß

ift nach meinem Sinn Bestimmung bes Menschen; bierzu gebort bann noch bie Pflicht, fich selbst nach Berstand und Willen immer mehr zu vervollsommuen, bamit man zu immer größerem und ausgebreiteterem Rugen wirfen fonne.

"Sie haben gang nach bem Sinn ber Religion und ber Wahrheit geantwortet. Damit wären wir alfo fertig. Wollen Sie fo gürig seyn und mir biese Frage schriftlich beantworten? — Stugen Sie nicht

barüber, Gie fonnen bas ja obne Unftanb."

Theobald wunderte sich über alle Maßen, wo bas Ding am Ende hinaus wollte, bald fing er an, zu hoffen, bald zu fürchten, boch nahm er sich sest vor, behutsam zu sepn; indessen somnte ihm der Aufsatz über die Bestimmung bes Menschen feinen Schaden zusügen, er versprach ihn also zu machen; nun fragte ber Fremde noch, binnen welcher Zeit er ihn gebächte fertig zu haben? Theobald sagte ihm, am Abend. Gut! versette der Fremde, darauf verlaß ich mich aber auch, benn ich eile; nun empfahl er sich und ging fort.

Jest war ber Doftor allein, alles Denken und Rachfinnen half ihm nicht; es verbroß ihn, baß er nicht gefragt hatte, wo ber Frembe logire ober wer er fep; baber war ihm alles wie ein Traum ober wie eine Erscheinung. Indessen er mußte sich jest berubigen und seine Frage beantworten, welches benn

auch balb und leicht geideben war.

Als er nun alles vollendet hatte und voller Gedanken gegen Albend vor das Thor hinausging, um zu spazieren, so traf er in der Allee seinen Fremden mit noch einem Fremden an, der ihm aus allen Umständen vornehmer zu seyn schien, als der erste, ob er gleich noch schlechter gekleidet war. Theobald wunderte sich bei sich selbst und freute sich auch zugleich, denn er hoffte nun nähern Aufsichluß von der Sache zu befommen. Der erste Fremde war sehr freundlich gegen ihn und fragte ihn, ob er seine Frage beantwortet habe? Theobald antwortete ja! und zog sie aus der Tasche; der Fremde nahm sie und las sie über dem Spazierengehen seinem Rameraden vor, der dann auch sein Bergnügen darüber bezeigte; übrigens aber sich so betrug, als

wenn Theobald gar nicht jugegen ware.

Run fing ber Dofter von weitem an, fich gu er= fundigen; aber ba war alles vergebens, er erfubr nicht einmal, wo fie logirten, viel weniger, wer fie maren; ber Fremde, ber febr wohl mußte, baß bieß gebeimnifvolle Betragen ben Tbeobalb nothwenbig abidreden muffe, ergriff ibn alfo an ber Sand und fagte: Berr Doftor! baß Gie bebutfam find, bagu haben Gie große Urfache; Gie follen fich aber auch zu nichts verbinden, beffen Berth Sie von Unfang bis zu Ende nicht gang und vollfommen einfeben fonnen, und bann baben Sie boch noch immer freie Wabl. Bei biefen Borten jog er feine Borfe aus ber Taiche und gablte ibm brei Carolinen in bie Sand und fagte: biefes Geld wenden Gie gum beften Gebrauch an nach 3brem eigenen Gutbefinben; morgen Nachmittag um vier Uhr will ich Gie befuchen, und bann fagen Gie mir aufrichtig, mas Gie damit gemacht baben.

Der Doktor stutte gewaltig; anfänglich kam's ihm vor, als wenn die drei Carolinen ein Geschenk für ihn seyn sollten, daher bedachte er sich ein wenig; plöglich aber siel ihm die eigentliche Meinung des Fremden ein, er nahm's also und sagte: Wohl! ich will sehen, was ich damit anfange. Als er nun

merfte, bag bie Fremben lieber allein maren, fo

verließ er fie und ging fort.

Theobald wandelte einsam für sich hin; er war so in Gedanken vertieft, daß er auf einsame Bege gerieth und sich endlich lange besinnen mußte, wo er war; er überlegte hin und her, was es für eine Bewandtniß mit dem Fremden haben möchte? er konnte aber weber vor noch hinter sich kommen. Auf einer Seite war ihm nichts wünschenswerther, als der Antrag des sellsamen Mannes, und er freute sich von herzen darüber; auf der andern aber schien ihm auch das Geheimnisvolle in der That verdächtig; er beschloß daher, sehr behutsam zu seyn und keinen Schritt zu thun, der ihn einst gereuen könnte. Gegenwärtig glaubte er also, ce sey seine Pflicht, auf die beste Anlage der drei Earolinen zu benken.

Rach langem Rachfinnen fiel ibm ein Unichlag ein: in Lichtenau mar fürglich ein Strumpfweber geftorben, ber eine Frau mit feche Rinbern obne Broberwerb nachgelaffen batte ; feine langwierige Rranflichfeit batte ibn in Schulben geftedt, und man batte ber Bittwe ben Strumpfftuhl meggefchapt, ben boch ber altefte Gobn, ber feines Batere Sandwerf febr wohl verftand, batte brauchen, feine Mutter und Schwefter ernabren und allmalig bie Schulben beablen fonnen. Beffer; fonnten alfo nach Theo balbe Meinung bie brei Carolinen nicht angewendet merben, als wenn er ben Strumpfftubl für Die arme Bittme bamit einlofen wurde; fluge lief er nach Saufe und ging ju bem Glaubiger, ber ben Stubl an fich gezogen, aber ju gutem Glud noch nicht verfauft batte; mit biefem accordirte er auf zwei Carolinen, benn mehr batte er eigentlich nicht gu forbern; allein ber Glaubiger wollte gern noch etwas

n, Theobald aber rebete ibm fo in's Ges saf er endlich nachgab; nun faufte er far en Carolin auch Wolle, und nun ging er einften Empfindungen ber Bolluft und Freube irmen Wittwe und fagte ju ihr: er babe ein bon brei Carolinen von einem unbefannten für fie befommen; mit biefem Belbe babe en Stubl wieber losgefauft und auch Bolle t, fie fonne alfo beibes abholen laffen. pobe Freude ber armen Bittme fann fic Riepritellen, ber fie nicht felbit erfabren bat; fie fie wollte por ibm auf die Rnie fallen beobalb eilte mit Mugen voll Baffer fort ite: bante fie bem himmlifden Bater, ich hts bei ber Sache gethan, att bas ein treuer er thut, bem fein herr ent angibt, um n Armen zu geben; fo wellen Carolinen gerettet.

obald freute sich innig über das Gelingen uten Handlung, und erwartete den Zeitpunkt langen, an welchem er dem Fremden Rechenzivon geben konnte. Dieser kam, denn den n Tag Nachmittags um vier Uhr erschien er wieziallein in The obalds Studirstude; dieser erzm nun, was er mit dem Gelde angefangen hatte; mde siel ihm um den Hals und sagte: das Sie aut gemacht; nun seste er sich und sing

fuchen Leute, bie Kopf und herz haben, in unfere Berbindung zu ziehen, und darum haben wir fie aufgesucht, Ihnen wird burch und und und burch Sie gebolfen werben."

Jest ging bem guten Theobalb ein großes Licht auf, er lachelte und fagte: jest weiß ich, mas es gu bedeuten hat; wollen Sie mir aber erlauben, baß

ich einige Ginmenbungen bagegen mache?

"Go viel Ihnen gefällig ift."

Es gibt allenthalben Berbrüderungen, Berbindungen oder Logen, wo man ber vernünstigen Welt jenen großen Zweck vorheuchelt; besieht man aber die Sache bei'm Licht, so läusi's auf bloße Ceremonien. Tändeleien und Puppenspiel hinaus. Meister und Gesellen wissen nichts und thun nichts, die Obern scheinen Geheimnisse zu besigen, womit sie die Untern lange äffen; indessen wird weder Berstand noch Serz gebesser; statt bessen schröget man Geld zusammen, und verschwendet es auf eine solche Urt, die der Menschheit Schande macht. Dieß alles weiß ich von dem so berühmten Freimaurerorden, und das hat mir wahre Berachtung gegen benselben eingestößt.

"Sie haben vollfommen Recht, und bas ift bas Ilngtud noch nicht allein; fonnen Sie wohl glauben, bag fich Ungläubige, Freigeister, Simmelefturmer, Leute, bie immer bas Wort Freiheit im Munde führen, aber unter biefem geheiligten Ausbrud nichts anders verstehen, als Zügellosigfeit unter ber Larve ber Magerei zusammen verbinden und unendlichen

Schaben anrichten ?"

Auch bavon habe ich bunfle Gerüchte gebort, aber ich fonnte es nicht glauben, benn was darf bie Well nicht laftern?

"Rein, bas ift nicht gelaftert, es ift pure 2Babr-

ab folche Logen verursachen, baß bie Regierungen bin und wieber aufmerksam werden, und wo sie keine Kenntnisse von der Sache haben, da legen sie dem ganzen Orden zur Laft, was eigentlich nur jene Mißgeburten treffen follte. Aber der wahre eigentliche Freimaurerorden hat keinen andern Zweck, als sich selbst zum besten Menschen zu bilden, seinen eigenen Verstand so sehr zu vervollsommuen, als möglich ist, um sich dadurch zum Dienst Gottes und der Menscheit immer geschickter zu machen; und dieß letztere ist's eigentlich, wohin alles zielt."

Aber glauben Sie mir, wenn bas ber eigentliche mabre 3wed ift, wozu bann eine folde geheime Berbindung? — bagu bat ja ein jeder Chrift feine bobe

Berpflichtung!

"Darüber will ich Ihnen ben mahren Aufichluß geben: Es ift eine ausgemachte Sache, wenn viele Menichen ihre Krafte zu einem gemeinschaftlichen 3wed vereinigen, so wird er gewiß in höherm und vollstommenerm Grabe erreicht, als wenn Jeder seinen eigenen Weg geht und allein wirft; je größer nun eine folche Gesellschaft ift, besto besser."

Sie haben Recht; aber wozu bas Geheimnigvolle - wozu bie hieroglopben und Ceremonien - wozu

ber theure Gib?

"Auch darüber will ich Ihnen sagen, mas ich Ihnen jest sagen darf, denn alles können Sie noch zur
Zeit nicht faffen: es gibt gewiffe Wahrheiten, die
der Schluffel zu ben wichtigften Entbedungen sind,
die aber ohne eine lange Rette von Borbegriffen
nicht erfannt und verftanden werden können; wurs
den nun jene Wahrheiten öffentlich bekannt gemacht,
so wurde ein großer Theil Menschen gar nicht darauf

achten, eben so wenig als ber Bauer auf einen ungeschliffenen Diamanten, ben er im Bege nicht aufbebt; wieder ein großer Theil wurde sie nicht für Bahrheiten erfennen, sondern für Sppothesen oder
gar für Schwarmerei, weil solche Menschen nicht
durch die vorbereitenden Begriffe geleitet werden. Und
wieder Andere, die fürchterlichste Menschenflasse, denen sie gar nicht in ihr Spstem passen, würden toben, wuthen, schreien und verfolgen. Sehen Sie,
daher ist das Gelübbe der höchsten Verschwiegenheit
nöthig."

Das alles begreife ich wohl, und ich finde biefe Einrichtung vernünftig; ich wundere mich aber fehr, daß das Freimaurergeheimniß noch nie entdecht wors ben, benn Biele find doch wieder ausgetreten, viele Logen find zertrummert, und es scheint fast unmögslich, daß nicht Einer oder der Andere sollte geplaus

bert baben.

"Kann einer ausplaubern, wenn er nichts weiß?" Bewiß nicht! baraus folgt alfo, bag ber Drben

fein Gebeimnig bat!

"Das folgt gar nicht; erftlich erfährt Reiner bas Geheimniß anders, als durch lange Prüfungen und llebungen, und wer in allen bestanden ist, der plaudert gewiß nicht, er tritt niemals aus, uud seine Loge kann keine königliche Macht zertrümmern; und zweitens ist auch das Freimaurergeheimniß unaussprechlich, wenn es auch einer entdecken wollte, so kann er nicht."

Das begreif ich wabrlich nicht!

"Das fann wohl feyn; ich will es Ihnen burch ein Gleichniß begreiflich zu machen fuchen. Gefest: ein Freund führte Gie burch ein fleines Pfortchen in einer fehr hoben Mauer in einen Sof, bier fan-

ben Sie Steine von wunderbarer Art und Gattung, nun saben Sie wohl, daß das Steine wären, aber für ihre wunderbaren Eigenschaften hätten Sie keine Borte? wie wollten Sie dem, der sie nicht gesehen hat, diese Steine beschreiben? Ferner: man führte Sie nun wieder durch ein enges Pförtchen in einen zweiten Plat, und nun sehen Sie obige Steine poslirt und zu Säulen, Gesimsen und Zierrathen von mancherlei Art gebildet; endlich kämen Sie in den dritten Hof, und nun stände da ein Gebäude von undeschreiblicher Schönheit, Pracht und Mannigfalzigkeit; sagen Sie mir, wie wollten Sie das alles einem, der die Sache nicht kennt, begreislich machen?"

3ch febe wohl ein, bag bas nicht möglich ift; aber ich begreife bei dem allem boch bie Sache nicht.

"Das ist sehr natürlich, benn wenn Sie sie bes
greifen, so wäre sie fein Geheimnis, und boch kann
ich mich auch nicht beutlicher ausbrüden; eben barum
hat der Orden Hieroglyphen, weil seine Wahrheiten
teiner Worte fähig sind; ein Bild, eine Figur, ein
Emblem ist von einem sehr großen Umfang, es stellt
sehr viel vor. Zudem spannen die Hieroglyphen die
Forschungsfräste an, man möchte gern wissen, was
dahinter stedt; man wird also eifrig und thätig."

Mahrlich! Sie haben mir ein großes Licht anges gunbet; nur möchte ich noch gerne wissen, warum man einen so großen Eid schwören muß, wenn man

boch bas Beheimniß nicht entbeden fann?

"Eben darum, weil man's nicht entdeden kann, so muß man schlechterdings gar nichts davon reden, das mit alle Mißbegriffe und Lästerungen verhütet wers den; und dann erfordern alle gute Handlungen Bersschwiegenheit, die linke Hand muß nicht wissen, was die rechte thut; zudem wird von Uebelgesinn=

ten und Diffgunftigen immer ben besten Abfichten entgegengearbeitet, wenn fie vorber befannt find."

Noch Eins: es daucht mich immer fehr gefährlich zu fenn, sich in eine geheime und so vielbebeutenbe Berbindung einzulassen, wenn man nicht sicher ift, bag nicht unter dem Borwand der Selbstvervollfommnung, der Wohlthätigkeit und guter Sandlungen, auch in der besten Meinung, Dinge unternommen werden, die der Religion und der Staatsverfassung, mithin den ersten Pflichten des Menschen gerade zus

widerlaufen, und alfo bochft gefährlich find.

"Das fann nur ein Menich befürchten, ber bie Ginrichtung und die mabre Beftalt bes Orbens nicht fennt, und es ift ibm auch nicht übel zu nehmen, wenn er por bem Gintritt in benfelben bebenflich ift. 3d will 3bnen auch barüber ben mabren Huffolug geben. Die Regeln bes Freimquerorbene baben mit ben Religionefpstemen gar nichte ju thun. fie baben feinen Bezug auf ben Glauben und bie Meinungen eines Meniden, nur bas ift erforberlich. bag man Chriftum ale ben Erlofer ber Welt erfenne und die Bibel fur Gottes Dffenbarung an die Denichen balte. Bas bie guten Sandlungen betrifft, fo wird Reiner ju irgend etwas gezwungen ober angebalten, mas er nicht felbft mit voller lebergeugung für febr gut und ebel balt; fobalb alfo ein Drbenes glied fiebt, bag eimas unternommen wird, bas ber Staateverfaffung brobt ober bedenflich ift, fo ift er feines Gibs entlaffen, benn es wird in bemielben wefentlich ausbedungen, bag Riemand gebalten fenn foll, gegen feine Ueberzeugung ju banbeln."

Wenn fich bie Cache fo verbalt, fo fann einer

ja austreten, wenn er will ?

"Dhne Unftand."

und bei biber bei Baren von 3...; ber Luftrag ber fie ibm gaben, mar, nich binnen Berner im bimbenau feing ju maden arn eine meile nam R ... animireien : ber Baerfriad aletaun mieter in femmen, um ibn em neimmen Merfenelb und mit bem gebeitgen idt id bei eben. Des antern Morgens reide beiben Gremben fore und binterließen unfern .balb in einer felifamen Gemutbeverfaffung. frue batte in fo manden Berbalmiffen bem balb Rarb und Gulfe geleiftet; baber bielt es igrere aud fur Pflicht, feinen Schritt gu ibun, ten Giffen verber um Raib gefragt gu baben; reb ibm alfo ben gangen Borfall mit ben Freme eitlaufig und umftanblid, und er erbielt balb Mige Einwilliqung tiefes feines mabren greunund nun erfubr er erft, bag Bofius felbft lange in ber Berbindung gewesen mar. Dieß

und blog mußte er fortwandern, und nun fonnte er

betteln, wo er wollte.

Theobald machte fich indeffen in ber Stille reis fefertig; nach brei Bochen fam ber Frembe und brachte ibm Reifegelb; zugleich unterrichtete er ibn in allem, was er ju beobachten batte, und nun gingen beibe mit einander fort; unterwegs trennten fie fich aber, ber Baron reiste nach & ... und Theobald, mit ben geborigen Briefen verfeben, nach R ....

Mit Diefem Beitvunft wird Theobalde Ge ichichte febr gebeim, und ich finde feine Gpur mebr, aus welcher ich nachrichten ichopfen fonnte; ich fann alfo blos feine öffentlichen Schidfale befdreiben, und Dieje find immer wichtig genug, um bas Publifum theile zu belehren, theile zu warnen, und endlich auch wiederum ben boben Bang ber Borfebung gu ver-

berrlichen.

Bu R ... ließ er fich alfo formlich in ben Freis maurerorben aufnehmen, und nun verließ er feinen Beruf, Die ausübende Argneifunde, und legte fich auf bie Beltweisheit und bamit verwandte Biffenicaften, bie ibm obnebin auch viel angenehmer und feinem foridenben Benie angemeffener maren. Plan feines gufunftigen Lebens forberte es fo, fonft batte er auch ale Argt ungemein viel Butes wirfen fönnen.

Raum war er aufgenommen, als ibn ber Fürft von B ... jum Sofmeifter feines Erbpringen berief. ben er in ber Philosophie unterrichten follte. Res benber aber batte ber Rurft bie Abficht, ibn naber fennen gu lernen, um ibn im Berfolg ju andern wichtigen Beichaften brauchen gu fonnen, benn er war felbft ein febr guter Maurer und von Beift und Ber gen ein portrefflicher Mann.

Theobald nabm biefen Beruf mit Freuben an, benn einen Erbpringen ju unterrichten, und noch befonbers in ber Philosophie, bas ichien ibm eine Gaat ju fenn, mo er ju feiner Beit taufendfaltig murbe erndten fonnen. Der Erbpring mar gwolf Sabr alt und fing juft an felbft zu benfen; auch feine Dut= ter, Die Fürftin, mar eine fromme verftanbige Dame, bie bem Sofmeifter nicht bas Beringfte in ben Beg legte, bas ibn an ber Ergiebung batte binbern fonnen. Theobalds Collegen in Diefem wichtigen Beidafte maren: berr Goonemann, ein junger, febr gelehrter Theolog, welcher bie alten Sprachen und Die Religion bocirte; Monfieur Cbambron gab im Grangofifden und Stalienischen Unterricht, und Berr gambert batte bie Mathematif, reine und angemandte, bas Beidnen und überhaupt bie iconen und bilbenben Runfte gu feinem Rad; alle vier maren ausgesuchte und verdienftvolle Manner, und ber gebeime Rath Leerftein fand bem Erziebungegeschafte ale Dberhofmeifter vor.

Als nun Theobalb zu R..., ber Restdenz bes Fürsten von B..., angelangt war und sich eingerichtet hatte, so ließ ihn der Fürst zu sich kommen und redete ihn also an: herr Theobald! ich habe bei der Erziehung meines Sohnes eine große hoffnung auf Sie gesett, denn Sie haben viel Erfahrung und Ihre Geschichte ist mir befannt; ich habe gemerkt, daß der rechtschaffene Schön emann selbst Religionszweisel hat, mit denen er kämpft, und ich fürchte in der That, daß die übrigen zwei Lehrer förmliche Deisten sind; ich habe mit dem geheimen Rath Leerzstein sich in Bertrauen von der Sache gesprochen, der vermuthet ebenfalls etwas; jest wünsche ich recht sehr, daß der Lehrer der Philosophie gründlich

genug fenn moge, ben Pringen fo gu befeftigen,

baß feine Zweifel bei ibm baften fonnen.

Gnabigster Berr! erwiederte Theobald, bas ift ein ichweres Stud Arbeit; indeffen glaube ich boch barinnen jum Bred zu fommen, ich will mein Mogslichftes thun, um Ew. Durchlaucht zu befriedigen.

Run trat er sein Umt an; er fand bei bem Prinzen einen lebhaften Berstand und viel Wißbegierde; dieß freute ihn, und er faßte hoffnung, etwas Rechetes ausrichten zu können. Das Erziehungsgeschaft war recht weislich eingerichtet; wöchentlich ein paarmal zur bestimmten Zeit traten alle vier Lehrer zusammen und hielten unter bem Borsis des Oberhofmeissters Conferenz über das, worinnen der Prinz unterrichtet werden sollte; sie vereinigten sich dann alle über den Bortrag und suchten immer die Leftionen so einzurichten, daß sie Bezug auf einander hatten

und fich unter einander erffarten.

In ber erften Geffion legte Theobald feinen Plan vor, nach welchem er bie Philosophie lebren wollte, und biefer mar fürglich folgenber: Die gewöhnliche Schulpbilofopbie nach Baumgarten verichob er noch eine Beitlang, und nabm bie Raturlebre gur Elementarmiffenschaft; Dieje lebrte er aber auf eine gang andere Urt, ale fonft gewöhnlich ift: er fuchte porguglich allenthalben bie erften wirfenben Rrafte burch weislich angestellte Berfuche in's Licht zu fegen und ju erflaren, benn bie beutlichen Begriffe berfelben geben nicht allein Licht in bie Saushaltung ber gangen Schopfung, indem fie viel Unbegreifliches begreiflich machen, fonbern fie fubren auch am nachfren gur Erfenntniß bes Schöpfere felbft. Go wie fic bann nach und nach bie Begriffe vermehren, fo fann man auch allmablig mit ber Logif anfangen und nun

urch haufige Beispiele (benn bazu hat bie Phyfit un Stoff genug bergegeben) alles beutlich machen, o flart fich der Berstand am geschwindesten und ruchtbarften auf, und die Bernunftlehre ordnet ihn usbann und gibt ihm die gehörige Methode. Endsich gibt die Merhaphysit den allgemeinen Begriffen hre rechten Namen und ordnet jedes im Gedächniß mb in der Borstellungsfraft in sein gehöriges Fach.

Die praftifche Philosophie ordnete Theobald folgenbergestalt: Durch Die in ber Naturlebre gefundenen Begriffe von ben erften Rraften fuchte er ben Schopfer, fo wie Er fich in ber Ratur geoffenbaret bat, nach feinen Gigenschaften tenntlich ju machen und alles mit Beispielen aus ber Erfahrung gu erlautern; gu biefem 3wed bediente er fich ber Befdicte ber Menichheit, bier legte er nun bas alte Teftament- jum Grunde und fnupfte bann bie Beichichte ber übrigen Bolfer baran, indem er zeigte, mas für Bege bie Borfebung von feber eingeschlagen babe, die Menschen aufzuflaren und jur Erfennt= niß der Wahrheit zu führen, wie ibm aber die Meniden beständig dagegen gearbeitet und wie sie endlich ben Erlojer ale einen Reprafentanten ber Bottbeit bingestellt babe, ber allen Bedürfniffen gur Gludieligfeit der Menschen durch Lebre, Leben und Sterben abzuhelfen fabig war, u. f. w.

Dieses gab ihm bann auch Unlaß, zu gleicher Zeit bie Natur des Menschen zu untersuchen, aus welcher er die einzelnen und gesellschaftlichen Pflichten herleistete, die er besonders auf den Regenten anwendete, und dann zugleich die Glückseligkeitslehre oder die Mostal damit vereinigte. Endlich verband er alles zusamsmen, indem er die Regierungskunft und Staatswirthsschaft aus allem Vorbergebenden abstrahirte und zeigte,

daß sie eigentlich alles, was praftische Philosophie

beißt, in fich concentrire.

Der Dberhofmeister sowohl, ale feine brei Collegen konnten ihren Beifall über bieß System nicht genug außern, und es wurde beschloffen, daß Theobald baffelbe ordentlich ju Papier bringen, jeber aledann abschreiben und fein Fach hineintragen sollte.

Dieß geschab, und so entstand ein Erziehungeplan, ber nicht besser ausgesonnen werden fonnte; ber Fürst bezeigte auch sein besonderes Wohlgefallen barüber und freute fich, folche Manner gefunden zu haben.

So selten auch bie wahre Freundschaft unter Collegen angetroffen wird, so war fie doch unter ben vier Lehrern bieses Prinzen gewiß aufrichtig; dieß fam aber vorzüglich baber, weil feiner ehrsuchtig war und fich nicht über ben andern erbeben wollte.

Rach und nach bemerfte Theobald, bag ber Rurft in feinem Urtheil über Die brei andern Bebret nicht geirrt babe; Goonemann entbedte fich Theo. balben allmäblig, fo wie er merfte, bag biefer ein guverläßiger Freund war und man fich ibm ficher anvertrauen fonnte. Theobalb freute fich über biefes Butrauen und faßte ben Entichlug, alles ans zuwenden, um biefem braven Mann, ber mit Wabrbeiteliebe und Befummerniß zweifelte, ein Licht ane gugunben. Bu biefem 3med lub er ibn einft an cie nem Rachmittag auf ein Schalchen Raffe auf fein Bimmer ein und ichlug ibm vor, ob fie nicht einmal eine Unterrebung über bie Wahrheit ber driftlichen Religion balten wollten? Coonemann perficerte: ed fonnte ibm fein größerer Befallen geicheben, als wenn dieg auf eine grundliche Urt geschabe, fo bag man feinen Schritt von ber Stelle wiche, bis ber Gat vollfommen berichtigt fev.

Ich glaube also mit Grund behaupten zu konnen, bag die Evangelien, die Apostelgeschichte und die apostolischen Briefe vor bem Untergange bes subischen Staats geschrieben worben, und zwar zu der Zeit, die sie selber bestimmen. Und endlich: gesett, alle Schriften waren auch nach bem Berfall der Juden geschrieben, so kommi's immer wieder auf folgende drei Punkte an:

1) Die Beschichte ift entweder gang erdichtet, und

bas glaubt fein Dlenich; ober

2) fie ift jum Theil mit Biffen und Willen, ober

3) ohne Biffen und Billen erbichtet.

Auf bem zweiten Puntte beruht alfo jest wiederum

unfere Untersuchung.

Schonemann. Gang richtig! allein ich febe nicht ein, warum Sie ben Umfdweif nehmen und gu beweifen suchen, jene Geschichtschreiber hatten vor ber Berftorung Jerusalems geschrieben: baran zweifeln

wohl Wenige.

Theobald. Um besto gründlicher zu seyn und einem Einwurf vorzubeugen; benn man fonnte sa sagen, sie hatten blos die Geschichte nach dem allgemeinen Gerücht zusammengerragen und also wiederum entweder mit Wissen und Willen Unwahrbeiten geschrieben, ober ohne Wissen und Willen, so daß-sie zwar glaubten, was sie schrieben; aber der Gache doch nicht mathematisch gewiß waren, indem sie nicht mit eigenen Augen gesehen und gehort hatten.

Coonemann. Das ift auch wirflich mabr.

Theobald. Aber nun bedenfen Sie, liebster Freund! und boch ichreiben die Geschichtschreiber fo, als wenn fie Augenzeugen gewesen waren; find fie also nicht wiederum nicht vorsätzliche Betrüger gewesen?

Schonemann. Das folgt naturlich, es bleibt

uso am Ende nichts anders übrig, als bie Geschichtsichreiber haben zur Zeit Jesu gelebt und find Augens und Ohrenzeugen der Geschichte; benn vorsäplich hasen sie wohl nicht betrogen.

Theobald. Muf welchen Grund bauen Gie bieje

Bebauptung ?

Shonemann. Das beweist bas ganze neue Testament; überall leuchet ber ebelste Charafter, die einste Einfalt, Aufrichtigfeit und Unschuld aus allen frzählungen hervor; sie übertreiben nichts, sie sagen hre Jrrthümer eben so frei, als ihre falsche Dossungen von Christo, sie verrathen nirgends Intereste mit lehren die erhabenste Moral, die se gelehrt worden ist. Und endlich, wie ist's möglich, die Sache mes hingerichteten Menschen, die durchaus feine irdischen Bortheile verspricht und im Gegentheil von aller Belt mit Buth versolgt und mit Hohn belohnt wird, mrch alle nur mögliche Leiden zu versechten und endsich mit einem schmählichen Tode zu versegeln? Man webense doch die sen Punkt genau, so wird man sa mmöglich mehr zweiseln können.

Theobald. Recht! allein um boch auch hier ichte zurud zu laffen, will ich noch einen Einwurf nachen: fonnten nicht geschickte Betrüger in spatern zeiten auch bas, was von den Aposteln beschrieben vorden, zum Theil, oder ganz erdichtet haben?

Schönemann. Möglich ift das allerdings; inseffen auch nichts weiter; denn was Sie vorbin sagen, entfräftet diesen Zweifel ganz. Die Evangelisten erzählen nichts weiter, als die Geschichte Jesu ist an seine himmelfahrt; wären die Evangelisten 100 Jahr später geschrieben, so hätte man gewiß 10ch andere Dinge hinzugesett; besonders gilt das auch von der Apostelgeschichte, und endlich hätten die Apos

ftel gang zuverläßig in ihren Briefen bes Umfturges ber jubifchen Berfaffung, als einer fehr wichtigen Sache, mit ber fie fo Bieles rechtfertigen fonnten, gebacht; waren fie erbichtet, fo murbe man wiederum

gang anbere geschrieben baben.

Theobald. Das alles ift vollfommen mabr und einem unbefangenen Gemuth berubigenb; biemit ift alfo bewiesen, bag bie Evangeliften mit Biffen und Billen feine Unwahrheit geschrieben baben; bem welcher vernunftige Menfc, ber noch bagu eine fo erbabene Moral febrt und gar feine Pratenfion auf Reichthum und Ehre macht, fonbern alle feine Bes Tobnung nach bem Tobe erwartet, wird unter fo vie Iem Biberfpruch, Leiben und Martertod eine Unmabre beit, eine mit Biffen und Billen nur gum Theil erbichtete Befchichte jum Grunde aller feiner Sanbs Tungen und Schidfale machen? Aber nun fommen wir zu ben eigentlichen Sauptpunften, auf beren Bo weis alles berubt, indem faft alle Zweifel aus Die fer Quelle fliegen; namlid: Saben fic bie Evan geliften felber getaufdt und unrichtig be obachtet, gefeben und geboret; ober baber fie vielleicht bie Ergablung Unberer ge glaubt, und find fo burd bas Berucht be trogen morben?

Schönemann. Ich gestehe, diese Bermuthun hat mir vielen Rummer gemacht, und ich fann fi nicht entfraften; benn wenn ich bedenke, wie streng ber Abergläubige an seinen Gagen hangt und wi fest noch beut zu Tage ber gemeine Mann an Zau berei und Gespenster glaubt, so befürchte ich waht lich! baß sich auch die Apostel in Ansehung ber Bun

ber getäuscht haben

Theobalb. Diefer Punkt ift freilich ber wichstigfte; wir wollen also auch sehr vorsichtig in seiner Untersuchung zu Werke geben. Wir wollen die Auferstehung Christi vor und nehmen; benn wenn bie Bahrheit berselben bewiesen ift, so haben wir Biesles gewonnen.

Schonemann. Gagen Gie lieber alles.

Theobald. Wohlan! gesett, es famen jest ein Paar einfältige ungelehrte Manner aus Konstantinopel hieher in Deutschland; diese lehrten allenthalsben eine sehr aufgeklarte Moral, waren sehr tugendbaft und unsträsslich, bekräftigten aber zugleich, daß sie diese Lehre von einem sehr frommen heiligen Manne in Konstantinopel gelernt hätten, der aber sein Leben für seine Lehre unschuldig dahin gegeben habe, und nach seinem Tode am dritten Tage wieder auserstanden und vierzig Tage später sichtbar gen himmel gesahren sen; gesest, serner: sie gründeren das heil der Menschen auf den Glauben an jene Geschichte und auf das halten seiner Gebote; was meinen Sie, würden solche Männer Eingang sinden?

Schönemann. Schwerlich; man wurde fie ver-

lachen und jum lande binaus peitschen.

Theobald. Wie fam's denn doch, daß die Apo-

ftel fo ungemein viele Profelyten machten?

Sonemann. Alle Boller waren bamale noch febr geneigt, Bunberwerfe und aberglaubifche Dinge

ju glauben.

Theobald. Aber wie, wenn große Berfolgung, Berluft an Hab und Gut, Leib und Leben mit einem solchen Glauben verknüpft war, welcher, auch der Abergläubigste, wird da eine solche neue Religion annehmen?

Schonemann. Mir dunft boch, bag man Bei- fpiele genug bat, bag fich Menfchen fur aberglaubi-

fche Grundfage baben martern laffen.

Theobald. Ja wohl: aber nur für angeborne, für von Jugend auf eingesogene; aber zeigen Sie mir Beispiele, daß man fur die Wahrheit einer neuen Geschichte habe verfolgen und martern laffen, ohne daß man fie gewiß wußte?

Schonemann. Sollte bas nicht von ben 3a=

panefern gefagt werben fonnen?

Theobald. Schwerlich, benn bie marterte man, weil fie Chriften geworben maren, und es half fein Wiberruf, feine Reue; es ift nichts ein-Teuchtenber, ale baß fich bie Rachbaren bes jubifden Lanbes, wenn bie Apoftel ju ihnen famen und ihnen bas Evangelium prebigten, bei Reifenben, bei Rauf. leuten und auf alle mögliche Beife merben erfundigt haben, ob die Befdichte Jefu mabr fen ? Es ftreitet wiber alle Erfahrung, Die man über Die menichliche Ratur gemacht bat, bag irgendwo eine große Menge Menschen follte eine Religion angenommen baben, Die feine irbifden Bortbeile, im Begentbeil Berfolgung, Berlaugnung vieler Bortheile und vie-Terlei Ungemach verspricht, wenn nicht überwiegenbe Brunbe jugegen maren, bie fie jur Unnahme berfelben bestimmten. Und Diefe überwiegenden Grunde waren: bas beilige Leben ber Apoftel, ibre portreffliche Gittenlebre, und vorzuglich ibre Bunber. 2Burben die Manner aus Konstantinopel eben biefe Derfmale fo vorzeigen fonnen, daß auch ber ftrenge Beobs achter, aber Wabrheitsfreund, nichts bagegen eingus wenden batte, fo mare fein 3weifel, fie murben eben folde Progreffen maden, wie bie Apoftel, und obne jene Charaftere gang und gar nicht. Erwägen Gie

bas genau, fo merben Gie überzeugt fenn.

Schonemann. Diese Grunde find fehr gut; aber boch bleibt mir noch immer ber Ginwurf unentfraftet, bag bie Japaneser ohne Bunder die driftliche

Religion baufig angenommen baben.

Theobald. leberlegen Gie bie Gade genau. fo werden Gie finden, baf fie mebr für ale miber bie Religion ift; Die driftliche Religion, auch bie fatbolifde, und porgualich biefe megen ibren prach= tigen Reierlichfeiten, bat im Gangen aufferorbentlich viel Ungiebendes, und verfpricht febr Bieles, bas fo recht ben moralifden Bedurfniffen bes Meniden angemeis fen ift; es ift baber fein Bunber, wenn fie eine un= aufgeflarte, febr aberglaubifche Ration mit beiben Sanden ergriff, weil fie baburch in ber Mufffarung febr Bieles und bandgreiflich gewinnt. Das mar aber alles nicht der Fall, in dem fich die Apostel befanden; fie batten gar feine Ceremonien, ale bie simple Waffertaufe und ihr Brodbrechen - alles war bei ihnen pure nadte Liebe ju Gott und Menschen, und Glaube an den Erlofer, - bas find ja mahr= lich Forderungen, die der Sinnlichfeit gang und gar nicht schmeicheln und die fein Mensch annimmt, wenn nicht auch der Berftand von der Wahrheit der gan= gen Sache vollfommen überzeugt ift, und bas fonnte durch die Apostel nicht anders geschehen, als durch Bunder und Beweis der Wahrheit von Jefu.

Schönemann. Bortrefflich! Sie haben mich sehr gestärft; und nun erlauben Sie mir, baß ich den vorhin angeführten Zweifelsgrund wieder aufwärme und ihn etwas anders einfleide: Die Geschichte Jesu fann in der hauptsache wahr, Er konnte der allersvortrefflichste Mensch seyn; in dieser Ueberzeugung

fonnten die Apostel, als der Physik unerfahrne und von Geburt aus einfältige und abergläubische Manner, für's erste einen frommen Betrug spielen und Bieles verschönern und vergrößern, auch wohl hinzudichten, weil sie wußten und erfuhren, daß sie dadurch eine größere Menge Menschen verbessern, vervollkommnen und Christo zuführen konnten; und für's
zweite konnten sie sehr Bieles selber glauben, gesehen und gehört zu haben, was sie in der That nicht
gesehen und nicht gehört hatten.

Theo balb. Gang richtig! und nun fommen wir burch einen nuglichen Umweg wieder babin, wo wir ausgegangen waren, nämlich zur Auferstehung Chrifti; ift biefe Geschichte wabr, so wollen wir mit bem Ber-

iconern und Täufden balb fertig fenn.

Schonemann. Das geftebe ich Ihnen ohne Bi-

berrede gu.

Theobald. Run fo laßt uns bann unparthei ifch gu Berfe geben: waren bie Apoftel von ber Babrbeit ber Auferstebung überzeugt, ober nicht?

Schönemann. Sie haben fie gewiß fest geglaubt, benn hatten fie bieß erdichtet, so ist ihr ganges Bestragen lauter Biderspruch; für eine Lüge ihut man nichts von allem bem, was sie gethan haben. Aber wie leicht war es, daß sie sich tauschten? — wie oft glaubt man verstorbene Menschen wieder zu sehen, und doch ift nichts an der Sache, wenn sie genau geprüft und untersucht wird.

The obald. Gang recht! aber wir wollen bie Erzählungen prufen: Johannes war der bewährtefte Augenzeuge von allem, und er erzählt die Geschichte so naturlich, so gang ohne Anschein von Täuschung, ohne Berschönerung, und ohne Borsak, zu überreben, daß man ihm sogleich glauben muß. Die andern

Evangeliften verfahren ebenfo; ba fie aber nicht fo bei ber gangen Beschichte gegenwärtig maren, fo ergablen fie aus anderer Beugen Munde und weichen baber fleinen Rebenumftanben etwas ab, wie es immer gebt, wenn verschiedene Menichen eine Beidichte ergablen. Dieg ift icon ein großer Beweis, bag bie Apostel Die Beidichte nicht erbichtet baben; in Diefem Kall maren fie gewiß vorfichtig genug gemefen, um auf's Benauefte übereinguftimmen, fo aber, wie fie erzählen, fiebt man es augenscheinlich an, baf fie an feinen Zweifel bachten, benn fie mußten, baf bie Auferstebungegeschichte notorisch und allgemein befannt mar; mare bief nicht gemefen, fo batten fie gewiß alle ibre Rrafte angewendet, um Befehle fur bie Babrbeit zu fubren, ober bas Bolf zu überreben; fo aber mußten fie, baß bas unnötbig fen, und ergab= Ien alfo nur, wie bie Gache gugegangen fep.

Schonemann. Das ift eine schone und richtige Bemerkung, aber sie entkräftet noch immer meinen Einwurf nicht, noch immer konnte die ganze Geschichte eine Täuschung, eine Geschichte seyn, wie wir beren viele von wiedergekommenen Berftorbenen haben.

The obald. Auch das wollen wir widerlegen: Können Sie eine solche Geschichte, wo viele Personen am hellen Tage mit einem Berstorbenen reden, mit ihm effen und trinfen, seine Wundernarben fühlen, wo der Berstorbene lehrt und unterrichtet, wo nicht immer die nämlichen Männer den Auferstandenen sehen, sondern verschiedener Denkungsart, und wo dieser Umgang frei und öffentlich 40 Tage dauert?

Schonemann. Das ift wahr! — Die Apostel mußten entweder hier vorsätliche Betrüger gewesen sen, und das fann nur ein Unwissender oder ein Bosewicht behaupten, oder die Geschichte muß —

muß wahr feyn; benn hier läßt fich nicht mehr an Täufchung benfen, ober man hat von feiner finnslichen Erfahrung mehr Gewißheit zu erwarten; aber Freund! fann boch die Auferstehungsgeschichte nicht verschönert worden seyn?

Theobald. Wenn fie mahr ift, wenn ein Tobter lebendig wird, bedarf eine folche Geschichte wohl Berichonerung? - fann fie übertrieben werden?

und fieht man's ibr an, bag fie's ift?

Schönemann. 3ch ichame mich biefes Einwurfs. Legthin wollte mir einer einwenden, Chriftus fen nicht gestorben, fondern nur ohnmachtig geworden, und habe fich hernach im Grabe wieder erholt, und bas

babe Unlag jur Beirugerei gegeben \*).

Theobald. Das mar boch entweber ein ergbummer, ober ein fatanifc bosbafer 3weifler: es ift einmal gewiß, bag dem Erlofer Sande und Ruge find mit Rageln burchbobrt morben; gewiß ift's, bag man ibn mit einer Lange in Die Geite fließ, um ibn vol-Tenbe ju tobten, wenn er noch nicht völlig geftorben jenn mochte, und bag bamale fein Beblut icon ge=" ronnen mar, fonft mare nicht Blut und Baffer berausgelaufen; nun fage mir einmal ein vernunftiger Menich, wie es moglich mar, bag auch ber gefdide tefte Bundargt fold e fdredliche Bunden binnen viergig Stunden follte gebeilt baben, und wenn bie fes nicht war, wie ein Menich auf folden wunden Ru-Ben umberlaufen und mit ber burchftochenen Bruft gefund fenn fonnte? Größern Unfinn bat nie einer bebauptet!

Schonemann. 3ch muß gesteben, ich fann an

<sup>&</sup>quot;) G. ben Dorne, eine ber abgefcmadteften Bucher unferer Beit.

ber Auferstehungsgeschichte nicht mehr zweifeln, benn bie Apostel haben nicht getäuscht und wurden nicht getäuscht, bas ist einmal bistorisch richtig. Aber noch Eins: warum ließ sich Christus nicht vom gangen Berusalem und von den Bornehmsten des judischen Bolts seben?

Theobald. Das ift ein alter Einwurf; ei barum, weil bas gar nichts half; biejenigen, welche behaupten konnten, er thue Bunder durch Unterstügung der bösen Geister, die würden auch gesagt haben: sehet, wie der Satan dem Betrüger auch noch nach seinem Tode zu Gebote steht, um uns hinter's Licht zu führen. Nein! wir fragen nach solchen Zaubereien nichts; wenn man einmal mit unüberwindlichen Borurtheilen gegen etwas eingenommen ist, und wenn man sich boshafter Beise vorgenommen hat, eine Sache, die so ganz gegen unsern ganzen Plan streitet, nicht zu glauben, so hilft alle Ueberzeugung nicht, und das war der Fall der Juden in Absicht auf Christum.

Schönem. Das ist wahr, und ich sehe wohl ein, dieß würde auch der Fall sehr vieler heutiger Freisgeister seyn; denn ob man gleich heutiges Tages sehr vorsichtig in der Erscheinung außerordentlicher Dinge ist und alles aus der Physif zu erflären sucht, so würde man doch bei allen Wundern, und auch bei der Erscheinung eines Todten, die man nimmermehr aus der Naturlehre erklären könnte, unglaublich bleiben und immer sagen: es gibt noch sehr viel Unerskärbares in der Natur, und es also lieber nicht glauben, als von seinen Lieblingssägen abgehen.

Theobald. Das ist vollfommen richtig und in ber Erfahrung gegründet. Wenn also die Auferstehungsgeschichte wahr ist, so sind auch die übrigen Wunder mahr; berjenige, ber bie Dacht bat, vom Tobe aufzusteben, bem ift's auch leicht möglich, Krante gefund zu muchen, Tober zu erweden, und andere

Macht - und Rrafimerfe ju thun.

Soonem. Daran ift fein 3meifel mehr. Inbessen, liebster Gerr Theobalb! so mahr bas alles einem redlichen Wahrheitsfreund vorfommt, so gemiß ist's boch, baß selten ein 3meister burch selche Borfiellungen überzeugt wird, ich felbst fühle noch immer ein großes Aber in meiner Bruft, und bin

noch nicht frei vom 3weifel.

Theobald. Darüber mundere ich mich gar nicht, bas ift ber Geift unfers Jabrhunderts; es haben fich burch Philosophie, burch Lefrure von mancherlei Gattung, und burch bie Convention so viele Unterlagen jum Zweifeln in unserer Seele gesammelt, daß die Wahrheit mit aller ihrer Starfe uns nichts mehr abgewinnen fann, bis die Borsehung und unser berzeliches Sehnen nach Wahrheit allen Wust aus Berstand und herzen weggeräumt bat!

Schonem. Das ift bas lleberzengenbfie von allem, was Sie noch gesagt baben; aber wie bilft man

fic ba beraus?

Theobald. Wie ich mir berausgeholfen habe, ich will Ihnen meine Erfahrung mittheilen; ich glaube, ich habe ben rechten Weg eingeschlagen. Wenn man die Geschichte Jesu und seiner Apostel auf's strengste prüft, so kommt man doch nur auf einen hohen Grad der Wahrscheinlichkeit und nie zu einer völligen Uesberzeugung, folglich auch nie zur beruhigenden Geswischeit gegen die vielen Zweifel, die einem heut zu Tage aufstoßen. Jene Untersuchung ist also nicht hinz länglich für den Christen, um den wahren, seligmathenden Glauben zu bekommen, dieser muß durch den

Beift Chrifti bewirft merben, begwegen fagt auch ber Erlofer: ich will euch ben Eröfter, ben beis ligen Beift fenben, ber foll euch in alle Babrbeit leiten; und bieg gebt folgenberges falt ju: Wenn es einem Menfchen von Bergen um feine moralifche Bervollfommnung gu thun ift, fo bemubt er fich querft um bie befte Gittenfebre, benn bie enthalt bie Regeln gur Bervollfommnung; nun findet er, bag es in ber Welt feine erhabenere und vollfommenere Moral gibt, als die, welche die drift= liche Religion lebrt; folglich ermablt er fich biefelbe begierig jum Befen feines lebens und Banbele, und befolgt fie, fo gut er fann. Indem er fich ohne Un= telan bamit beidafrigt, und alfo auf feine Bedan= fen, Worte und Berfe machfam ift, um nichts gu begeben, bas jener Moral zuwider ift, fo machst nach und nach bas Berlangen gur Bervollfommnung, er impfindet allmählig immer mehr und mehr ben 2Bachsthum ber Liebe ju Gott und bem Erlofer, und augleich auch zu ben Menschen; mit biefer Liebe gebt bann eine gewisse Sanftheit und Biegsamkeit bes Charaftere verpaart, und alle driftliche Tugenden feimen nach und nach hervor; mit Einem Bort: anstatt der tobenden Leidenschaft fangt nun der Beift Jeju Chrifti an, Plat in der Seele, im Berftande und im Bergen zu nehmen, und je langer man in jener lebung forifabrt und je eifriger man in Saltung ber Bebote Bottes ift, besto mehr machet bas Maag bes Beiftes und zugleich bie Bewiffenerube ober ber Friede Bottes, welcher über alle Bernunft ift. Da es aber moralisch unmöglich ift, feine Fehler ju machen und feine Gunden ju begeben, fo ift's ngturlich, daß bei bem verfeinerten fittlichen Befühl auch die Neigungen bes Bewiffens in folden Källen

verstedt, so bag man ihn nicht bemerft; zubem haben auch bie wenigsten so beutliche Begriffe von bem, was in ihnen vorgeht, daß sie im Stande waren, sie einem Undern mit Worten zu erflären ober nieberzuschreiben. Gott Lob! es gibt fehr viele wahre Ebriften, aber sie werden gewöhnlich verfannt.

3d weiß wohl, bag biefer Beweis bes Theobalbs wenig Wirfung auf ben größten Theil meiner Lefer maden wird, und boch fonnte ich ibn nicht weglaffen, eines Theile, weil er bie bamalige Denfungeart biefes merfmurbigen Mannes am beffen barlegt, und angleich zeigt, wie nabe er nun bem feligen Mittelmen gefommen mar; und andern Theile, weil benn bod Diefer Beweis fur ben gutmutbigen Schwachglaubigen viel Berubigenbes entbalt. Daß fich ein Ropf, wie Schonemann, baburd binreigen ließ, fann Danden auffallen, allein mir ift's febr begreiflich : einem Dann, bem es um feine mabre Bludfeligfeit gu thun ift, muß angft und bange werben, wenn er fich ben 3ufand vorftellt, in bem er fich befinden murbe, wem er bie driftliche Religion verließe; unter allen Arten von Gottesverehrung auf bem gangen Erbboben ift feine einzige, bie fo erbaben und zwedmäßig ift, als bie driftliche: man erfundige fich, fo wird man biefen Gifabrungefas vollfommen mabr finben. Die driftliche Religion ift unter allen wirflich eriffirenben bie befte; wer fie alfo verlagt, ber muß eine noch beffere erfinden, die noch nicht eriftirt, und bas will mabrlich etwas fagen. Unfere beutigen Deiften glaus ben bas non plus ultra, bie erhabenfte und reinfte Religion gefunden gu baben, allein bie Beit wirb's lebren, bag fie fich entfeglich irren; ber Begriff von ber unbedingten Rothwendigfeit ift mefentlich mit bem Deiemus verbunden, und ber bebt alle Moralitat uf; das heißt also mit andern Worten: der Deist ft feiner Bervollsommnung fähig, und das ist eine ürchterliche Folge! Der Deist stürzt sich in einen Abgrund, in den er ewig fällt, ohne zu wissen, wobin! Dahingegen der Christ seinen Gang ruhig sorgeht; er glaubt, daß er Krässe habe, sich zu verwullsommnen, daher thut er auch sein Bestes; er glaubt, daß Gott in Christo sein Gebet erhöre, daber hängt er mit kindlicher Zuversicht in allem von Gott ab; er glaubt, daß Gott um Christi Leidens mid Sterbens willen ihm die begangenen Sünden vergeben werde, wenn er sie anders herzlich bereut mit in Zukunft meidet, daher fühlt er immer mehr Drang, vollsommner zu werden, und genießt doch Gewissenstube und Seelenfrieden u. s. w.

Ja, aber, sagt ber Deift: bas sind Sachen, bie sich mit ber gesunden Bernunft nicht vertragen! Du elender Mensch! — sagt das nicht auch der gesneine Mann, wenn du ihm weiß machen willft, die Erde drehe sich in 24 Stunden Einmal um sich selbst, ider sie gehe im Jahr Ginmal um die Sonne, oder die Sterne seyen größer als die Erde? Ueber das alles lacht er, und sagt auch: das streite ja mit

ber gesunden Bernunft!

Bringt einmal den Deismus in ein Spftem, so will ich euch noch weit mehrere Punkte zeigen, die mit der gesunden Bernunft streiten, als in der christslichen Religion. Wenn's auf die ewige Glückeligkeit des Menschen, auf die Fortdauer nach dem Tod anstommt, so ist's ja natürlich, daß da Wahrheiten mit in Anschlag gebracht werden muffen, deren Beweissgründe in die Welt gehören, in welche der Mensch nach diesem Leben übergehen soll; es ist also schlechsterdings nicht möglich, daß der Mensch bieseits des

Grabes alles begreifen kann, was ihn zu Welt zubereiten foll; oder mit andern Worter Wefen, welches sowohl biese als jene Welt bet und vollkommen kennt, mußte uns die einzige

Religion offenbaren.

Wie vermeffen und ftrafbar wurde ber 36 fepn, ben fein König an seinem hof brauchen und ihm zu bem Ende Berhaltungsbefehle zu wenn er diese Besehle fritifiren, vernunftwidt den, und sich einen eigenen Borbereitungspfeinem fünftigen Dienste schaffen wollte? der junge Mensch fann ja nicht wiffen, was ber weiß, ber seinen ganzen Dienst fennt.

Schönemann wurde durch Theobalds B
führung beruhigt, und beibe arbeiteten nun g
schaftlich an der Bildung des Prinzen zum Ct
und sie erreichten auch ihren Zweck vollfomme
andern Lehrer ließen sich über die Religion
heraus, und wirften also auch in die fe m
nicht schädlich, sie erfüllten ihre Pflicht in
Fächern, und mehr wurde nicht von ihnen gefluf diese Weise wurde also der Prinz zu einer
trefflichen Manne erzogen, der Fürst erfannte dies
her liebte und belohnte er auch die Lebre für

Seche Jahre war Theobald Lehrer ber fophie bei bem Pringen; in Diefer Zeit ging, ben geheimen Geschäften, von benen ich nichts fann, nichts Merfwürdiges vor; er war seit bi in einen sehr weit ausgebreiteten Briefwechste Birfungsfreis gerathen, und hatte schon sehr wichtige Hauptpunfte zur Bermehrung ber m Menschenglüchseligkeit ausführen helfen, wodurch also bei seinem Fürsten und andern großen Maeinen sehr hohen Grad von Hochachtung ern

atte. Jest glaubte ihn nun auch der Fürst hinänglich zu kennen, um ihm wichtige Staatsgeschäfte
mvertrauen zu können. Aus dem geheimen und öfentlichen Zusammenhange der Sache läßt sich leicht
hließen, daß die Stelle als geheimer Rabinetsseteär sur unsern Theobald die schicklichste war, die
dm auch, mit dem Charafter als geheimer Rath,
ibertragen wurde. Diesen wichtigen Posten verwaltete
10 Jahr auf die rühmlichste Weise, nämlich so
ange der Fürst lebte. Bei der Regierung des Prinen, seines Zöglings, brachte er's noch weiter, wie ich

mten weitläufiger ergablen werbe.

Mis er ein Sabr ungefahr Rabinetsfefretar und Debeimer Rath gemefen mar und in feinem beften Mer eine blubende Befundbeit genoß, beichloß er, m Frühling gang unbefannter Beife eine Reife gut inf auf's gand ju machen; verichiebene Urfachen leben ibn gu Diefer Reife an; es ging ein Bemur= el unter bem Bolfe, als wenn bin und wieder ge= ife Buftigbeamte ibre Memter febr ungerecht veralteten; Dieje zu belaufden und binter Die gemiffe labrbeit zu fommen, mar bie erfte und vornebmfte bficht; die zweite bestand in dem Berlangen, in Die= r iconften Jahredzeit auch einmal die ichone Natur genießen, und die britte mußte unfer Berr Bott Die Erlaubniß bes Fürften zu erhalten, fiel dt ichwer; er ftedte also einige Bafche und noth= endige Bedurfniffe in einen Reifefact, und ließ fich nselben durch einen Bedienten vor's Thor tragen; mn zog er fich febr simpel und bürgerlich an, band ine Saare in einen Bopf, und spazierte an einem iben Morgen, ale noch alles schlief, gur Stadt naus, nahm bafelbft feinen Bundel auf die Schulter. ib manderte am Stabe wie ein Sandwerksmann

bie einfamen Augwege im Grun bes Balbes un Befang ber Rachngallen fort; feine Richtung nabm er nach einer Wegend bin, wo ibm bas rucht einen ungerechten Beamten febr ichwarz ge bert batte.

Des Mittags fam er in ein Dorf, wo er einem Birthebaufe fragte; man zeigte ibm eine febrte bafelbit ein, legte feinen Reifefad neben auf die Bant und bestellte fich Etwas jum e indeffen fam ber Birth vom Relbe und fab murrifd aus. Raum grußte er unfern Reifen bas fiel bem Theobald auf: Berr Birth! fin

an, warum fo verbrieflich?

"Da foll ber T ... nicht verbrieflich merben! er fich nur vor, wir baben ungemeffene Frobnen, muffen fo viel frohnen, ale ber Kurft - ober mebr ale ber Beamte will; nun legt unfer Bea einen iconen Barten an, und ba bat und eben Schulze wieder aufgeboten, wir follen bin an Barten arbeiten. Begbauen und bem Rurften a ten muffen wir boch, ba wird uns alfo ber Bi gur Laft, und was bat ber Surft und bas Cant Muken bavon ?"

Dein Gott! ba fent ibr arme Leute ja übel plagt, ungemeffene Frobnen! bas ift ja erichred - und noch erichredlicher, bag fic ber Umin frobnen läßt, bagu bat er ja nicht bas geri Recht; ichweigt benn ber Fürft und bie Regie

fo ftill bagu?

Der Birth gudte bie Schultern und jagte : ber ift ein febr guter Berr, aber er weiß lange alles; in ber Regierung figen auch brave Dia aber auch Bofewichte, und bie baben immer frarfern Urm als bie Buten; Die Beamten fe

ch ihre Leute, die schmieren sie rechtschaffen, und ib ber arme Unterthan nicht gebort!

eobald saß und überlegte die Lage eines n bei sich selbst, er wurde schwermuthig dars so daß ihm, seines Appetits ungeachtet, das nicht schmeckte. Nach Tische setzte er seinen weiter, und wanderte nach der Amtöstadt hin, ir gottlose Amtmann wohnte; hier logirte er ein Wirthshaus ein, um etliche Tage da zun und den Beamten genau zu beobachten.

erfte Beschichte, die er borte und die jest bas Städtchen in Aufmertsamfeit erhielt, betraf die be des ebemaligen fürstlichen Rangleidireftors him Friedrich Bebers; biefer mar einer rabeften und rechtschaffenften Manner feiner Beit en, aber seine Unbiegsamfeit und etwas rauber ifter hatten ihn am Sofe burchgebende verhaßt bt; felbst die auten Männer wurden falt gegen veil er bie große Runft nicht verstand, fich beju machen, judem mar er ein fo ftrenger Mobaß er feine gute Sandlungen immer zu fen suchte, und ihnen nicht einmal freien Lauf fich vor den Augen ber Menschen zu zeigen; es febr oft mabres Bedürfniß für den Geschäfts= ift, wenn fich fein beilfamer Birfungefreis verengern foll.

eber hatte eine vortreffliche Frau, die mit der jeordnetsten Häuslichkeit eine große Weisheit in jung der Kinder verband; er hatte zween was Söhne und eine vortreffliche Tochter mit ihr 3t, die Söhne hatten die Rechtsgelahrtheit stusund ihr Brod außer Land suchen muffen, und 3ittwe lebte nun mit ihrer Tochter in dieser

abgelegenen Landstadt, theils um sich leichter zu er nähren, theils auch, um von allen Befanntschafter und Beziehungen des hofs entfernt zu seyn, besonsters auch darum, weil sie aus Mangel nicht mehr standesmäßig leben konnte. Sie hatte gar kein Bermögen, ihre Tochter nährte sie beide mit Haubenstiden und Galanteriearbeiten für die Kausleute in der Hauptstadt, wobei ihr dann die Mutter, so viel als sie konnte, an die Hand ging. Diese Beschäfrigung gab ihnen einen ordentlichen Unterhalt, so daß es ihnen am Wohlanständigen und Nöthigen nicht fehlte.

Run war aber eine geile Dirne in dem Städichen, welche auch Hauben ftickte und mit welcher ber Amtsmann einen verbotenen Umgang pflog; diese fing an, Abgang an Nahrung zu spuren, einestheils, weil die Jungfer Weberin bessere Arbeit machte, andernstheils, weil auch Jedermann mehr Liebe und Achtung für sie hatte, und drittens, weil man bei dieser

nicht bestohlen murbe.

Die lieberliche Kreatur fing also an, einen bittern Groll auf die Frau Weberin und ihre Tochter zu wersen, sie begehrte baber von dem Amtmanne, ihr biese Leute aus dem Wege zu schaffen, und das fiel dem hartherzigen, gewissenslosen Manne gar nicht schwer; indessen mußte doch eine scheinbare Ursache da seyn, und sollte man sie auch vom Zaune brechen. Gerade ein paar Tage vorher, als Theodald anstam, war das Gewitter über die zwei armen Schaafe losgebrochen, und der Lärm war jest in der Stadt allgemein; wo zwei Personen beisammen standen, da wurde gewiß von den Weber innen gesprochen, und sie murden ziemlich allgemein bedauert. Der Boswicht hatte die Sache solgendergestalt angefangen: Er ließ erst den Hausherrn vorlaten, bei welchem

die Beberin wohnte, diesen fragte er, ob die beis ben Frauenzimmer ibre Sausmiethe ordentlich bezahl= ten; ber Mann antwortete ja, bor acht Tagen fev aber wieder ein Quartal fällig worden, das sey noch nicht bezahlt, denn die Frau Weberin erwarte alle Tage Beld fur Arbeit auf ber Voft. Run marnte ihn der Umtmann und faate: bas Beld fen icon bon einem gewiffen Kreditor in Beschlag genommen, a mochte alfo machen, daß er zu feiner Bezahlung Der Mann erschrack und ging nach Saufe; alfofort schickte der Amtmann auf Die Post und bebeutete bem Pofthalter, wenn irgend ein Paquet Gelb an die Krau Beberin anfame, es ihr nicht aus= flgen zu lassen, sondern es augenblicklich ibm zu überschicken, weil eine gewiffe Forderung Sicherheit erheische, und man boch vor Gericht nicht gern garm maden wollte. Darauf ichidte er ben Umtoboten zur Frau Weberin und ließ sie vorladen; sie kam, und nun borte fie die Donnerworte: fie muffe erft mit 20 Gulden das Burgerrecht gewinnen, ebe fie weiter ihr Beichaft fortsetzen durfte, und ce fev ibr biemit alles fernere Arbeiten schlechterbings unterfagt; wurde fie fich aber unterfteben, einen Stich ferner zu thun, fo mußte fie gewärtig fenn, daß man fie mit ihrer Tochter gum Thore hinaus führte. Die gute Frau tonnte fein Bort antworten, fie taumelte nach Saufe, legte fich zu Bette und benegte ihr lager mit Thranen. Ibre Tochter erschrack und erfundigte fich nach ber Urfache, und als sie ibr Unglud erfuhr, fant sie hin auf die Anie und weinte blutige Thränen; ber hauswirth, ber sie seit einigen Tagen genau beobach= tete und noch fein Geld befommen batte, tenn ber Amimann batte es schon, fam nun auch als von un-Befabr binauf auf's Bimmer, und da er vermuthete,

bas Weinen rühre baber, weil sie erfahren battet baß ihr Gelb in Beichlag genommen worben, so fin er auch mit Drobungen und Berweisen an, und re sicherte, baß er, wenn er in breien Tagen fein Qua tal nicht befäme, sie nachend auf bie Straße werft wurde. Dieß machte nun bas Elend vollfommet Beide nahmen ihre Zuflucht zu Gott, und schrieben unabläßig zum Bater der Menschen um hulfe.

Gerade in biesen breien jammervollen Tage und zwar dem zweiten des Abends, kam Theoball er hörte die Geschichte, er fragte genau alle Umfian aus, und vernahm zugleich, daß Mutter und Tocht zwei sehr rechtschaffene fromme Personen seven. Kan konnte er den Morgen und die Zeit erwarten, we mit Anstand zu den bedrängten Frauenzimmern g

ben fonnte.

Er fand fie im außersten Elende abgeharmt ifigen; so wie er zur Thure hereintrat, so erichrad fie, denn fie befürchteten wieder etwas Unangene mes; die Jungfer Weberin fand er als eine auße angenehme Person, beren vortrefflicher Charafter a jedem Gesichtszuge hervorleuchtete, und ihre Mutterregte tiefe Ebrfurcht in seinem empfindsamen Berge

Nachdem er fie freundlich gegrüßt batte, fagte e ich bin ein Reisender, und habe gestern Abend 3 Unglud im Wirthohause vernommen, bier find a Carolinen, ich bitte, sie als ein Geschenk nicht wmir, sondern von unserm gemeinschaftlichen himmlich Bater anzunehmen, und bas ohne einige Bedenklifeit; biemit brucke er ber Frau Weberin bie a Golostüde in die Hand.

Wie am Abend, nach einer ichweren Gemitterwol ichwarz wie bie Racht, auf Ginmal bie Sonne biervorftrahlt und ben betröpfelten Wald vergolbet,

beiterten sich beibe eble Gesichter auf; die umarmte ihn und kuste ihn auf beibe Bangen. Mann! fagte sie, wer Sie auch find, ich sehe em als einen Gesandten Gottes, ein paar Elende gunnen, bafür sey Er ewig gepriesen! Gern hätte ihn auch die Tochter umarmt und geküßt, aber die jung-ftäuliche Scham hielt sie zurüd; doch ergriff sie ihn mit beiben Handen und sagte: Mein Herr! ich schwöre Ihnen, wenn mich je Gott in den Stand sest, Ihnen mit tausendmal so viel zu dienen, daß ich's ohne Ansmit tausendmal so

fanb thun mill.

Das fann leicht geschehen, Dabemoifelle! fagte Theobald, benn er hatte feine Parthie icon genommen. Run feste er fich ju bem murbigen Baar, fübftudte mit ihnen, und lodte unvermerft alle Sauptbeile ibrer Beschichte beraus; bann reiste er wieber fort, und beim Ubichiebe fagte er bie merfwurdigen Borte: Ueber 8 Tage wird ein Mann fommen, ber Sie beide in einen fo glücklichen Buftand versegen wird, als Sie es in Diesem Leben nur verlangen konnen, benn die Mademoiselle soll die Braut eines Mannes werden, der ihrer nicht ganz unwürdig ift. Dieser Antrag machte beide roth, beide antworteten nichts, fondern schlugen nur die Augen nieder; nun ging Theobald wieder nach der Saupistadt, benn er batte für diegmal ichon genug gebort. In welcher sonderbaren Erwartung die beiden Frauenzimmer die 8 Lage burch maren, läßt sich leichter vorstellen, als beschreiben. Sobald als Theobald fort mar, zahl= ten fie ihrem Hauswirth bas Geld vor, welcher alfo befriediget murbe, und die 20 Gulden für das Burgerrecht trugen fie auch jum Umtmann, benn bieg hatte ihnen Theobald ausdrücklich empfohlen; feine

Abficht babei mar, um gleich Anfange einen fichern

(Brund ber Unflage gegen ibn gu baben.

Go wie er wieber ju Saufe mar, fleibete er fic um, ging jum Rurften und erzählte ibm bie gemachte Entbedung, und zugleich fein Borbaben, fich mit ber Jungfer 2Beberin ju verbeiratben, wenn es ibm

3bre Durchlaucht erlauben murben.

Der aute Rurft billigte feine Babl, und ernannte auf ber Stelle einen Commiffarius, welchen ibm Theo. bald verichlug, bamit nicht einer gewählt murbe, ber im Truben fichen fonnte, benn bier mar ein bodit gerater und aufrichtiger Dann notbig. Rach etlicen Tagen reisten alfo ber Commiffarius und Theobald jufammen nach bem ganbftabtden ab, wo ber Amtmann tyrannifirte. Es ift naturlich, bag beibe feinem Denfchen fagten, mas ibr Endamed fen.

Mle beibe bie Racht im Birthebaufe geichlafen batten, fo fleibete fich bes Morgens Theobald feinem Stande gemäß an und ging ju ben Bebe rinnen, welche in ihrem reinlichen und einfache Anjuge ba fagen und arbeiteten. Dan fann benfer" wie ihnen beiben bas Berg ichlug, ale fie in bem fremden herrn ihren Bobltbater entbedten; bie Bes wirrung erlaubte ibnen nicht viel ju fagen, alles Theobald balf ihnen bald auf ben Zert, benn fing folgenbergeftalt an:

"Freundinnen! (erlauben Gie mir biefen vertras lichen Titel) ich fam, und fand Gie ebel und lieben wurdig, ich erfundigte mich nach 3brem bieberig= Leben, und borte nichts ale Rubmliches, nichts a Fruchte ber erhabenften Religion; aus ihren Frucht follt ibr fie erfennen, bachte ich nun, und fest ma ich's, Ibnen naber ju treten; ich bin ber ebemal Dofmeifter bes Pringen, und nunmebrige Bebeimer

und Cabinetsfefretar The obald; Frau Beberin, ich bitte Sie um einen Titel, ter mir lieber ift, als . Me andere, nehmen Gie mich fur Ihren Gobn m! und Sie, Mademoiselle! - Sie bitt' ich um bre Sand und Berg!" - Bermirrung, Befturgung, thranen, bobe Freude, Blide in Luftgefilde ber Buunft, dieß alles fturmte bergestalt auf die beiden wien Seelen log, baß fie fich nicht zu retten mußten. mb nur stammeln - nicht reben fonnten. ald rubte ftill und blidte vor fich nieber: endlich mannte fich die Mutter und fagte : Berr Bebeimerath! ber Freund! ich weiß Gie nicht zu nennen - mein ind - ift mein einziges irbifches But, wollen Sie gutia feyn, und und beite nur Gine Stunde Hein laffen? The obald erwiederte: von Bergen ine, und ftand auf. Bleiben Gie beliebigft! fagte e Tochter mit bewegtem Gemuth und glubenden langen, ich bitte, bleiben Sie! Theobald fette b wieder. Run fubr Umalia fort: Liebe Dama! trum follen wir und unter vier Augen über eine ache besprechen, Die entschieden ift? Die Mutter rfegte: nachdem bu bich fo erflärft, meine Tochter! ft du freilich Recht.

Amalia. Ich weiß, Mama! Sie haben mir imsergesagt, ich sollte mir selbst einen Gatten mählen, ie wollten mit meiner Wahl zufrieden seyn, jest ähle ich — hier stockte ihr die Nede, und ein Bach m Thränen stürzte ihre Wangen herab; per Symsubie weinte die Mutter mit, und The obalden lbst drangen die Tbränen in die Augen.

Nach einer fehr empfindsamen Minute fagte bie fau Beberin: Freund! Sie fprechen mich um meine ichter und um den fußen Sohnstitel an, Sie find 8 langft als ein portrefflicher Mann bekannt, bieß

Grabes alles begreifen fann, was ihn zu Welt zubereiten foll; oder mit andern Worten Wefen, welches sowohl diese als jene Welt behund vollfommen fennt, mußte uns die einzige

Religion offenbaren.

Die vermessen und strafbar murbe ber Jusien, ben sein König an seinem hof brauchen i und ihm zu bem Ende Berhaltungebesehle zuswenn er diese Befehle fritisiren, vernunftwidri ben, und sich einen eigenen Borbereitungspliseinem fünstigen Dienste schaffen wollte? ben junge Mensch fann ja nicht wissen, was ber

weiß, ber feinen gangen Dienft fennt.

Schönemann wurde durch Theobalds Be führung beruhigt, und beide arbeiteten nun ge ichafilich an der Bildung des Prinzen zum Ch und sie erreichten auch ihren Zwed vollfommen andern Lehrer ließen sich über die Religion heraus, und wirften also auch in die sem inicht schällich, sie erfüllten ihre Pflicht in i Fächern, und mehr wurde nicht von ihnen gefo Auf diese Beise wurde also der Prinz zu einen trefflichen Manne erzogen, der Fürst erfannte diese her liebte und belohnte er auch die Lehre fürst

Seche Jahre war Theobald Lehrer ber I fophie bei dem Pringen; in diefer Zeit ging, a ben geheimen Geschäften, von benen ich nichts fann, nichts Merfwürdiges vor; er war seit bei in einen sehr weit ausgebreiteten Briefwechsel Wirfungsfreis gerathen, und hatte schon sehr wichtige hauptpunfte zur Bermehrung ber wir Menschenglüchseitigkeit ausführen helfen, wodurch aalso bei seinem Fürsten und andern großen Mai einen sehr hohen Grad von hochachtung erwi

atte. Jest glaubte ihn nun auch ber Fürst binänglich zu kennen, um ihm wichtige Staatsgeschäfte
nvertrauen zu können. Aus dem geheimen und öfentlichen Zusammenhange der Sache läßt sich leicht
hließen, daß die Stelle als geheimer Rabinetsseferär für unsern Theobald die schicklichste war, die
dm auch, mit dem Charakter als geheimer Rath,
bertragen wurde. Diesen wichtigen Posten verwaltete
n 10 Jahr auf die rühmlichste Weise, nämlich so
ange der Fürst lebte. Bei der Regierung des Prinm, seines Zöglings, brachte er's noch weiter, wie ich

mien weitläufiger ergablen werbe.

Mls er ein Jahr ungefahr Rabinetsfefretar und Orbeimer Rath gemefen mar und in feinem beften Aller eine blubende Befundheit genoß, beichloß er, m Frühling gang unbefannter Beife eine Reife gut fuß auf's gand ju machen; vericbiebene Urfachen mieben ibn gu biefer Reife an; es ging ein Bemurs mel unter bem Bolfe, ale wenn bin und wieder ge= biffe Juftigbeamte ibre Memter febr ungerecht verbalteten; Diefe gu belaufden und binter Die gemiffe Babrbeit ju fommen, mar bie erfte und vornebmfte bfict; bie zweite bestand in bem Berlangen, in bie= ir iconften Jahreszeit auch einmal die icone Ratur a genießen, und die britte wußte unfer Berr Gott Die Erlaubnig bes Rurften zu erhalten, fiel icht schwer; er ftedte also einige Bafche und noth= zendige Bedürfniffe in einen Reifesad, und ließ fich enselben durch einen Bedienten vor's Thor tragen; ann jog er fich febr fimpel und burgerlich an, band tine Saare in einen Bopf, und spazierte an einem rüben Morgen, als noch alles schlief, zur Stadt inaus, nahm bafelbft feinen Bundel auf Die Schulter. mb manberte am Stabe wie ein Sandwerfsmann

bic einsamen Fußwege im Grün bes Walbes und Gesang ber Nachtigallen fort; seine Nichtung nahm er nach einer Gegend hin, wo ihm bas rücht einen ungerechten Beamten sehr schwarz ge

bert batte.

Des Mittags fam er in ein Dorf, wo er einem Wirthshause fragte; man zeigte ihm eine fehrte daselbst ein, legte seinen Reisesack neben auf die Bank und bestellte sich Erwas zum e indessen fam der Wirth vom Felde und sah murrisch aus. Kaum grußte er unsern Reisen das siel dem Theobald auf: herr Wirth! fin

an, warum fo verbrieglich?

"Da foll ber T... nicht verbrießlich werben! er sich nur vor, wir haben ungemessene Frohnen, muffen so viel frohnen, als der Fürst — ober mehr als der Beamte will; nun legt unser Beaeinen schollse wieder aufgeboten, wir sollen bin an Garten arbeiten. Wegbauen und dem Fürsten aten muffen wir doch, da wird uns also der Start und was hat der Fürst und das Lant Nuben davon?"

Mein Gott! ba feyd ihr arme Leute ja übel plagt, ungemeffene Frohnen! bas ift ja erfchred — und noch erschredlicher, baß sich ber Umin frohnen läßt, baju hat er ja nicht bas geri Recht; schweigt benn ber Fürst und bie Regie

fo ftill bagu ?

Der Wirth judte bie Schultern und fagte: ber ift ein fehr guter Berr, aber er weiß lange alles; in ber Regierung figen auch brave Da aber auch Bofewichte, und bie baben immer ftarfern Urm als bie Guten; bie Beamten fe

hernach ihre Leute, die schmieren sie rechtschaffen, und wird der arme Unterthan nicht gebört!

The obald saß und überlegte die Lage eines Fürsten bei sich selbst, er wurde schwermüthig darsüber, so daß ihm, seines Appetits ungeachtet, das Essen nicht schmeckte. Nach Tische septe er seinen Fuß weiter, und wanderte nach der Amtöstadt hin, wo der gottlose Amtmann wohnte; hier logirte er sich in ein Wirthshaus ein, um etliche Tage da zu kleiben und den Beamten genau zu beobachten.

Die erfte Beschichte, die er borte und die fent bas gange Städten in Aufmerksamkeit erbielt, betraf bie Bittwe des chemaligen fürstlichen Kangleidirektors Joachim Friedrich Bebers; dieser mar einer ber geradeften und rechtschaffenften Manner feiner Beit gewesen, aber seine Unbiegsamfeit und etwas rauber Charafter hatten ihn am Sofe durchgebends verhaßt gemacht; felbst die guten Manner wurden falt gegen ihn, weil er die große Runft nicht verstand, fich beliebt zu machen, zubem war er ein fo ftrenger Do= ralift, daß er feine gute Sandlungen immer ju versteden suchte, und ihnen nicht einmal freien Lauf ließ, fich vor den Augen der Menfchen zu zeigen: welches febr oft mabres Bedürfniß für den Beichafts: mann ift, wenn fich fein beilfamer Wirfungefreis nicht verengern foll.

Weber hatte eine vortreffliche Frau, die mit der wohlgeordneisten Sänslichkeit eine große Weisheit in Erziehung der Kinder verband; er hatte zween wastere Söhne und eine vortreffliche Tochter mit ihr gezeugt, die Söhne hatten die Rechtsgelahrtheit stubiert und ihr Brod außer Land suchen muffen, und die Wittwe lebte nun mit ihrer Tochter in dieser

abgelegenen Landstadt, theils um sich leichter zu ernahren, theils auch, um von allen Befanntschaften nnd Beziehungen des Hofs entsernt zu seyn, besonsters auch darum, weil sie aus Mangel nicht mehr standesmäßig leben konnte. Sie hatte gar kein Bermögen, ihre Tochter nährte sie beide mit Haubenstiden und Galanteriearbeiten für die Kauskeute in der Hauptstadt, wobei ihr dann die Mutter, so viel als sie konnte, an die Hand ging. Diese Beschäftigung gab ihnen einen ordentlichen Unterhalt, so daß es ihnen am Bohlanständigen und Röthigen nicht fehlte.

Nun war aber eine geile Dirne in bem Stadichen, welche auch Hauben stickte und mit welcher der Amtsmann einen verbotenen Umgang pflog; diese sing an, Abgang an Nahrung zu spüren, einestheils, weil die Jungser Weberin bestere Arbeit machte, andernstheils, weil auch Jedermann mehr Liebe und Achtung für sie hatte, und brittens, weil man bei bieser

nicht bestoblen murbe.

Die lieberliche Kreatur fing also an, einen bittern Groll auf die Frau Weberin und ihre Tochter zu werfen, sie begehrte baber von dem Amtmanne, ihr diese Leute aus dem Wege zu schaffen, und das siel dem hartherzigen, gewissenslosen Manne gar nicht schwer; indessen mußte doch eine scheinbare Ursache da seyn, und sollte man sie auch vom Zaune brechen. Gerade ein paar Tage vorher, als Theobald ansam, war das Gewiner über die zwei armen Schaafe losgebrochen, und ber Lärm war jest in der Stadt allgemein; wo zwei Personen beisammen standen, da wurde gewiß von den Weber inn en gesprochen, und sie wurden ziemlich allgemein bedauert. Der Boswicht batte die Sache solgendergestalt angesangen: Er ließ erst den Hausherrn vorladen, bei welchem

Berin wohnte, diesen fragte er, ob die beis buenzimmer ibre Sausmiethe ordentlich bezahlier Dann antwortete ja, bor acht Tagen fey vieber ein Quartal fällig worben, bas fer noch exablt, benn die Frau Beberin erwarte alle Beld für Arbeit auf der Poft. Run warnte r Amimann und fagte: bas Beld fen icon . inem gewiffen Rreditor in Befchlag genommen, bte alfo machen, bag er ju feiner Bezahlung Der Mann erschrack und ging nach Saufe; it ichidte ber Amtmann auf Die Doft und be-: bem Voftbalter, wenn irgend ein Paquet Belb. Rrau Beberin anfame, es ihr nicht ausgu laffen, fondern es augenblidlich ibm au niden, weil eine gewiffe Forberung Sicherheit be, und man boch vor Gericht nicht gern garm i wollte. Darauf ichidte er ben Umteboten gur Beberin und ließ fie vorladen; fie fam, und orte fie die Donnerworte: fie muffe erft mit ilden das Burgerrecht gewinnen, ebe fie weiter eschäft fortsegen durfte, und es fen ibr biemit ernere Arbeiten ichlechterbings unterfagt; murbe aber unterfteben, einen Stich ferner ju thun, Bte fie gewärtig fenn, daß man fie mit ihrer r zum Thore hinaus führte. Die gute Frau fein Wort antworten, fie taumelte nach Saufe, ich ju Bette und benegte ibr lager mit Thra-Ibre Tochter erschrack und erfundigte fich nach fache, und ale fie ihr Unglud erfuhr, fant fie if die Knie und weinte blutige Thranen; ber virth, ber fie feit einigen Tagen genau beobach= ib noch fein Geld befommen batte, tenn ber inn batte es ichon, fam nun auch als von un= binauf auf's Bimmer, und ba er vermuthete,

bas Weinen rubre baber, weil fie erfahren batten, baß ihr Geld in Beschtag genommen worden, so fing er auch mit Drohungen und Berweisen an, und versstäderte, baß er, wenn er in breien Tagen sein Duartal nicht befäme, sie nachend auf die Straße werfen wurde. Dieß machte nun das Elend vollkommen Beide nahmen ihre Zuflucht zu Gott, und schrietz unabläßig zum Bater der Menschen um Gulfe.

Gerade in diesen dreien jammervollen Togen und zwar dem zweiten des Abends, fam Theobald er hörte die Geschichte, er fragte genau alle Umftand aus, und vernahm zugleich, daß Mutter und Tochte zwei sehr rechtschaffene fromme Personen sepen. Kam konnte er den Morgen und die Zeit erwarten, wo e mit Anstand zu den bedrängten Frauenzimmern ge

ben fonnte.

Er fand sie im äußersten Elende abgeharmt bigen; so wie er zur Thure hereintrat, so erschrade sie, benn sie befürchteten wieder etwas Unangenel mes; die Jungfer Web er in fand er als eine außer angenehme Person, beren vortrefflicher Charafter au jedem Gesichtszuge hervorleuchtete, und ihre Mutte erregte tiefe Ehrfurcht in seinem empfindsamen berget

Nachdem er fie freundlich gegrußt hatte, fagte et ich bin ein Reisender, und habe gestern Abend 31 Unglud im Birthehause vernommen, hier find ad Carolinen, ich bine, sie als ein Geschenk nicht vomir, sondern von unserm gemeinschaftlichen himmliche Bater anzunehmen, und bas ohne einige Bedenflickeit; biemit brucke er ber Frau Beberin die ad Goldstüde in die hand.

Bie am Abend, nach einer ichweren Gewitterwollichwarz wie die Racht, auf Ginmal die Sonne bi hervorftrahlt und ben betröpfelten Bald vergolbet, ihn und fußte ihn auf beide Bangen. Edler fagte sie, wer Sie auch find, ich sehe Sie einen Gesandten Gottes, ein paar Elende zu bafür sey Er ewig gepriesen! Gern hatte ihn : Tochter umarmt und gefüßt, aber die junge: Scham hielt sie zurud; doch ergriff sie ihn en handen und sagte: Mein herr! ich schwöre wenn mich je Gott in den Stand sest, Ihnen endmal so viel zu dienen, daß ich's ohne Anun will.

fann leicht geschehen, Dabemoifelle! fagte alb, benn er batte feine Partbie fcon ge-. Run feste er fich ju bem murbigen Baar, te mit ibnen, und lodie unvermerft alle Sanpte prer Beschichte beraus; bann reiste er wieber nd beim Abichiede fagte er bie merfwurbigen Ueber 8 Tage wird ein Mann fommen, ber ibe in einen fo gludlichen Buftand verfegen 118 Gie es in Diesem Leben nur verlangen benn die Mademoiselle soll die Braut eines 3 werden, der ihrer nicht gang unwürdig ift. Untrag machte beide roth, beide antworteten fondern fcblugen nur die Augen nieder; nun beobald wieder nach ber Saupiftadt, benn für dießmal ichon genug gebort. In welcher iren Erwartung die beiden Frauenzimmer die burch maren, läßt fich leichter vorftellen, als ien. Sobald ale Theobald fort mar, zabl= ibrem Sauswirth das Beld vor, welcher alfo iet murde, und die 20 Bulben fur das Burtrugen fie auch zum Amtmann, benn bieß nen Theobald ausbrudlich empfohlen; feine

Abficht babei mar, um gleich Unfange einen fichern

Grund ber Unflage gegen ibn gu baben.

So wie er wieder zu Sause war, fleidete er fich um, ging jum Fürsten und erzählte ihm die gemachte Entdedung, und zugleich sein Borhaben, sich mit der Jungfer Weberin zu verheirathen, wenn es ihm

3bre Durchlaucht erlauben wurben.

Der gute Fürst billigte seine Wahl, und ernannte auf der Stelle einen Commissarius, welchen ibm Theobald vorschlug, damit nicht einer gewählt würde, der im Trüben sischen könnte, denn hier war ein bodit gerader und aufrichtiger Mann nöthig. Nach etlichen Tagen reisten also der Commissarius und Theobald zusammen nach dem Landstädtchen ab, wo der Amtmann tyrannissete. Es ist natürlich, daß beide keinem Menschen sagten, was ihr Endzweck sep.

Als beibe bie Racht im Wirthshause geschlafen batten, so fleidete sich des Morgens Theobalb seinem Stande gemäß an und ging zu den Weber rinnen, welche in ihrem reinlichen und einsachen Anzuge da sagen und arbeiteten. Man kann denlen, wie ihnen beiden das herz schlug, als sie in dem fremden herrn ihren Bohlthärer entbedten; die Berwirrung erlaubte ihnen nicht viel zu sagen, alleit Theobald half ihnen bald auf den Text, denn

fing folgenbergeftalt an:

"Freundinnen! (erlauben Sie mir biefen vertrautlichen Titel) ich fam, und fand Sie ebel und liebenswürdig, ich erfundigte mich nach Ihrem bisheriges Leben, und hörte nichts als Rühmliches, nichts als Früchte ber erhabenften Religion; aus ihren Früchtes follt ihr fie erfennen, bachte ich nun, und jest wag ich's, Ihnen näher zu treten: ich bin ber ehemalig hofmeister bes Prinzen, und nunmehrige Geheimerat

inetsfekretar Theobald; Frau Beberin, Sie um einen Titel, ber mir lieber ift, als . ere, nehmen Gie mich fur Ihren Gobn Sie, Mademoiselle! - Sie bitt' ich um ib und Berg!" - Bermirrung, Befturgung, bobe Freude, Blide in Luftgefilde ber Au-B alles fturmte bergeftalt auf bie beiben len loe, daß fie fich nicht zu retten wußten, ftammeln - nicht reben fonnten. ste ftill und blidte vor fich nieber; endlich fich die Mutter und fagte : Berr Bebeimerath! ind! ich weiß Gie nicht zu nennen - mein ift mein einziges irbifches But, wollen Sie fenn, und und beide nur Gine Stunbe affen? The obald erwiederte: von Herzen b ftand auf. Bleiben Gie beliebigft! fagte er mit bewegtem Gemuth und glubenben ich bitte, bleiben Gie! Theobald fette r. Nun fubr Umalia fort: Liebe Mama! illen wir und unter vier Augen über eine fprechen, die entschieden ift? Die Mutter nachdem bu bich so erflärft, meine Tochter! eilich Recht.

ia. Ich weiß, Mama! Sie haben mir imst, ich sollte mir selbst einen Gatten wählen, en mit meiner Wahl zufrieden senn, jest — hier stockte ihr die Nede, und ein Bach nen stürzte ihre Wangen herab; per Symsinte die Mutter mit, und The obalden igen die Thränen in die Augen.

我們不要要不一個人都以我們一個我的 法職

einer fehr empfindsamen Minute fagte bie berin: Freund! Sie sprechen mich um meine nb um den sugen Sohnstitel an, Sie find t als ein vortrefflicher Mann bekannt, bieß war bas Sochfte, bas ich in biefer Belt wan

fonnte, bab's aber nie magen burfen.

Theobald. Gott sey gelobt! — Run so wich mich auch an Sie, Mademoiselle! und um 3hr ewiges Ja! — Amalia antwortete: ! bas, was man Brautliebe nennt, zu biesem 30 thig ware, so könnte ich noch zur Zeit nicht an ten, wenn aber tiefe Hochachtung, eine innige ehrung und ein sehr geheimes ahnendes Gefüh vollkommensten ehelichen, nicht nur Brautliebe, gift — Herr Geheimerath! so bin ich ewig die 3

Theobald ftugte und befann fich; inbeffen gen ibm bie Mugen auf, und er erblichte bie glan reine und unichulovolle Engelsfeele Diefes berr Mabdens in ihrem boben Licht. Braufliebe ! Amalia gegen ben Theobald noch gur Bei moglich baben, benn bagu wird ein ftufenweifes lieben erforbert, bas burch Umgang und gefa Betragen erft nach und nach erzeugt wirb; f verlieben fich viele ploglich und befrig, allein ift feine Brautliebe, fondern Inftinft. Satte fie wie ein Alltagemadden gefprochen, fo batte fie Maste vorgehangen und batte gejagt: 3a ich Gie! bas that fie aber nicht, fonbern mit ber et Aufrichtigfeit entbedte fie Die Babrbeit von bem, fie empfand; fie batte Ebrfurcht vor bem eblen De und fein ganges Dafenn machte einen Ginbru fie, ber ibm wie bie Morgenrothe eines gang b und portrefflichen Commertage porfam.

Wie ficher fonnte er nach biefer Erffarung bag ihn Amalia nie taufchen murve? Innirubrt fclog fie Theobalb in feine Arme. Bo liche Seele! fing er an: nun fo erwarte ich 3bre theure Liebe, und bamit reichte er feine

sand; fie schlug ein, die Mutter legte die ihrige auch auf und segnete bas Band mit empfindungsvol- len Thränen.

Theobald ahnete unaussprechliches Glud aus diefer Berbindung; seine Seele war Gott immer gegenwärtig, und er beugte sich innig und immerwährend in seinem Innersten, aus Dank gegen die Borsehung,

bie ibn fo vaterlich geleitet batte.

Run machte er ins Bebeim Unftalten zur ebelichen Einjegnung, welche er ohne weitere Umftande noch Dieje Woche vornehmen wollte; er gab feiner Braut und ihrer Mutter Geld genug, damit fie fich bas Rötbige anschaffen und fich fo viel ale notbig mar. aus bem Staube wieder erbeben fonnten. balds Besuch bei ben Frauenzimmern batte indeffen Auffeben gemacht, bas nicht gum Beften ber Jungfer Amalia wirkte, denn man glaubte, der fremde Herr habe ibrer Tugend eine Falle gestellt; allein wie ver= wunderte man fich, als es befannt wurde, daß der berr geheime Rath Theobald die Mademoiselle Beberin heirathen wurde; das ging über allen gewöhnlichen Menichenverstand. Gi, Berr Gott! -Run, das ist doch unbegreiflich! -- erscholl aus aller Frau Basen Munde, und die mehresten, besonders Diejenigen, die die Weberinnen am scheelsten an= lejeben und gedemuthigt batten, erschienen nun in Balla und gratulirten ber Jungfer Braut und zu= Unfrigen Frau gebeimen Rathin auf's bemuthiafte; Indere brave wohlthätige Frauen aber famen zu ib= den ohne Ceremonien und gollten in ihrer Begen= vart dem Bater der Menschen eine Thrane des Danfee. Die erften wurden febr gleichgultig und eben To feierlich empfangen, ale fie famen, und bei ben andern leerte man bas Berg aus.

Der Amimann, ber nun icon abnete, was i mit ibm porbatte, boch aber burch Gelb, gute W und Freunde fich zu retten gebachte, machte ben ! ling, er gog fein beftes Borbenfleib an und manb gu ben Frauengimmern, benen er mit größter Bof feit Glud munichte und fich ihrer Protection empf Bugleich nabm er Unlag, von feinem Berfabren gen fie ju reben und fich wegen beffetben mit a band nichtigen Musfluchten gu entschulbigen; a man begegnete ibm eben fo boflich, und 21ma beantwortete alle Bitten mit bem Gemeiniprud : 3 gute Gade empfiehtt fich felbft! Bon ging er gu Theobald, ber auf bie namliche verfubr. 3d mag meine Lefer mit Gaden nicht balten, bie nicht zu meinem 3wed bienen; ger Theo bald wurde getraut, ber Amimann abge und lebenelang in ein erträgliches Befangnif gebre und fener feilen Dirne murbe auf eine Beitlang Wohnung im Buchtbaufe angewiefen.

## Das achte Sauptflück.

Theobalb batte nun burch Amalien Sa chens Lucke wieder ausgefüllt, und feine wur Schwiegermutter lebte nach einer langen und ich ren Prufung wieder in Ehren und fehr glud benn Theobald nahm sie zu sich und betrug sie gegen sie, als wenn er ihr sein ganzes Glud zu danken hätte. Gewissermaßen war das auch w benn in Amalien fand er alles, was man von der edelsten Gattin erwarten kann. Sie auch wieder an aufzublühen, und erreiste zu e Schönheit, die am ganzen hofe Aussiehen machte.

beffen erichien fie febr wenig bei öffentlichen Beles enbeiten, außer wo es Wohlstand und Pflicht erfor-Aber eben bieß, baß man fie fo felten fab. abitte bie Wunfche verschiedener Sofidrangen, welche br bie Rur zu machen suchten und fich's gleichsam mm Biel fetten, Diefe bobe und geprufte Tugend gu kfampfen und zu befiegen; alle Pfeile aber prellien m Minervens Schilde ab, und Theobald geuf das bobe Bergnugen, der einzige Beliebte gu ron und ein Mufter ber Tugend zu befigen. ollte aber noch einen bartern Rampf beginnen und n ibrer gefährlichen Laufbabn auf die bochfte Probe jefest merben, benn ber Fürft felbft fing an, ein luge auf fie zu merfen; feine Bemablin mar fcmach= ich und er ein gefunder, farter und lebhafter Dann, baber empfand er eine Reigung gegen Umalien, die er grar lange, aber mit viel zu schwachen Baffen zu befämpfen suchte, so daß er endlich unterlag und Bersuche ju machen anfing.

Die Kunstgriffe und Neberwindungsmittel, welche ber Fürst anwendete, Amaliens Tugend zu besiesen, sind aus allen Lustspielen und Romanen so besannt, daß es mich aneckelt, selbige hier abzuschreisen; genug, er versuchte alles, aber vergebens; ine Präsente bekam er allemal wieder zurück, und wich ihm bei jeder Gelegenheit mit einer tiefen

erbengung aus.

Diese Sprödigfeit, wie die heutigen Manner nach er Mobe die edelste der Tugenden zu nennen beliesen, machte den Fürsten nur noch hiniger, so daß er toringlich zu werden anfing. Jest dauchte es Umasten Zeit zu seyn, mit ihrem Manne über die Sache tath zu pflegen, denn bis dahin hatte sie ihm alles driftlig verhehlt. Theobald erschrack von hers

gen, benn er abnete ein ichweres Gewitter, welches fich über feinem Saupte gusammenziehen konnte; inbeffen beibe waren in Leiden geubt, und fie mach-

ten fich zu allem gefaßt.

Der erfte Schluß, welchen fie abfaßten, bestand barinnen, Umalia sollte bem Fürsten bei erfter Gelegenheit, zwar mit ber gehörigen Ehrerbietung, boch aber mit aller Würde ber Tugend, furz und gut ihre ganze Gefinnung sagen; wurde bas fruchtlos senn so waren beibe entschlossen, sich se eber je lieber vom Hofe zu entfernen und sich so gut zu nähren, als sie könnten, auch lieber jedes Elend zu erbulden, ale

auf folde ichredliche Weife gu funbigen.

Die Belegenbeit, bem Gurften bie Babrbeit # fagen, außerie fich balb. Theobald murbe in Be icaften auf eiliche Stunden von feiner Fran entfernt, und Diefer Beit bediente fich ber Rurft, 21 maliet feine Bifite gu machen; er fant fie in ibrem Cabi binet, mo er fie gang unvermuthet überraichte, mi Raben beichäftigt; bag fie erichrad, lagt fich leich benfen, fie faßte fich aber fo gut fie fonnte, obne ibre Ungft merfen ju laffen; jest bediente fich bet Rurft feiner Autoritat, und er fing an, febr breift it ungeziemenben Bumutbungen gu werben; nun baucht es 21 malien Beit ju fenn, ibre Rechte ale Demid auch gegen Rurften gu behaupten, fie trat baber mi Dajeftat vor ben Fürften bin und fagte: Em. Durch laucht erlauben 3brer unterthänigften Dienerin ch Wort gu reben.

"Gebr gerne, meine Goone!"

Durchlauchtigster Fürft! Ew. Durchlaucht fonnen über alle meine Kräfte gebieten, alles, was Dere Dienst in billigen Dingen von mir fordert, fel mir nicht zu fchwer feyn. Alles, was Ehrfurcht lei

n, steht Ihnen zu Befehl; sobald aber von i die Rede ist, die gegen höhere Pflichten streis Durchlauchtigster Fürst! (hier nahm sie eine edrohende Miene an) da sind Sie Mensch ich bin's auch, und verzeihen Sie, wenn ich aller Rechte der Menschheit bediene. hier n furchibaren Allzegenwärtigen schwöre ich, ich in meinem Blute zu wälzen, lieber als dulden, als die eheliche Treue zu verletzen! m Sie, gnädigster herr! das ist meine unssiche Erklärung.

;:

vom Donner gerührt ftand ber Kurft ba. ie ein Wort weiter zu fagen, eilte er fort. Lie hatte lange auf biese Rebe ftubirt, baber ihr wie fliegendes Feuer von den Lippen, Blig aus den Wolfen auf die prachtige pite binconnert und eiferne Stangen zerichmelzt. fam Theobald nach Sause; Umalie erhm, mas vorgefallen mar, und beide ermarte= : fürstliche Rache; indessen diese fiel nicht fo aus, - ber Kürst war eine Zeitlang finster Theobald; allein er tachte zu etel, als baß ftrenger batte rachen konnen; gubem fand er nge bernach ein lediges Frauengimmer, welche unbezwinglich mar, an welche er fich abref-So wie bie verbotene Reigung bes Fürften ie gebeime Räthin verlosch, so entstand eine nite Dochachtung gegen fie, und er mußte fci= rdigen Gemablin fo viel zu ihrem Vortheil plen, daß tiefe aufmerkam auf fie wurde, fie ich fommen ließ, und fie endlich, ungeachtet ürgerlichen Grante, gur vertrauteften Befelln ibrer letten Lebenstage machte; unbeschreib= Bergnügen genoß Amalie am Krankenbette ber theuren Dame, sie fam fast nie von ihr, hier sah sie ben Fürsten oft als Gatten und Christ glanzen, und in diesen Tagen half sie B dazu beitragen, daß sein sinlicher Charafter geb und die Marcesse zum unendlichen Vortheile des sten und des Landes entsernt und bürgerlich ver wurde. Die Fürstin vermachte ihr auch in i Testamente ein ansehnliches Landgut, welches in Kolge Theobalden und seiner Gattin viele hie

Tage und reines Bergnugen gemabrte.

Rach bem Tobe ber Fürstin lebte ihr Gemohl etliche Jahre, aber er wurde nie wieder so hals vorher; er sing auch an zu frankeln, und Tibald mit seiner Umalie genoßen seine Gnade mersort, ob er ihn gleich nicht weiter beförderte blieb immer, was er war; indessen war er auch bamit zufrieden. Ueberhaupt hatte der Fürst die genschaft, daß er für jedes Umt den gehörigen Wwählte, und wenn er der Erwartung entsprach konnte man sich fest darauf verlassen, daß er let lang keinen Schritt weiter kommen würde; zuw traf sich's, daß der Fürst in dem Charakter is Mannes geirrt hatte, und nur in diesem Fall ge ben Vromotionen.

Enblich ftarb biefer rechtschaffene Regent; er mallgemein bedauert; indeffen glaubte jeder, ber pring wurde, nach allem, was man von ihm w noch ein besterer Fürst werden, und man betrog nicht. Dieser herr verließ sich auf Theobald Schone mann; ben erften ernannte er ali zum wirklichen geheimen Staatorath, mit Beibrung des geheimen Cabinerosiegels, und Schomann wurde Beneralsuperintendent; ohne diese ben Manner that ber neue Kurft nichts, sie n

Cabinet aus, und Kurft und Land fubren Budem ftiftete ber Fürft eine febr , in welche aber fein Menfc angenommen er nicht einen untadelhaften Charafter und eligionsbegriffe batte; der Fürst war selbst om Stuhl und Theobald und Schonearen Borfteber. Bas biese Loge für eine fung that, bas läßt fich nicht genug rubmen, batten feinen andern Endimed, als mabre bollfommnung und achte Bludjeligfeit ber . Doch von Diefer Materiefein Wort mebr. ill ich noch eine Schwarmergeschichte ergab. amit diefes Werf beschließen, benn biefe ft eigentlich ber 3med, warum ich biefes brieben babe. 3ch wollte den feligen Dit= ifchen Aberglauben und Unglauben zeigen, laube, meine Pflicht erfüllt zu haben. Seut ft nichts ichablicher, als Schwarmerei, benn bert den Unglauben außerordentlich.

e, reine, vernünftige Religionsbegriffe muses Tages von allen Männern, die Kraft m, gelehrt und gepredigt werden; die Of-

Gottes an die Menichen muß dazu die 2 abgeben, und dann wird Aberglaube und schwinden, und die Wahrheit wird endlich ifel siegen.

en neue Fürst eiwa ein Jahr regiert hatte iehr alles in seinem ordentlichen Gleise ging, i gewisser handwerksmann, Namens Stie, Aufsehen zu machen; dieser Mann war ider und wohnte zu Liebenkirchen, einem Landstädtchen des Fürstenthums. Stibius einem Meister gelernt, der ein Separatist die Wiederbringung aller Dinge und die

bamit verbundene Reinigung nach bem Tobe gle Petersens Schristen und die Berkenburger Bibel ren seine Hauptlektüre; übrigens war er ein sicht rechtschaffener, äußerst liebenswürdiger Wich kann nie ohne Ehrfurcht an den alten Greis ken, denn er war einer aus Tausenden, auf den die allerkühnste Schmähsucht kein Wort zu sagen wich habe ihn sehr wohl gekannt und mich östers ihm unterredet. Der sange Stibius bildete ganz nach diesem Manne und nahm auch seine Gläße von dem Forrschritt zur Bollkommenheit dem Tode und die Wiederbringung aller Dinge auf sein Leben und Wandel ließe sich ebenfalls nifagen.

Dier muß ich boch eine sonderbare Geschich zählen, die sich mit dem ehrwürdigen Greis, Meister bes Stibius, zutrug, als dieser bei ist der Lehre war; es wurde in's Geheim von Sache gemurmelt, ich war begierig, binter die L beit zu kommen; ich ging zu bem Manne, tra allein, redete ihm in's Gewissen, und unter bei theurung, bei seinem Leben nichts bavon zu

ergablte er folgenbergeftalt:

"Ich hatte ebemals einen Gesellen, der hieß er war einerlei Gesinnung mit mir, und wir it und so jartlich wie Brüder; und da er schwä war und zuweilen zu Beit liegen mußte, so b ich ihn bei mir. Endlich befam 3... vollend Undzehrung. Ich wariere und pflegte ihn so g konnte, und wir unterredeten und beständig von Leben nach dem Tode. Endlich, als es mit ih Ende ging, so saß ich einst vor seinem Bene war sehr munter und voller Hoffnung auf die kunft, und ich auch voller Zuversicht; in dieser

ngestalt sagte ich zu ihm: Lieber J..., ich hatte whl eine Bitte an bich, wenn bu fannst, ewähre sie mir, erscheine mir nach dem obe und erzähle mir, wo du bist und wie in der andern Welt beschaffen ist. J... udte mir die hand und antwortete: Lieber Weier, wenn's mir zugelassen wird, so soll's

fdeben."

"Endlich ftarb ber gute 3... gang rubig; ich ließ n begraben, und ba ich Wittwer bin und allein lief, fo faß ich alle Abende eine Zeitlang im Rinern auf meinem Bette und wartete gang rubig und me Rurcht, ob mir 3 ... nicht ericeinen murbe; vergingen etliche Wochen, und ich fab und borte dis; endlich verzweifelte ich an ber Ericheinung, ib ich bachte gar nicht mehr baran. Ungefahr nach de bis acht Wochen ging ich einft etwas fpat fclan; ich faß eine Beile im Bette und fragte mich n ben Rugen, obne im geringften etwas andere git inten, als bag bie Scharfe, bie ich in ber Bruft atte, nunmehr in bie Ruge gieben werbe, inbem ich m erften Drie Erleichterung fparte und mich lettere br judten. Gin fleiner Schimmer von ber rechten feite an ber Wand ber machte mich aufmertfam; b fab bin und fand, bag ein weißlichter Rebel von Renfchenlange ba ftant, ber fich in einer halben Dis ute ju einer orbentlichen Menschengestalt formte; ist fing ich an zu glauben, baß es mein feliger 3 ... en muffe, ich empfand nicht bie geringfte Furcht ei mir, freudig fing ich an: Bift Du ba, 3 ...? Die Bestalt antwortete mir febr beutlich 3a! Boller hauerlichem Bergnugen fragte ich weiter : Wie geht's Dir und wie ift Dein Aufenthalt beschaffen? Der

Beift antwortete mir gang vernehmlich, boch mit einer bumpfen Stimme: Dir ift febr mobl, aber ich geniege bas Unichauen Bottes noch nicht, und bieg macht mich etwas ichmermutbig, benn ich bin noch nicht vor Bericht gewesen. 3ch befinde mich in einer febr großen weitlaufigen Begend, wo eine Dame merung ift, weber Tag noch Racht; gegen Morgen ift bas licht burch ein großes Bewolfe verschloffen. 3d bat ferner, er mochte mir boch noch einmal et fcheinen, wenn es ibm erlaubt mare und wann fein Buftand verandert murbe; barnach verichwand et, und ich fab ibn nicht mehr. Diefe Ericheinung machte mir vieles Rachbenfen; ich barrte wieder etliche 2Bos den, obne etwas zu feben, und ich verzweifelte wie ber, baß er ericeinen murbe; boch ich irrte mid, benn gegen 10 Ubr ericbien bie Beftalt abermal an bem namlichen Drte, aber weit anders, ale porbet, fie fab beller, und ich muß fagen, fürchterlich ane, fo bag mir angft und bange murbe; boch magte ich es und fragte: wie ibm ju Duthe fen? Drobend antwortete er mir und fagte: wenn es Bottes Bille mare, bag bie Menfchen ben Buftanb jenes Lebens wiffen follten, fo murte Er es gewiß geoffenbart baben; begnugt euch mit bem Glauben, bis ibr jum Schauen gelangen werbet. Babrend biefer Rebe murbe bie Bestalt fo brobend, bag mir ber Angte fdmeiß ausbrach und fie verschwand."

Daß ber Greis überzeugt mar, er habe bas ge feben und gebort, daran barf Riemand zweifeln; ich meines Orts bin in solchen Fallen Zweifler, abet nicht Läugner, ich laffe alles an feinem Orte fieben und uribeile nie. Diejenigen, die über so etwas lachen, beweifen, daß sie weder der geoffenbarten, noch geheimen Ratur bis in die ersten Geniebe ge-

iben baben, und bie alles glauben, mas fie boren nd feben, find aberglaubifd. Huch bier gilt bas Rotto Diefes meines Berfs, ber Beife geht immer m Mittelmeg und vermeibet bie außerften Grangen. Stibius batte alle Grundfage feines Deifters ngefogen, aber nicht feine Dagigung gelernt; bie rtrefflichen Gitten bes Alten maren nicht ber Geuftand feiner Rachabmung, fonbern nur feine pa= boren Meinungen, und bieg ift ber Kall ber mebften Rachbeter. Der Alte ftarb, Stibius beiraete, feste fich, murbe Meifter, las allerband fcmarerifche Schriften, und befondere Dippele Werfe; nd ba er ben 3med nicht batte, fich felbft ju ver-Mommnen, fonbern nur burch Biffen fich aufuraben, fo fam er bald auf die Stufe, auf welcher rogere Manner als er jogenannte Ergfeger gewore en find.

Durch vieles Lesen und Erhigung ber Einbildungsraft hatte er sich eine Geschicklichkeit erworben, mit ielem Nachdruck und für den gemeinen Mann, der sm Prüfen ungeschickt ist, sehr übertäubend zu reen: seine Zuhörer wurden hingerissen und ganz in en Geist der Schwärmerei versetzt. Anfänglich war a der ganzen Sache nichts Unstitliches, seine Anhäner vermehrten sich sehr und waren stille und ordentiche Leute, allmählig aber ging's weiter; seine Grundige waren eigentlich folgende:

1) Der Mensch ift vollig frei, er fann ungehin= ert wirfen und thun, was er will; er ift, so weit

t reichen fann, Berr in ber Schöpfung.

2) Der Mensch ift zur Glüdseitigfeit bestimmt, je ludlicher er sich machen fann, besto mehr erfüllt er ine Bestimmung.

3) Die Befriedigung ber finnlichen Begierben vergnügt ben Menschen, fie macht ibn gludlich, fie gebort also auch zu feiner Gludseligfeit, und er bat

bas Recht bagu.

4) Indem der Mensch seine sinnlichen Lufte befrie bigt, welches eigentlich seine Bestimmung in dieset Welt ift, versaumt er die Vervollkommung seines Geistes, durch welche er noch höhere Vergnügen genießen wurde, diese sind für jene Welt bestimmt. Nach dem Tode muß also der Mensch noch viele Reinigungen durchgeben, bis er zu jenem hoben Getstesvergnügen oder zur ewigen Seligkeit kommt.

5) Es gibt feine eigentliche Berbammniß ober fo genannte Bolle ober Strafen, sonbern alles, was bit beilige Schrift fo nennt, find bloge Reinigungsmittl, bie ben Menichen gum erhabenen Genug ber Geiftel

vergnugen immer fabiger machen.

6) Chriftus ift ber Geligmacher, burch feinen Beif fubrt er ben gangen Reinigungsprozeg in Beit und

Emigfeit aus, u. f. w.

Ein jeder Bernünftiger fieht leicht ein, daß in die fem ganzen Lehrbegriff eigentlich nur ein einziger Punkt schädlich ift, nämlich: die Erlaubniß, die sinn lichen Lufte nach Bunsch befriedigen zu durfen; diese Lehre ist abscheulich und aller Sittlichfeit zuwider, und nur allein dieser machte die Stibianer, wie man leicht benfen kann, unglücklich.

Im Anfang ging alles ordentlich ju, nur ettiche Familien zu Liebenfirchen versammelten sich bei bem Stibius und ließen sich von ihm unterrichten; allein eben die fleischliche Freiheit, welche er unter ber Sand einflößte und welche die allerangenehmste Lodspeise war, die ein Seftenstifter nur an feine Angel thun fann, machte, daß sich diese Sefte bald durch's

mze Land ausbreitete, und zwar um fo viel geschwinr und gefährlicher, als es ein Grundsatt bieser Leute ar, in allen ihren Begriffen gebeim zu sepn; Rieand wurde zu ihren geheimen Zusammenfunften geffen, bis sie von seinem völligen Beifall ganzlich

erzeugt waren.

Rach und nach außerten fich bie gefährlichen Roln biefer bofen Lebre, benn ba man, febe Buft gu friedigen, für Pflicht bielt, fo blieb man nicht mehr i bem Benug feines Eigenthums, und bieg. mar er naturlich; bie unerfantlichen Begierben ber Geele ben in's Unendliche, und baben balb in bem engen egirf ber eigenen Befigtbumer aufgeraumt; ber quer muß alebann eben fo gut auf Eroberungen isgeben, als ber Ronig. Die Beiftlichen bemertn ju allererft bie Unordnungen unter bem Bolfe, forichten nach, und borten nun, bag unter ben itibianern \*) und befonders in ihren Berfammlunen grauliche Dinge vorgeben follten. Biele begnugm fich bamit, baß fie von ben Rangeln berunter auf ie Stibianer losbonnerten, und bas mar auch miflich bas leichtefte, bas fie thun fonnten; wie meig bas aber fruchtet, besonders bei bergleichen Leuen, bas bat von jeber bie Erfahrung gelehrt, und ie lebrt es noch täglich. Undere ließen fich burch bre Beiber referiren, mas in ihren Gemeinden vor= ing; die Beiber empfingen ihre Nachrichten von je= en Ohrenblaferinnen, welche umberftreichen und Renigfeiten aussvähen, um zuweilen mit ber Frau

<sup>\*)</sup> Daß ber Näbelsführer in der That nicht Stibius geheißen habe, und daß also auch das Wort Stibianer ber rechte Name nicht sen, versteht sich, ich darf noch zur Zeit denselben nicht entdeden.



Pfarrerin eine gute Taffe Raffe ausschlürfen zu tonnen; wie viel ba bie Wahrheit leibet, ift befannt.
Wenn nun folche übelunterrichte Manner entweder
auf der Kanzel, oder bei sonstigen Gelegenheiten schieft Urtheile fällen, wie dieß nicht anders möglich ift, so verderben sie mehr, als sie nugen, benn weil sich Rismand recht getroffen sindet, so wird er auch nicht

erlegt.

Giner aber unter ben Drebigern ergriff bas rechte Mittel; er mar ein eifriger Dann, und ber auch que gleich die mabre Rlugbeit befaß, folde Caden w bebandeln, wie fie bebandelt werben muffen; er befucte Die Leute in ibren Saufern und forfchte ibre Grundiage aus; Dieje entbedte er vollfommen, Die Sandlungen aber, Die fie in ibren Berfammlungen trieben, brachte er freilich burch loden nicht beraus. Endlich versuchte er einen braven rechtschaffenen Dann, ber auch unter bie Stibianer geratben mar, ju überzeugen und ibn wieder auf ben rechten 2Beg ju bringen, und bieg gelang ibm; ber Dann fing ente lich an zu weinen und zu beflagen, wie febr er verführt worben, und nun geftand er bie graulichften Dinge, 3. B. wie fie bie Gemeinschaft ber Beiber einzuführen fuchten, und bag wirflich einige im Gbebruch lebien, bag fich vericbiebene zu Raub und Dorb verbunden batten und nachftens unter ber Unführung eines gewiffen Mannes nachtliche Ginbruche bei fols den Mannern, Die ihnen vorzüglich juwiber feven, magen murben, bag fie ibre Berfammlungen alle bes Rachts bielten, in ben Rellern gufammenfamen und fich bort mit Beichwörungen, Beiftergitiren und Chapgraben beichäftigten, und mas bergleichen Grauel mehr waren. Durch biefen Mann erfuhr auch ber brave Beiftliche, bag bie Gefte icon weit und breit um fich gegriffen habe und über taufend Familien in und außerhalb des gandes in's geheim treue Anhans

ger berfelben feven.

Der gange Grund biefer ungebeuren Musichmeis fungen lag in ber faliden Unwenbung bes Begriffs con ber Bieberbringung aller Dinge; ber gemeine maufgeflarte Menichenverftant ichloß folgenbergeftalt: Benn's einmal gewiß ift, bag alle Deniden felig werben, fo mag ich leben wie ich will, ich fomme boch endlich zu ber allgemeinen Bestimmung bee Denden - jur Gludfeligfeit; ferner: Benn ich mir bier ben Benuf ber geitlichen Guter entgiebe, fo verliere ich ibn auf emig, und bas ift ja mabrer Berluft, indem mir boch ber emige Benug in jener Welt nicht entgebt, ob er gleich etwas verzogert wirb. Schredliche Rolgen! Die alle Moralitat gu Grunde richten! - Bie febr beweist biefe Erfahrung, daß man feine Rebrfage von der Urt, auch bann, wenn fie wirflich Babricheinlichfeit fur fich baben, fo unreif unter bas Bolf bringen muffe, und wie wichtig bie Lebre ber Religion von Belohnungen und Strafen nach diefem Leben fen!

Der Mann, welcher bem Geistlichen alle biese Dinge entdeckte, bat sehr, ihn nicht zu verrathen, weil er sonst gewiß um's Leben kommen wurde; der Prebiger versprach dieß, berichtete aber die ganze Sache in ihrer wahren Gestalt an's Ministerium, und nun kam sie in's Cabinet, denn Schönemann legte sie bem Fürsten vor. Zedermann zitterte vor dieser absschulichen Sekte, und der Fürst übertrug die Commission, die Sache zu untersuchen, dem geheimen Staatserath Theobald und dem Generalsuperintendenten Ich one mann. Beibe hiesten nun Rath, wie dieß lebel am besten zu entdecken und wie ihm am ges



wiffeften zu fteuern fen; alles aber, mas fie befchlof. fen, murbe febr gebeim gehalten, und bieg mar auch febr nötbig, benn in folden, wie in allen Dingen, Die von Wichtigfeit find, folaft ber Berratber nie!

Bu allererft murbe ein Commando Golbaten von 50 Dann beorbert, nach Liebenfirchen zu marichiren und bort meitere Befehle ju erwarten, bann reisten bie beiben Commiffarien in aller Stille babin ab: bie Golbaten murben bort in alle Birthebaufer vertheilt und ber commandirende Officier, bem man ben gangen Plan anvertraut batte, quartirte fich bei ben Commiffarien ein.

Das erfte, mas ba vorgenommen murbe, mar ein unverbachtiges Beiprach mit bem Rabeleführer Gti bius: Theobald übernabm die Beichafte barum, weil Schonemanns Unfeben als Beiftlicher Ber bacht batte erweden fonnen. Theobald aber, ale ein Beltlicher, fonnte eber feine Abnichten verfteden. Die Ginrichtung wurde folgenbergeftalt getroffen: Theobald begab fich in ein Bimmer, neben wele chem ein Rabinet mar, in dem man alles boren fonnte, was im Bimmer gefprochen murbe; in Diefem bielt fich Schonemann nebft einem Gefretar auf, um alles, mas vorging, ju Protofoll bringen gu fonnen. Ale nun alles in Ordnung war, jo lieg Theobald ben Schneider Stibius rufen, und gwar mit bem Bebeuten, es fen ein frember Reifenber ba, ber ibn gerne fprechen mochte; Stibius fam augenblidlich. benn in folden Kallen trieb ibn fein fcmarmerifder Beift, in ber Soffnung, Profetyten gu machen. Theo. bald batte fich mit Borbebacht fimpel angezogen, benn er mußte, bag prachtige Rleiber allemal ben gemeinen Mann abidreden, vertraulich ju fenn; Gtibius fab ibn baber für einen gemeinen Reifenben,

ir einen Kaufmann ober so etwas an; zubem mar e fühn; er nahm also ohne weitere Umftande einen binht und seste sich zu Theobalb bin. Dieser eute sich, daß ihn Stibsus nicht fannte, benn dieß urbe sein Borhaben ohne Zweifel erschwert haben; e betrug sich also auch vertraulich und hieß ben bibins seinen hut auffegen, welches bieser auch

bne Beigerung that.

Run fing Theobald an: Meister Stibius, ich abe gehort, daß Sie und eine gewisse Unzahl Freunde on den gemeinen Grundsägen der Religion in gesissen Stücken abweichen, und besonders eine Reinizung nach dem Tode und die Wiederbringung aller dinge glauben; nun war ich auch ehemals ein Ansänger von dieser Meinung, nach und nach habe ich iber einen und andern Scrupel gefunden, über welche ich gern mit Ihnen reden möchte; können Sie mich überzeugen, so ist's mir lieb, denn diese Lehre hat in der That viel Tröstliches.

Stibius. Es ift mir lieb, mein herr! daß Sie Jurauen in mich feten, ich will Ihnen gern alle unfere Gründe fagen, und ich hoffe zu Gott, Sie

verden dadurch überzeugt werden.

The obald. Wir wollen einmal sehen, wie weit vir kommen: Alle Sprüche der heiligen Schrift, welche ür die Wiederbringung angeführt werden, weiß ich, und ben so gut diesenigen Stellen, die sie wiederlegen solen, damit wollen wir uns also nicht aufhalten; es ommt hier nur alles auf die Folgen an, welche eine sole be Lehre in diesem Leben haben kann; denn das wersen Sie mir doch zugeben, daß eine Lehre, welche en Menschen nicht fromm, nicht tugendhaft, nicht esttet macht — kurz, die der wahren Frömmigkeit uwiderläuft, unmöglich gut und der Religion ansemessen seyn kann.

Stibius. Das hat seine vollfommene Richtige teit, und wir glauben, baß eben die Lehre von der Reinigung nach bem Tode und von der Wiederbringung ein Mittel zur Frömmigfeit ift.

Theobald. Eben bas fann ich nicht einseben. Buerft aber, bamit wir nicht leeres Beng reben, mochte ich gern wiffen, was Gie unter Krommigfeit und Got-

tesfurcht verfteben.

Stibius. Gi! wenn man nicht funbigt und fich in allen driftlichen Tugenben ubt.

Theobald. Bas nennen Gie Gunbe ?

Stibius. Wenn man die Gebote Gottes nicht halt, und wenn man fie halt, so ift bas driftliche Tugend.

Theobald. Gang recht; allein ber Gebote Gotes find gar viel; mir dunft aber, man fonnte fit alle unter ber Liebe Gottes und bes Rachften bes areifen.

Stibius. Das ift gewiß, Gott lieben und ben

Rachften ift bie Gumme aller Bebote Gottes.

Theobald. Bas haben Gie für einen Begriff

pon ber Liebe Gottes? wie liebt man 3bn?

Stibius. Wenn man alle seine Wohlthaten, geistliche und leibliche, überdenkt, und besonders auch biejenigen, daß Er alle Menschen, bose und gute, noch dereinft nach diesem Leben glücklich machen will, so ersinft man vor Demuth und Liebe für diesen großen und guten Gott; glaubt man aber, daß er wegen der Uebelthaten furzer Jahre seine Menschen eine unendliche Ewigkeit durch mit den grausamsten Plagen martern werde, so kann man Gott nicht lieben, im Gegentheil muß man ein Wesen hassen, das Menschen zu einem solchen erschrecklichen linglus erschaffen hat; denn Er wußte ja vorber, daß sie gottlos leben wurden, und doch erschus Er sie.

The obald. Diefer Gebanke ift richtig, Riemand fann mit Grund etwas dagegen einwenden. Aber ich habe noch Einiges babei zu erinnern, erfilich: biefe Liebe zu Gott, welche durch die Betrachtung feisner Gute und Barmberzigkeit entsteht, muß sich auch in guten Wirfen außern; benn Gott ift mit diefer Liebe nicht gedient, Er bedarf ihrer gar nicht; wenn wir weiter nichts thun, so sind wir unnüse Knechte.

Stibius. Das ift naturlich, die Liebe Gottes fübrt nun auch bagu, bag wir unfern Rebenmenfchen

lieben.

Theobald. Das ift einer von ben Sauptpuntsten, worüber ich gern mit Ihnen reden wollte: Wie glaubt ihr, daß sich die Liebe des Rächften außern muffe?

Stibius. Ei, bas ift leicht zu begreifen: wenn man feinen Rebenmenschen, besonders ben Rothleibens ben bilft, und wenn man überhaupt feinen Rachsten

Bergnugen macht.

Theobald. Aber bas Bergnügen sowohl, als bas Selfen fann auf manderlei Art geschehen. Bie-lerlei Bergnügen find schädlich und führen zum Unglud, und manchmal hilft man auch wohl Jemand m feinem Schaben.

Stibius. Das mußt ich nicht; Gott hat ja ben Menschen zum Genuß bes Bergnugens erschaffen, wo- für baben wir Geruch, Geschmad, Gefühl, Gebor und Gesicht, als bag wir bamit genießen follen?

Theobald. Glauben Sie denn, daß der Menfch alles schlechterdings so lange genießen durfe, als er fann, ohne seine Begierden im Zaum zu halten?

Stibius. Doch wohl mit einiger Einschränfung, fo bag man am Beniegen bleiben fann, ohne feiner Befundheit zu ichaben.

Theobald. Biffen Gie aber auch, daß bie Be-

gierben bes Menschen unenblich sind und baß man mit dem Bergnügenmachen nie fertig wird, wenn man biese Lehre annimmt? — Seben Sie auch wohl ein, daß dann keine menschliche Gesellschaft besteben kann, indem der Mächtigere alsdann alles an sich reißen wird; weil die ganze Erde, mit allem, was sie hat, bei weitem nicht hinlänglich ist, die Begierden eines Menschen, der keine Schranken kennt, zu sätrigen, und weil alsdann die ganze Menscheit zu Grunde aeben müßte?

Stibins. Eben barum ift bas Berberben ber Menschen fo groß, fie follten fich alle in biese Erbenguter zu gleichen Theilen theilen, einer follte fo wiel besigen wie ber andere, weil im Grunde alle

gleiches Recht bagu baben.

Theobald. Gut! wir wollen bas einmal annehmen; ba bas aber nicht fenn fann und jene Ordenung nicht eingeführt ift, wie foll fich ba ber Chrift, ber rechtschaffene Mann betragen?

Stibius. Er foll genießen, fo viel er fann.

Theobald. Meister Stibius! Ihrer Meinung bin ich nicht; genießen so viel man fann, und bad verbunden mit dem Grundsag, alle Menschen hätten gleiches Recht zu den Gütern dieser Belt, — mit däucht, das sey feine gute Lehre; z. B wenn nun ein Uermerer als Sie so dächte und beraubte Sie, theilte mit Ihnen wider Ihren Willen, oder wenn ein Mächtigerer, etwa der Landesherr, sagte: ich will genießen, so viel ich fann, und nähme Ihnen das Ihrige, waren Sie wohl damit zufrieden?

Gribius. Rein, in beiben Fallen nicht.

Theobald. Run, wenn Sie es nicht gufrieben find, fo find ja auch Ihre Grundfage unrichtig; benn was Ihnen recht ift, bas ift ja auch einem andern recht. Stibius (lachelte). Mein herr! Beber fucht gu

geniegen, fo viel ibm bie Borfebung Belegenbeit baju gibt, - Jeber thut fein Befted; freilich obne feis

nem Rebenmenfchen gu ichaben.

Theobald mußte bier feinen Gifer machtig que rudbalten, benn er wollte gern noch weiter in ibn bringen und ibn ausforiden; er fubr alfo fort und fagte: Rebmen Gie mir nicht übel, ich finde boch viel Befährliches in Diefer Lebre, und ich glaube, wenn bie Bieberbringung aller Dinge baju fubrt, baß fie alebann eine fcabliche Meinung fen. Die Befriedigung ber finnlichen Begierben, mehr ale bie Erbaltung, Starfung und Erbobung ber Leibes- und Seelenfrafte erforbern, bat lauter eridredliche Rol-

gen, und bas will ich Ihnen bemeifen :

1) Wenn ber Menich feine funlichen Begierben ju befriedigen für feine Bestimmung balt, fo gebt er immer weiter, er greift um fich, jo weit er fann, brudt ben Schwächern, und am Ende erreicht er boch feinen Zwed nie. Die Befriedigung aller finnlichen Begierden fann alfo feine Bestimmung nicht fenn, fonft fonnte die Belt nicht besteben; man braucht ja nur zwei Augen, um bas zu feben. Gie fagen, bie Bludsguter follten unter die Menfchen gleich vertheilt fenn; aber Sie bedenfen nicht, bag bann auch alle Menschen sich vollkommen gleich an Aräften fenn mußten; denn wenn das nicht ift, fo wird der Starfere immer wieder dem Schwächern bas Seinige entreißen, einer wird mit Recht mehr erwerben als ber andere, und also auch mit Recht mehr besigen, sowie es auch wirklich in der Welt beschaffen ift. obrigfeitliche Gewalt ift nun dafür ba, jeden bei feinem Eigenthum zu ichugen, und jeder andere fällt mit Recht in ihre Strafe, ber weiter geht, ale fein Eigentbum reicht.

Seben Sie, warum bier icon die Pflicht bes recht-

Pfarrerin eine gute Taffe Raffe ausschlärfen zu tonnen; wie viel ba die Wahrheit leibet, ift bekannt. Benn nun folche übelunterrichte Männer entweder auf der Kanzel, oder bei sonstigen Gelegenheiten schiefe Urtheile fällen, wie dieß nicht anders möglich ift, so verderben sie mehr, als sie nugen, denn weil sich Niemand recht getroffen findet, so wird er auch nicht

erlegt.

Giner aber unter ben Predigern ergriff bas rechte Mittel; er mar ein eifriger Dann, und ber auch gugleich die mabre Rlugbeit befaß, folde Gaden au bebandeln, wie fie bebandelt werben muffen; er befuchte bie Leute in ibren Saufern und forichte ibre Grundiage aus; biefe entbedte er vollfommen, Die Sandlungen aber, Die fie in ihren Berfammlungen trieben, brachte er freilich burch loden nicht beraud. Endlich versuchte er einen braven rechtschaffenen Dann, ber auch unter bie Stibianer geratben mar, au überzeugen und ibn wieber auf ben rechten 2Beg I bringen, und bieg gelang ibm; ber Dann fing entlich an ju weinen und ju beflagen, wie febr er ver führt worben, und nun geftand er bie graulichften Dinge, 3. B. wie fie Die Bemeinschaft ber Beiber einzuführen fuchten, und bag wirflich einige im Gbebruch lebten, bag fich vericbiebene zu Raub und Dorb verbunden batten und nachftens unter ber Unführung eines gewiffen Mannes nachtliche Ginbruche bei folden Dannern, bie ihnen vorzüglich jumiber fepen, magen murben, bag fie ibre Berfammlungen alle bes Rachts bielten, in ben Rellern gufammenfamen und fich bort mit Beidworungen, Beiftergitiren und Schatgraben beidafrigten, und mas bergleichen Grauel mebr maren. Durch biefen Mann erfuhr auch ber brave Beiftliche, bag bie Gefte icon weit und breit gegriffen habe und über taufend Familien in ierhalb bes landes in's geheim treue Anhans

elben feven.

gange Grund biefer ungebeuren Musichmeis lag in ber faliden Unwendung bes Beariffs Bieberbringung aller Dinge; ber gemeine flarte Menidenverftand ichloß folgenbergeftalt: einmal gewiß ift, bag alle Deniden felig , fo mag ich leben wie ich will, ich fomme lich zu ber allgemeinen Bestimmung bes Den-- jur Gludfeligfeit; ferner: Wenn ich mir Benuß ber geitlichen Guter entziebe, fo ver= ibn auf emig, und bas ift ja mabrer Berbem mir boch ber emige Benug in fener Welt gebt, ob er gleich etwas vergogert wirb. Schredfgen! bie alle Moralitat ju Grunde richten! febr beweist biefe Erfabrung, bag man feine e von ber Urt, auch bann, wenn fie wirflich geinlichfeit fur fich baben, fo unreif unter bas ingen muffe, und wie wichtig bie Lebre ber 1 von Belobnungen und Strafen nach biefem 20!

Mann, welcher bem Geistlichen alle biese entbedte, bat sehr, ihn nicht zu verrathen, weil gewiß um's Leben kommen wurde; ber Presersprach dieß, berichtete aber die ganze Sache wahren Gestalt an's Ministerium, und nun in's Cabinet, denn Schönemann legte sie rsten vor. Jedermann zitterte vor dieser absen Sette, und der Fürst übertrug die Commise: Sache zu untersuchen, dem geheimen Staatseheobald und dem Generalsuperintendenten emann. Beibe hielten nun Rath, wie dieß im besten zu entdeden und wie ihm am ges

wiffesten zu fteuern fen; alles aber, was fie beschloffen, wurde fehr geheim gehalten, und bieß war auch
fehr nöthig, benn in solchen, wie in allen Dingen,
bie von Wichtigfeit find, schlaft ber Berrather nie!

Bu allererst wurde ein Commando Soldaten von 50 Mann beordert, nach Liebenfirchen zu marschiren und dort weitere Beschle zu erwarten, dann reisten die beiden Commissarien in aller Stille dahin ab; die Soldaten wurden dort in alle Wirthshäuser vertheilt und der commandirende Officier, dem man den ganzen Plan anvertraut hatte, quartirte sich bei den Commissarien ein.

Das erfte, mas ba porgenommen murbe, mar ein unverdachtiges Beiprach mit bem Rabeleführer Gtis bius; Theobald übernahm die Beidafte darum, weil Schonemanne Unfeben ale Beiftlicher Berbacht batte erweden fonnen. Theobald aber, ale ein Weltlicher, fonnte eber feine Ubfichten verfteden. Die Ginrichtung wurde folgenbergeftalt getroffen: Theobald begab fich in ein Bimmer, neben weldem ein Rabinet mar, in bem man alles boren fonnte, was im Bimmer geforochen murbe; in biefem bielt fich Schonemann nebft einem Gefretar auf, um alles, was vorging, ju Protofoll bringen ju fonnen. Als nun alles in Ordnung war, fo lieg Theobald ben Schneiber Stibius rufen, und gwar mit bem Bebeuten, es fen ein frember Reifenber ba, ber ibn gerne fprechen möchte; Stibius fam augenblidlich. benn in folden Kallen trieb ibn fein ichmarmerifder Beift, in ber Soffnung, Profetyten gu machen. Ebe 0= balb batte fich mit Borbebacht fimpel angezogen, benn er mußte, bag prachtige Rleiber allemal ben gemeinen Dann abidreden, vertraulich ju fenn; Gribius fab ibn baber fur einen gemeinen Reifenben, r einen Raufmann ober so etwas an; zubem war fühn; er nahm also ohne weitere Umftande einen tuhl und seste sich zu Theobalb hin. Dieser ute sich, daß ihn Stibius nicht fannte, denn dieß ürde sein Borhaben ohne Zweisel erschwert haben; betrug sich also auch vertraulich und hieß ben tibius seinen hut aussegen, welches dieser auch

ne Beigerung that.

Mun fing Theobald an: Meister Stibius, ich ibe gehört, daß Sie und eine gewisse Anzahl Freunde in den gemeinen Grundsägen der Religion in gesissen Stüden abweichen, und besonders eine Reinising nach dem Tode und die Wiederbringung aller dinge glauben; nun war ich auch ehemals ein Ansager von dieser Meinung, nach und nach habe ich ber einen und andern Scrupel gefunden, über wels eich gern mit Ihnen reden möchte; können Sie ich überzeugen, so ist's mir lieb, denn diese Lehre at in der That viel Tröstliches.

Stibius. Es ift mir lieb, mein Berr! bag Sie lurrauen in mich feten, ich will Ihnen gern alle nfere Grunde fagen, und ich hoffe zu Gott, Sie

berben badurch überzeugt werden.

The obald. Wir wollen einmal sehen, wie weit dir kommen: Alle Sprüche der heiligen Schrift, welche ir die Wiederbringung angeführt werden, weiß ich, und ben so gut diesenigen Stellen, die sie wiederlegen solen, damit wollen wir uns also nicht aufhalten; es mmt hier nur alles auf die Folgen an, welche eine sole e Lehre in diesem Leben haben kann; denn das wersen Sie mir doch zugeben, daß eine Lehre, welche en Menschen nicht fromm, nicht tugendhaft, nicht effitet macht — kurz, die der wahren Frömmigkeit widerläuft, unmöglich gut und der Religion ansemessen seyn kann.

Stibius. Das hat feine vollfommene Richtigfeit, und wir glauben, baß eben die Lehre von ber Reinigung nach dem Tode und von ber Wiederbringung ein Mittel zur Krömmigfeit ift.

Theobald. Chen bas fann ich nicht einseben. Buerft aber, bamit wir nicht leeres Beng reben, mochte ich gern wiffen, was Sie unter Frommigfeit und Bot-

tesfurcht verfteben.

Stibius. Gi! wenn man nicht fundigt und fich in allen driftlichen Tugenben ubt.

Theobald. Bas nennen Gie Gunbe ?

Stibius. Wenn man bie Gebote Gottes nicht balt, und wenn man fie halt, fo ift bas driftliche Tugend.

Theobald. Gang recht; allein ber Gebote Gote fend gar viel; mir bunft aber, man fonnte fie alle unter ber Liebe Gottes und bes Nachsten be areifen.

Stibius. Das ift gewiß, Gott lieben und ben

Rachften ift bie Gumme aller Bebote Bottes.

Theobald. Bas haben Gie für einen Begriff

von ber Liebe Gottes? wie liebt man 3bn?

Stibius. Wenn man alle seine Wohlthaten, geistliche und leibliche, überbenkt, und besonders auch diesenigen, daß Er alle Menschen, bose und gute, noch dereinst nach diesem Leben glüdlich machen will, so ersinkt man vor Demuth und Liebe für diesen großen und guten Gott; glaubt man aber, daß er wegen der llebelthaten kurzer Jahre seine Menschen eine unendliche Ewigkeit durch mit den grausamsten Plagen martern werde, so kann man Gott nicht lieben, im Gegentheil muß man ein Wesen hassen, das Menschen zu einem solchen erschrecklichen Unglück erschaffen hat; denn Er wußte sa vorber, daß sie geules leben würden, und doch erschus Er sie.

genießen, fo viel ihm bie Borfebung Gelegenheit bas ju gibt, - Jeder thut fein Beftes; freilich ohne fet-

nem Rebenmenfchen gu fcaben.

Theobald mußte hier seinen Eifer mächtig zuruchalten, benn er wollte gern noch weiter in ihn bringen und ihn ausforschen; er suhr also fort und lagte: Nehmen Sie mir nicht übel, ich sinde boch viel Gefährliches in dieser Lehre, und ich glaube, wenn die Wiederbringung aller Dinge bazu führt, daß sie alsdann eine schädliche Meinung sep. Die Befriedigung der sinnlichen Begierden, mehr als die Erhaltung, Stärfung und Erhöhung der Leibes- und Seelenfräste erfordern, hat lauter erschreckliche Folgen, und das will ich Ihnen beweisen:

1) Wenn ber Menich feine funlichen Begierben ju befriedigen für feine Bestimmung balt, fo gebt er immer weiter, er greift um fich, fo weit er fann, brudt ben Schmachern, und am Ende erreicht er boch feinen 3wed nie. Die Befriedigung aller finnlichen Begierben fann alfo feine Bestimmung nicht fenn, fonft fonnte Die Belt nicht besteben; man braucht ja nur gwei Mugen, um bas ju feben. Gie fagen, bie Bludsauter follten unter bie Menichen gleich vertheilt fenn; aber Gie bebenten nicht, baf bann auch alle Menichen fich vollfommen gleich an Rraften fenn mußten; benn wenn bas nicht ift, fo mird ber Startere immer wieder bem Schwachern bas Geinige entreifen, einer wird mit Recht mehr erwerben als ber andere, und also auch mit Recht mehr besigen, sowie auch wirklich in der Welt beschaffen ift. obrigfeitliche Gewalt ift nun dafür da, jeden bei seinem Eigenthum zu schügen, und jeder andere fällt mit Recht in ihre Strafe, ber weiter geht, ale fein Eigenthum reicht.

Seben Sie, warum hier schon die Pflicht des rechte

ichaffenen Mannes erforbert, baß er feine Begierben im Jaume halte. Saben Gie gegen biefe Gage et-

mas einzumenben ?

Stibius machte es wie alle Schwarmer, welche ihre Empfindungen fur die Richtschnur ihrer Sandlungen halten, er suchte auszuweichen und erflätte alles, was Theobald sagte, für Bernünfteleien. Dieser fuhr aber fort und sagte:

2) Saben Sie nicht oft bemerkt, daß die Befriebigung ber finnlichen Lufte allemal eine Traurigfen hinterläßt? — sobald ber Genuß vorbei ift, so ift bas Bergnugen verschwunden; die größten Wolluft

linge baben baber am mebreften gu leiben.

Stibius. 3a, bas ift mabr, barum muß man auch fuchen, ununterbrochen am Genießen zu bleiben.

Theobald mußte fich mit Gewalt halten, um ben abicheulichen Menichen nicht zu mighandeln; mit Gelaffenheit fuhr er jedoch fort:

Das ift ja unmöglich, obne ein wuthendes Unges

heuer in der Welt ju werden!

3) Muffen Sie nicht gesteben, bag es boch eigentlich nur die Geele ift, welche auch bei ben fleischlichften Bergnugen genießt?

Stibius. Das ift gewiß!

Theobald. Rach Ihren eigenen Grundfagen ift boch ber Menich ichuldig, immer mehr und mehr nach bem Bergnugen gu ftreben, bas am größten ift?

Stibius. Allerdings!

The obald. Ran merfen Sie wohl, es gibt Seelenguter, unendliche Guter, bie jeder Menich in unendlicher gute hier in ber Beit, bis in alle Ewigfeit fortgenießen fann, beren Genug mittheilbar ift ; je mehr ich andern mittheile, je mehr genieß ich selbft, und die mich weiter nichts foften, als fie mit metnen Rraften ohne weitere Auslage und Aufwand 3u verben, und bieje Guter find Tugend und Gott-

Stibius. Inbeffen führen biefe Leute, bie barch ringen, ein elendes Leben. - Rreug und Trub-

verfolgt fie allenthalben.

The obald. Muffen Sie nicht oft viele Muhe b Sorge anwenden, um zeitliche Guter zu gewins? Eben so machen den Menschen diese Leiden zum enuß jener wahren Guter immer geschickter. Und in empfindet der Christ auch im Leiden sehr oft ien innern Genuß, der ihm weit angenehmer ift, alle rauschende Bergnugen in der Welt.

Stibius. Ich möchte den Bersuch nicht machen; fer ift's, hier genießen, was man fann, und bort auch. Theo bald. Sie nehmen ja eine Reinigung nach m Tobe an, wovon wollen Sie dann gereinigt

griben ?

Stibius. Bon meinen Udreinigkeiten. Theobald. Was heißen Sie Unreinigkeit? Stibius. Sünde ist Unreiniakeit.

Theobald. Sünde ist, Gottes Gebot übertreten, b Gottes Gebot übertreten heißt, das Gesetz der atur nicht halten, und dieß bestehlt, andern Leust das nicht zu thun, was man von ihnen auch ht gethan haben will; jest machen Sie sich die ichnung selbst; so viel Vergnügen zu genießen, als m fann, ist wider das Recht der Natur, weil es dere am Genuß hindert; se mehr Sie also Ihren rundsägen solgen, desto mehr sündigen Sie, desto enger ist die Reinigung nach dem Tode; und nun die Frage, ob die Reinigung hier nicht viel leichs und bequemer ist, als wenn sie dort geschehen muß? Stibius. Ich fann mit Ihnen nicht disputiren, an Sie können nicht alles sassen könnte.

Theobald. Ob ich's faffen tonnte, baran zweifle ich nicht, aber bas Ertragen bat mehr zu fagen.

Run noch Gins: Rehmen Gie auch die Bibel gut

Richtschnur 3bres Lebens an ?

Stibius. Allerdings.

Theobald. Diese lehrt aber auf allen Blattern, bie zeitlichen Guter mäßig zu genießen und sein Ausgenmerk auf die zukunftigen zu richten. Die Wiederbringung läßt sie zweifelhaft, aber ihre Moral nicht; jest urtheilen Sie selbst, was der Mensch, der Christiun soll?

Stibius. Ja, bie Bibel leibet eben vielerlei

Erflärungen!

Theobald. Aber feine andre, ale bie gang noturlich im Wortverftande liegt. Doch genug, ich merte wohl, wir werden über unfre Glaubensartifel nicht einig. Run hab' ich noch einen Untrag an Gie.

Stibius. 2Bo ich Ihnen bienen fann, ba thue

ich's von Bergen gerne.

Theobald. Das foll mich freuen, und wir beide werben etwas febr Butes ftiften, wenn Gie mir fols gen. Geben Gie bier meine Bollmacht! Damit jog er ein Dapier aus bem Gad und las ibm por, bag er mit bem Generalfuperintenbenten abgeschicht fen, Die Gribianifche Gefte ju unterfuchen und nach Be finden zu verfahren. Run fubr er fort: Jest, Det fter Stibius! jest rath' ich Gud, fclechterbings frei und ungezwungen alles ju befennen, mas in euren Berfammlungen vorgebt, ober gewärtig ju feyn, bag man nach aller Strenge mit Euch verfabrt. Dars auf ftampfte Theobald mit bem Rug, und Goo nemann nebft bem Gefreigr, und fury barauf zween Golbaten nebft bem Offizier traten ju verichiebenen Thuren berein. Stibius erichrad auf ben Tob und gitterte wie Efpenlaub; in biefer lleberrafdung sich bie Commissarien und fragten nun ben Sunder über alle Punkte ab, wozu ihnen ber jenes Pfarrers Beranlassung gegeben hatte, me Schelm gestand alles, und sie erfuhren e Dinge, mehr als sie nur von Ferne hatten ürfen. Auch mußte er ihnen alle seine Ans mit Namen anzeigen und wo sie wohnten. lidlich wurde dem Amtmann aufgetragen, auf lie noch in dieser Racht an alle Beamte Cousit den Listen der Stibianer abzuschieden und arreitren, noch ehe sie etwas von dem Borszu Liebenfirchen erführen. Zugleich wurden alle, die zu Liebenfirchen wohnten, eingezos fogleich verhört.

Erfolg von biefer raichen Behanblung war im an im erften Schreden alles erfuhr, und ch Recht und Gerechtigfeit verfahren tonnte. is und seine Selfershelfer wurden auf lange Buchthausstrafe belegt, und die andern nach n gestraft, alle aber bis auf vollfommene Bes

excommunizirt.

Dampfie man diese grauliche Sefte gleichsam Brut; indessen schlugen sich boch Banden zus, welche noch bis vor einigen Jahren großen in den Niederlanden getrieben haben und des de ber Galgen war. Ihre ganze Sache war iberbares Gemische von Fanatismus, Naserei, dt, Mord und Frevel; und ich glaube fast, grafsirende Seelenfrankheiten gibt, so gut wie de.

nein Zweck mit Theobalds Geschichte nicht zeht, ale in so fern sie in Absicht auf Schwars nd Unglauben oder Aberglauben lehrreich seyn a's sammet. Schriften, VI. 20.

fann, von nun an aber bergleichen Borfalle in felben nicht mehr vorfommen, fo beichließe ich Diefes Werf mit bem berglichften Wunfch, bag bie fo marmen und verebrungsmurbigen Freunde tes und ber driftlichen Religion burch fo viele fe liche Beispiele fich mochten warnen laffen, nicht fonderes, - nichte Auszeichnenbes zu beginnen nur, bag fie in ber Stille an ihrer eigenen unt berer Menfchen Bervollfommnung thatig arbeiter gen, bagu ift feber in allen Religionebefennt fabig. Gine besondere Gefte ftiften zu wollen, ift mal ein Grolz, ber fich unter bie Dasfe ber & migfeit verftedt, ein mabrer Mufrubr gegen bie beilige Bertrage fanftionirte Dronung, und ein bares Beginnen gegen bie Befege beffen, be Belt burch weit anbre, ale folche gewaltsame tel regieren und regiert haben will. Sat Er Menderung bestimmt, fo weiß Er alles fo vor reiten und feine Wertzeuge fo gu leiten, baß fie g fam ben lauf nehmen muffen, ben fie wirflich net, Gelig ift ber und beilig, ber Gottes Willen er ibm weber vorläuft, noch gurudbleibt, beffen 2 wird über bas Sols des Lebens fich erftreden, er wird in ben Ehoren ber Refibengstadt bes ten Monarchen aus = und eingeben! -

Theorie der Gristerkunde.

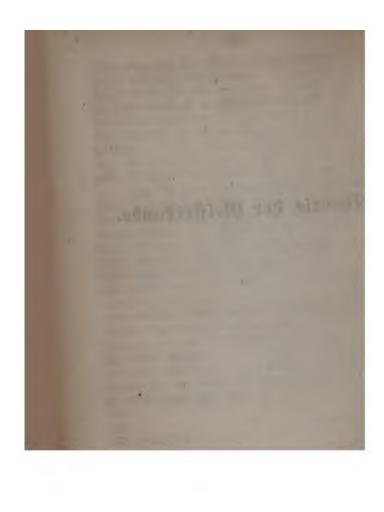

fie Mofen und die Propheten — bei une tom-Chriftus und die Apostel noch bingu — nicht n, so werden sie auch nicht glauben, wenn Zemand den Zodten auferstände. Evang. Luc. 16. Bere 31.

## Einleitung.

S. 1.

nn man die Menschengeschichte rudwärts bis aue Alterthum durchdenkt, so sindet man, daß sie mehr mit den Einwirkungen über oder unterslicher, guter oder böser Wesen durchwebt ift.

1, deren Eristenz sowohl, als ihre Thatsachen sinnlichen Natursette nirgends hin zu passen, und daher von allen Bölkern des Erdbodens her bis auf unsre Zeiten geglaubt worden sind.

S. 2.

nderbar ist dabei die sehr wichtige Bemerkung, ch alle diese Wesen genau nach dem Charafter em Grad der Cultur des Bolfs richten, von e geglaubt, verehrt und verabscheut werden; vergleiche die Götterlehre der alten Egypter, en und Nömer mit den wilden Romanzen der dischen Edda, dem grotossen Labyrinth der Mysie des Brama und den Scheusalen der alten aner, so wird man finden, daß die Gottheiten Volfs auch gleichsam seine Landsleute waren; uten betrugen sich genau nach den Sitten der

nach ber National-Denfart fein gebilbeten Menschen-Rlaffen, und die Bofen übten das, was man für Iafterhaft hielt.

S. 3

Diese Beobachtung gibt ber heut zu Tage unter aufgeklärten Leuten herrschenden Borftellung, daß alle diese Wesen, zu allen Zeiten und unter allen Nationen, Traum, Täuschung der Phantasse und Dichtung gewesen und noch seyen, einigen Anstrich der Wahrscheinlichkeit — daß aber doch dieser Anstrich nichts mehr und nichts weniger als ein Anstrich sey, das läßt sich leicht beweisen: man beherzige, zergliedere und ergründe folgende Frage ruhig, unpartheisch und gewissenhaft.

S. 4.

"Rann bie menichliche Ginbilbungefraft etwas erbichten ober erichaffen, ju bem fie feinen Stoff, feine Materie bat?" - Jeber vernünftige rebliche Denter wird mir antworten: Rein! fie fann fich burdaus fein Bild ichaffen von bem, was nicht in bie Ginne fällt." Daraus folgt alfo unwiderfprechlich, bag wir Menichen nie von einer unfichtbaren Beifterwelt, von ber Fortbauer unferes Befens nach bem Tobe, von guten und bofen Beiftern und von Gottbeiten von Rerne etwas geabnet batten, wenn fich nicht biefes Ueberfinnliche bem Ginnlichen offenbaret batte. Bas rum wiffen wir nichts von einer thierifchen Beifterwelt? - warum fpricht man nicht vom Bieberfommen freundlicher Saustbiere? - naturlicher Beife begwegen, weil fich eine folde Belt nie ben Denichen offenbaret bat. Aber mo finbet fich nun eine Offenbarung ber vernünftigen Beifterwelt, auf beren er gablie Thatfachen man fich ficher verlaffen und auf

eren Gewißheit man unumftößliche Lehrgebaube grunen fann?

6. 5.

Der achte Israelite und ber mahre glaubige Chrift ntwortet auf ber Stelle und mit Zuversicht: in ber Bibel! — Gut! aber das Publifum, für welches ich hreibe, besteht aus Partheien, beren Begriffe von ieser heiligen Urfunde sehr verschieden sind.

6. 6.

Die erste Parthei nimmt alles ohne Anstand als Bottes Wort an, was in der Bibel gesagt wird; md doch theilt sich auch diese in zwei Hauptklassen: die eine, welche sest an den Symbolen der protestanischen Rirche hängt, glaubt zwar alle Erscheinungen und der Geisterwelt, die in der Bibel erzählt wersen, aber seit den Apostelzeiten nimmt sie keine mehr m, und wenn unläugdare Thatsachen dargethan wersen, so schreibt sie solche lieber einem Gaufelspiel des Satans und seiner Engel zu, als daß sie ihrem System etwas vergeben sollte.

S. 7.

Die andere Hauptklasse glaubt nicht allein alle bersinnliche Erscheinungen in der Bibel, sondern uch die Fortdauer derselben bis zu unsern Zeiten. diese schweist aber nun gewöhnlich auf der andern ieite zu weit aus, indem sie alle, dem gewöhnlichen lenschenverstand nicht faßliche Wirkungen der Phansse, oder auch der körperlichen Natur für übernastlich ansieht, und vornämlich, daß sie auf die Erspeinungen aus der Geisterwelt mehr Gewicht und ehr Werth legt, als ihnen zusommt. — Dieser auptpunft macht einen vorzüglichen Theil des Zwecks us, warum ich dieß Werk schweibe; ich bitte meine eser, ihn im Gesicht zu behalten.

S. S.

Die zweite Parthei entkleidet die heilige Schrift von allem orientalischen Schmud — so nennt sie alle Bilder, die ihre aufgeklärte Bernunft in keiner Gesbirnkammer andringen kann, weil sie nicht zu den dortigen Meubeln passen; die trockene Geschichte der Bibel glaubt sie so ziemlich, doch unter der Aufsicht ihrer vernünftigen Kritik: aber die Moral, die Sittenlehre, das ist eigentlich, worauf es ankommt, wenn von göttlicher Offenbarung die Rede ift.

S. 9.

Die britte Parthei endlich glaubt weder an bie Bibel, noch an die Geisterwelt; ob und wie sie nach bem Tob fortdauern wird, das ift hier gleichgültig; ihr Element ist sinnlicher Genuß und Wissenschaft der Sinnenwelt; was sich auf dieser und ihrer zunachst an der Sand liegenden Grundsägen nicht erklären läßt, das nimmt sie nicht an. Diese Parthei ist eigentlich beut zu Tage die herrschende, der Geist der Zeit ist der Gott, der sie in allen ihren Sandslungen leitet, und die immersort, wie die Moden, wechselnde Philosophie zu seiner Offenbarung macht; vom Glauben, auch an das Glaubwürdigste, ist da gar die Rede nicht.

S. 10.

Der Zweck bieses meines Buchs bezieht sich auf alle vier Partheien; möchte ich ihn nur erreichen!

— Das Unternehmen ist schwer — da ich aber auf meinem langen und merkwürdigen Lebensweg Gelegenheiten die Menge gehabt habe, Beobachtungen aller Urt zu machen; da mich auch die Alles leitende Borsebung so geführt hat, daß ich zu tief verborgenen Erscheinungen den Aufschluß gefunden und die vornehmste Duelle desselben entdeckt habe; und da ich

an endlich von einer sehr verehrungswürdigen Persn, ber ich nichts abzuschlagen wage, weil alle ihre duniche edel und gut sind, aufgefordert worden bin, eine Theorie durch den Druck bekannt zu machen, wage ich es in Gottes Namen und bitte alle meine eser, ruhig und mit einem vorurtheilsfreien Gemüth eses Werf ausmerksam zu lesen und zu prüfen; ich aube, daß es Worte zu seiner Zeit enthält, da sich häufig hin und wieder merkwürdige Erscheinunsen äußern, wodurch gute Seelen von der wahren wur des Einzig Nöthigen abgeleitet und auf Abwege nd Jerthümer geführt werden.

§. 11.

Ich werbe also ber ersten Parthei zeigen, daß es ner tausenberlei Träumen, Täuschungen, Dichtunsen und Phantastereien doch noch immer einige wahre nd unläugbare Ahnungen, Gesichte und Geisterersteinungen gebe, womit der Satan und seine Engel ichts zu thun haben. Der ungeheure Mißbrauch, m die römische Rirche von seher mit diesen Dingen etrieben hat, bewog die Neformatoren, demselben uch die Symbolen Schranken zu segen; die Ersahmg aber sehrt, daß sie auf dem andern Ertrem on der Wahrheit, die ruhig in der Mitte ihren glänsnden Psad wandelt, eben so weit, aber weniger fährlich abgesommen sind.

§. 12.

Der zweiten Parthei will ich beweisen, daß es ele sehr wichtige und unerklärbar scheinende Phäsmene gibt, deren Ursache sie in der Geisterwelt, er wohl gar in der Einwirfung Gottes suchen, die er ganz allein in der menschlichen Natur gegründet id, deren Tiefen auch von den allerscharssichtigsten orschern noch nicht hinlänglich entdeckt worden, viels

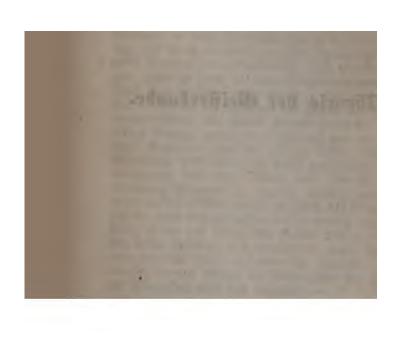

Benn sie Mosen und die Propheten — bei uns tommen Christus und die Apostel noch hinzu — nicht boren, so werden sie auch nicht glauben, wenn Zemuid von den Zodten auferstände. Evang. Luc. 16. Bers 31.

## Einleitung.

S. 1.

Benn man die Menschengeschichte rudwärts bis ns graue Alterthum durchdenkt, so sindet man, daß sie mmer mehr mit den Einwirfungen über - oder untersnenschlicher, guter oder böser Wesen durchwebt ist. Besen, deren Eristenz sowohl, als ihre Thatsachen vor sinnlichen Natursette nirgends hin zu passen heinen, und daher von allen Völkern des Erdbodens on jeher bis auf unste Zeiten geglaubt worden sind.

§. 2.

Sonderbar ist dabei die sehr wichtige Bemerkung, is sich alle diese Wesen genau nach dem Charaster id dem Grad der Cultur des Bolfs richten, von m sie geglaubt, verehrt und verabscheut werden; an vergleiche die Götterlehre der alten Egypter, riechen und Nömer mit den wilden Romanzen der ständischen Edda, dem grotessen Labyrinth der Mysologie des Brama und den Scheusalen der alten lexisaner, so wird man sinden, daß die Gottheiten des Bolfs auch gleichsam seine Landsleute waren; e Guten betrugen sich genau nach den Sitten der

nach ber National Denfart fein gebilbeten Menfchen Rlaffen, und bie Bofen übten bas, was man fur Iafterhaft bielt.

6. 3

Diese Beobachtung gibt ber heut zu Tage unter aufgeklärten Leuten herrschenden Borftellung, daß alle diese Westen, zu allen Zeiten und unter allen Nationen, Traum, Täuschung der Phantasse und Dichtung gewesen und noch seyen, einigen Unstrich der Wahrscheinlichkeit — daß aber doch dieser Anstrich nichts mehr und nichts weniger als ein Anstrich sey, das läßt sich leicht beweisen: man beherzige, zergliedere und ergründe folgende Frage ruhig, unpartheisich und aewissenbaft.

S. 4.

"Rann bie menfchliche Ginbilbungefraft etwas erbichten ober erichaffen, zu bem fie feinen Stoff, feine Materie bat?" - Jeber vernünftige rebliche Denfer wird mir antworten: Rein! fie fann fich burchaus fein Bild ichaffen von bem, mas nicht in Die Ginne fällt." Daraus folgt alfo unwiberfprechlich, bag wir Menfchen nie von einer unfichtbaren Beifterwelt, von ber Fortbauer unferes Befens nach bem Tobe, von guten und bofen Beiftern und von Gottbeiten von Rerne etwas geabnet batten, wenn fich nicht biefes Ueberfinnliche bem Ginnlichen offenbaret batte. 2Barum wiffen wir nichts von einer thierifchen Beifterwelt? - warum fpricht man nicht vom Bieberfommen freundlicher Saustbiere? - naturlicher Weife begwegen, weil fich eine folche Belt nie ben Denichen offenbaret bat. Aber mo findet fich nun eine Offenbarung ber vernünftigen Beifterwelt, auf beren etgablie Thatfachen man fich ficher verlaffen und auf

beren Gewißheit man unumftößliche Lehrgebaube grunben fann ?

S. 5.

Der achte Israelite und ber mahre glaubige Chrift antwortet auf ber Stelle und mit Zuversicht: in der Bibel! — Gut! aber das Publifum, für welches ich schreibe, besteht aus Partheien, beren Begriffe von dieser heiligen Urfunde sehr verschieden sind.

S. 6.

Die erste Parthei nimmt alles ohne Anstand als Gottes Wort an, was in der Bibel gesagt wird; und doch theilt sich auch diese in zwei Hauptslassen: die eine, welche sest an den Symbolen der protestantischen Kirche hängt, glaubt zwar alle Erscheinungen aus der Geisterwelt, die in der Bibel erzählt werden, aber seit den Apostelzeiten nimmt sie keine mehr an, und wenn unläugdare Thatsachen dargethan werden, so schreibt sie solche lieber einem Gaukelspiel des Satans und seiner Engel zu, als daß sie ihrem Syestem erwas vergeben sollie.

§. 7.

Die andere Hauptflasse glaubt nicht allein alle übersinnliche Erscheinungen in der Bibel, sondern auch die Fortdauer derselben bis zu unsern Zeiten. Diese schweift aber nun gewöhnlich auf der andern Seite zu weit aus, indem sie alle, dem gewöhnlichen Menschenverstand nicht faßliche Wirfungen der Phantase, oder auch der körperlichen Natur für übernatürlich ansieht, und vornämlich, daß sie auf die Ersscheinungen aus der Geisterwelt mehr Gewicht und mehr Werth legt, als ihnen zusommt. — Dieser Hauptpunst macht einen vorzüglichen Theil des Zwecks aus, warum ich dieß Wert schreibe; ich bitte meine Leser, ihn im Gesicht zu behalten.

§. S.

Die zweite Parthei entfleibet die heilige Schrift von allem orientalischen Schmud — so nennt fie alle Bilber, die ihre aufgeklärte Vernunft in keiner Bebirnkammer andringen kann, weil sie nicht zu den dortigen Meubeln paffen; die trodene Geschichte der Bibel glaubt sie so ziemlich, doch unter der Aufücht ihrer vernünftigen Kritik: aber die Moral, die Sittenlehre, das ist eigentlich, worauf es ankommt, wenn von göttlicher Offenbarung die Rede ist.

S. 9.

Die dritte Parthei endlich glaubt weber an die Bibel, noch an die Geisterwelt; ob und wie sie nach bem Tob fortdauern wird, das ist hier gleichgültig; ihr Element ist sinnlicher Genuß und Wiffenschaft der Sinnenwelt; was sid auf dieser und ihrer zu nächst an der Hand liegenden Grundsägen nicht erstlären läßt, das nimmt sie nicht an. Diese Parthei ist eigentlich heut zu Tage die herrschende, der Geist der Zeit ist der Gott, der sie in allen ihren Sandslungen seitet, und die immersort, wie die Moden, wechselnde Philosophie zu seiner Offenbarung macht; vom Glauben, auch an das Glaubwürdigste, ist da gar die Rede nicht.

§. 10.

Der Zweck bieses meines Buchs bezieht sich auf alle vier Partheien; möchte ich ihn nur erreichen!

— Das Unternehmen ist schwer — ba ich aber auf meinem langen und merkwürdigen Lebensweg Gelegenheiten die Menge gehabt habe, Beobachtungen aller Urt zu machen; ba mich auch die Alles leitende Borsebung so geführt hat, daß ich zu tief verborgenen Erscheinungen den Ausschluß gefunden und die vornehmste Quelle desselben entdeckt habe; und da ich

ich von einer sehr verehrungswürdigen Persich nichts abzuschlagen wage, weil alle ihre ebel und gut sind, aufgefordert worden bin, eorie durch den Druck befannt zu machen, ch es in Gottes Namen und bitte alle meine vig und mit einem vorurtheilsfreien Gemüthrt ausmerksam zu lesen und zu prüfen; ich aß es Worte zu seiner Zeit enthält, da sich ig hin und wieder merkwürdige Erscheinunsen, wodurch gute Seelen von der wahren i Einzig Nöthigen abgeleitet und auf Abwege bümer geführt werden.

S. 11.

rbe also ber erften Parthei zeigen, daß es senderlei Träumen, Täuschungen, Dichtunsphantastereien doch noch immer einige wahre ugbare Uhnungen, Gesichte und Geistereren gebe, womit der Satan und seine Engel thun haben. Der ungeheure Mißbrauch, imische Rirche von seher mit diesen Dingen hat, bewog die Neformatoren, demselben Symbolen Schranken zu sepen; die Erfaher lehrt, daß sie auf dem andern Ertrem Bahrheit, die ruhig in der Mitte ihren glänssad wandelt, eben so weit, aber weniger abgefommen sind.

§. 12.

veiten Parthei will ich beweisen, daß es wichtige und unerklärbar scheinende Phäsibt, deren Ursache sie in der Geisterwelt, I gar in der Einwirfung Gottes suchen, die allein in der menschlichen Natur gegründet n Tiefen auch von den allerscharssichtigsten noch nicht hinlänglich entdeckt worden, viels

leicht auch nie ganz entbedt werben fonnen. Diefet Miggriff solcher gutbenkenben, aber nicht genug unterrichteten Seelen hat zu ben ungeheuersten Schwärmereien und ben beweinenswürdigsten Folgen Unlaß gegeben; es sind daher Sekten entstanden, die ber reinen Christusveligion zur Schmach und Schande gereichten. Ich verweise hier meine Leser auf mein Buch: Theobald ober die Schwärmer.

S. 13.

Die dritte und vierte Parthei fommen darin nen überein, daß sie von allem dem ganz und gar nichts glauben, sondern alles entweder für Trug und Täuschung, oder für Birkungen der uns noch versborgenen Kräfte der menschlichen Natur erklären. Da es aber dem allem ungeachtet doch Thatsachen gibt, deren historische Gewißheit nicht geläugnet werden kann, so wagen sie Erklärungen, die so ungereimt sind — wie der seltge Kästner einst sagte — daß sie, wenn sie wahr wären, noch ein größeres Bunder seven, als das, welches sie wegerklären wollten.

Alle biefe Schwerglaubigen werben burch breierlei

Beweggrunde geleitet.

S. 14.

Der erfte ift bas mechanisch ephilosophische Syftem, bas fie bei ber gangen Sinnenwelt, bei ben forperlichen Naturfrafien und Beiftern ihren Erflarungen jum Grund legen und es fur unumftößlich mahr halten.

S. 15.

Der zweite hat ben Aberglauben und feine Bertilgung zum Zwed: man wagt lieber bie allerfinnlofeften Erflarungen, auch wohl, wenn man fich nicht anders zu helfen weiß — mit Ehren zu melben eine Lüge, wenn man anders bem, was man für Aberglauben halt, dadurch einen tobtlichen Stoß bei

ingen fann. Aber mas ift Aberglaube? - was Schwarmerei? - an bem einen Ende ber Rette bie Religion Jefu in ibrer bochften Reinigfeit ichon marmender Aberglauben; am andern Ende ftebt e finnlofefte und wildefte Traumerei an ber Stelle r 2Babrbeit! - Freunde und Freundinnen! eje beilige Rubrerin auf bem bunteln und mit fo ielen Abmegen burchfreugten Lebenspfabe findet 3br der, wenn 3hr mit vorurtheilofreiem und gotterge= enem, mabrheiteliebenbem Gemuth nicht nach bem Bunderbaren und Angerordentlichen gafft und baicht, ucht bie verborgenen Bebeimniffe ber Beifterwelt ergubeln, fondern nur bas glangende Meineb am Biel tringen, nichts als Jefum Chriftum ben Wefreuzigten wiffen wollt. Begegnet Euch bann irgendwo etwas aus der verborgenen, geheimnigvollen Welt, fo bebandelt es nach ben Lebren, Die ich euch in Diesem Buch vortrage, und gebt bann obne Aufenthalt weiter, obne Guch bei folden Wegenftanben lange aufzuhalten. S. 16.

Der dritte Beweggrund endlich ift so gethan, daß man ihn bedauert und ruhig vorübereilt. Die Absungen, Gesichte und Geistererscheinungen zeugen von einer unsichtbaren Geisterwelt, die der Aufenthalt absseichiedener Seelen, guter und böser Engel und Geister ift; sie beweisen die Fortdauer unserer Seelen ach dem Tod mit dem flaren Bewußtseyn ihrer gesenwärtigen Eristen; und der Rückerinnerung des gansen vergangenen Erdenlebens; dann auch die große Bahrheit von Belohnungen und Strasen nach diesem Leben. Das ist aber gewissen Leuten ein Dorn in den Augen; sie fühlen wohl, was für ein Schicksial auf sie wartet, wenn obiges alles Wahrheit ist. Einige vermuthen auch wohl eine Art von Fortdauer

ibres benfenben Befens, aber bie Ruderinnerung an ibr Erbenleben glauben fie nicht, fonbern fie traumen fich bann eine gang neue Erifteng, Die um einen Grab ebler und beffer ift, ale bie jegige, auf bie aber bad bier geführte Leben gar feinen Ginfluß bat. Diefe gange Boce ift aber eben fo viel werth, ale bie gans liche Bernichtung nach bem Tob: benn wenn ich mid bes gegenwartigen Lebens, aller meiner Schifffale, meiner Gattin und Rinber, meiner Freunde, meiner Schmachen und guten Sanblungen gan; und gar nicht mebr erinnern fann, fo bin ich bas nämliche 3ch, ber namliche Menich nicht mehr, fonbern ein gang neues Befen - Gott bewahre une vor einer folden Bufunft in Gnaden! - und 3bm fen ewig lob und Dant gefagt, bag bie Bibel, ber allgemeine Den idenverftand aller Bolfer ju allen Beiten, unb noch immer unzweifelbare Erfahrungen gerabe bas Begentbeil bezeugen.

Alle biefe Begriffe find Folgeichluffe, beren Grundfage in ber mechanischen Philosophie liegen. Diefes gefährliche Naubschloß zu ersteigen, zu zerftoren und zu schleifen, soll also mein erfter Bersuch fevn.

## Das erfte Sauptflück.

Prufung ber Grundfage ber mechanischen Philo-

S. 17.

Unter allen Bolfern, Bungen und Sprachen gab es von Anfang ber Belt an fein einziges, welches Uhnungen, Gefichte und Beifterericheinungen langliden Rirche bat bie Bibel nichts einzuwenden, und bie bamalige ariftotelisch splatonisch sicholaftische Pbis lofopbie, welche bie Bernunft ber Belebrten allgemein beberrichte, mar auch vollfommen bamit gufrieben. -Benn auch bie und ba ein bellfebenber Gelbitbenfer biefen ober jenen Bunft unmöglich fand, ober ber glubenbe Gnoftifer auf ber anbern Seite noch mebrere Unmöglichfeiten in bas Belt- und Beifterfoftem bineinschuf, fo verurfacte bas mobl Reberfriege und Regermachereien, aber bie Sauptbegriffe blieben benn boch in beiben Rirden, ber morgenlanbifd-griechifden, und der abendlandisch-lateinischen ober romischen, felfenfest und canonisch fteben, und mit ihnen Uhnungen, Befichte und Beifterericeinungen, Die fie alle bem Beift Gottes und ben Engeln, auch abgeschiebenen Geelen aufdrieben.

6. 22.

Nach und nach, aber ichon fruh, vorzuglich von ben Zeiten Conftantine bes Großen an, vergaß bie Beiftlichkeit die goldenen Worte Chrifti: der Grofefte unter euch foll fenn wie ber Berinafte und der Bornebmfte wie ein Diener; im Begentheil, fie maßte fich immer größere Ehre an und strebte sogar nach der allgemeinen Weltmonarchie. Da fie nun feine, ober boch febr ichmache weltliche Baffen batte, fo erichuf fie fich geiftliche, und ba bot ibr bas Beifterreich ein unerschöpfliches Ruftbaus bar; fie batte Bewalt über die bofen Beifter und konnte fie austreiben, denn wenn Jemand eine etwas verwidelte Rrantheit batte, Die Die Merzte nicht erklaren fonnten, so mar er vom Teufel beseffen, und ber Beiftliche mußte berbei, um ihn auszutreiben. gab Bauberer und Bauberinnen, die Riemand ban-29

bigen und ibre Birfungen bemmen fonnte, als ber Beiffliche. Best murbe nun auch ber Sabes, ber bieber ein an und fur fich felbft leibenefreier, wenn nicht Jemand Qual und Jammer in feinem Bufen mit bineinbrachte, Aufenthalt gewesen, gum Glutofen umgeichaffen, in welchem alle abgeichiebene Geelen, Die fich ber Beiligsprechung nicht wurdig gemacht batten, wogu manchmal nur blinder Beborfam, au-Bere Berfheiligfeit und Berfolgung ber Reger erforbert murbe, wie Gilber und Bold geläutert merben mußten. Dieg mar nun ein porguglich machtiges Mittel, auch bie größten Monarchen mit allen ihren Armeen und alle driftliche Nationen unter ben Beborfam ber Beiftlichfeit ju bringen; benn biefe bebauptete, und man glaubte es allgemein, bag fie ben Schluffel jum Regfeuer babe, und burch Geelen. meffen und Bebete, Die fie fich bann gut bezahlen ließ, bie armen Geelen baraus erlofen und gur Geligfeit beforbern fonnte.

S. 23.

Diese und noch andere Beweggründe mehr machten es der Geistlichkeit zur Sauptsache, daß sie immer den mächtigen Einfluß der Geisterwelt auf die Menscheit, als einen der wichtigsten Punkte der Glaubendslehre, handhabte. Sier sinden wir nun die Sauptsquelle des sinnlosestent, die auf die Burzel ausgerottet zu werden. Dieß geschieht aber nicht dadurch, daß man unläugbare Thatsachen wegläugnet, sondern daß man die heilige Wahrheit rein und lauter darstellt.

S. 24.

Das oben beidriebene drift liche Syftem ber Beifter- und Rorperwelt ftand 1500 Jahre unerichutert ba; auf einmal trat ber Monch Ricolaus Coper-

nifus auf; mit gewaltiger Sand rudte er bie Erbe fugel aus bem Mittelpunft ber Schöpfung weg, feste bie Sonne babin, und lieg nun jene in einem Jabr um bieje, und in 24 Stunden um ihre eigene Achfe laufen. Durch biefe gludliche Erfindung murbe viel Unbegreifliches begreiflich und vieles Unerffarbare erflarbar. Der Pabft und Die Beiftlichfeit machten gewaltig große Mugen, fie brobten mit Fluch und Bann; allein bem mar Covernifus entwifcht; bie Erde war nun einmal am Fortrollen und fein Bann= fluch fonnte fie bemmen. Dag bieje Digbilligung und Rurcht ber Geiftlichfeit gegrundet mar, bas baben bie Rolgen bes Copernifanischen Guftems bewährt : benn nun fabe man allmablig alle Rirfterne für Sonnen an, Die vielleicht alle folche Planeten Begleitern batten; folglich murbe nun bie Erbe ju einem bochft unbedeutenden Punft in bem großen unermeflichen Ill. Db fich aber boch bei biefem allgemein angenommenen Weltspftem nicht noch bas eine ober andere erinnern laffe, das werden wir weiter unten feben.

S. 25.

Während der Zeit hatten nun auch der sel. Lusther und seine Gehülfen von Seiten der firchlichen Glaubenslehren eine große Revolution in der Epristenheit zu Stande gebracht; die heilige Schrift wurde wieder die einzige Richterin des Glaubens und Lesbens, und die Geistlichkeit der protestantischen Kirche begab sich aller Ansprücke auf die Herrichaft über die Geisterwelt, das Fegfeuer löschte sie aus und vergrößerte die Hölle durch den Hades: es wurde durchaus kein Mittels oder Reinigungsort mehr gezglaubt, sondern alle abgeschiedenen Seelen gingen sogleich an den Ort ihrer Bestimmung, in den him-

mel ober in die Solle über. Dag fie bier ber Sache zu viel that, bas werbe ich an feinem Da beweifen: bag man ben Sabes jum Reafener machte, war unrecht, aber bag man ibn mit bem Regfeuer wegichaffte, mar auch wieber ju weit gegangen. Hebtis gens befummerte fich bie Beiftlichfeit, als folche, wenia um bas Copernifanifche Guftem; man fabe es als eine Sache an, die wenig Ginfluß auf bie driftliche Glaubenslehre baben fonne, aber man irrte fich : benn die folgenden Aftronomen bearbeiteten bief Lebrgebande weiter und fanden, daß es überall bit Probe bielt, und nun ericbienen enblich bie großen Danner, bes Cartes (Cartesius), Remton und ans bere, bie burch ibre Erfindungen und Entbedungen ber Cache ben enticheibenben Musichlag gaben, ber geftalt, bag nun fest bas Copernifanifde Belt foftem bei allen Gelebrten über allen Biberiprud erbaben ift, besonders auch barum, weil alle Berech nungen bes Laufs ber Sterne nach biefem Goftem auf bas Genauefte eintreffen.

§. 26.

Daß bieses Copernifanische Weltgebäude ber christlichen Glaubenslehre nachtheilig werden könne, hatten vielleicht nur der Pahft und sein Consistorium geahnet, aber nun zeigte sich allmählig, daß sie nicht geirrt hatten: dem consequenten benkenden Kopf mußten nun folgende Gedanken nothwendig einfallen: Die Erde mit ihrer Menschheit kann unmöglich der Sauptgegenstand der Schöpfung seyn; sie ist nur ein unbedeutendes kleines Planetchen, ein Punkt im unsermeslichen Weltall — die andern prächtigen und weit größeren himmelskörper muffen weit mehr Werth in den Augen des Schöpfers, und ihre Bewohner ebenfalls viele Borzüge vor den Menschen haben, — und

och foll der Sohn Gottes, der Logos, durch den as ganze All geschaffen worden, in diesem abgelesenen unbedeutenden Winkel menschliche Natur ansnommen und die auf den Thron aller Welten hinsusgeädelt haben — jest muß also die ganze Geiserwelt jährlich mit der Erde die Reise um die Sonne achen — u. s. w.

S. 27.

Ich bitte meine Leser, sich burch biese scheinbaren brunde nicht irre machen zu laffen; ich werde ihnen n Berfolg einen Felsengrund anzeigen, ber der Naur, ber Bernunft und ber Bibel angemeffen ift, nd auf dem ihr Glauben unerschütterlich ruben fann, lang, bis wir alle zum Schauen gekommen find.

Die Geistlichkeit befümmerte sich entweder um bas Nes nicht, oder sie suchte es, so gut sie konnte, mit en Glaubenslehren zu vereinigen: die römisch-kathosiche setzte ihre Herrschaft über das Geisterreich fort, nd die protestantische nahm keine Rotiz davon; Ahsungen, Gesichte und Geistererscheinungen waren entseder Trug, Täuschung und Phantasie, oder wo man e Thatsachen nicht läugnen konnte, da hielt man für Spukerei des Satans und seiner Engel. Den zeschiedenen Seelen hatte man durch das Gesetz, is die Frommen gleich nach dem Tod in den Himsel und die Gottlosen in die Hölle müßten, zum lückgang auf die Erde das Thor verschlossen.

S. 29. Das neue mechanische Weltspftem hatte der mensche chen Bernunft zum ferneren Forschen Thur und Thor öffnet. Daher wagte sie nun auch, mit diesen mechanisen Naturgesegen in die Geisterwelt hinüber zu gehen, id eben hier wurde nun die Quelle zum Glauben an

bie eiferne Nothwendigfeit bee Schidfale, biefer ungebeuren Bebarerin alles Unglaubens, aller Freis geifterei, mit einem Wort, bes Abfalls von ber achten Chriftuereligion und bes furchtbaren Untidriftentbums eröffnet : man feste nun ein fur allemal ben Grund. fas feft, es exiftire nichte andere in ber gangen er ichaffenen Ratur, ale Materie und Rraft. - Die Materie untersuchte man in ber Naturlebre burch Berfuche aller Urt; porguglich murbe bie Chemie in Diefem Nach febr fruchibar. Daburd murben nun bie vortrefflichften und im menichlichen Leben bochftnuglichen Entbedungen gemacht, jo bag bie Manner, bie fich bamit beschäftigen, emigen Danf verbienen. Da man aber nun bei biefen Untersuchungen feine anderen Brafte entbedte, als folde, bie ber Materie eigen find : ober wenn man Birfungen verborgener Rrafte bemerfte, alfofort ichlog, fie feven auch materiell, nut nicht entbedt, und man werbe bei fernerem Fortidrit auch ibnen auf bie Gpur fommen, welches auch gewöhnlich geschab; fo feste man als unwiberruflich feft, es gebe burchaus feine andere, als materielle Rrafte. Diefen Gas begrundete nun noch vollende ber Rolgeichluß: alle Rrafte ber Materie, mitbin auch bet Rorper, mirfen nach emigen unveranderlichen Beies Ben; bas gange Weltall beffebt aus Materie und ihren Rraften, folglich gefcheben auch alle Birfungen im Weltall nach ewigen und unveranderlichen Befegen.

Mus diefem folgte noch ein anderer eben fo frucht-

S. 30.

Wenn alle Wirfungen im Weltall nach ewigen und unveranderlichen Befegen geschehen, die in der Materie zu unendlich mannigsaltigen Zweden gegrundet find, so ift die Welt eine Maschine; bas ift: ihre ze Einrichtung ist mechanisch; ba aber nun jebe nde Einwirfung in eine Maschine eine Störung ihrem bestimmten Gang zum Zweck macht, so kann keine Wesen geben, die Einfluß auf die Körperst haben; wenn solche Wesen zur Weltregierung ihre Mitwirfung in der Natur nöthig wären, so e das ganze Weltall eine sehr unvollsommene schine, und eine solche konnte der höchstvollsomste Baumeister aller Welten nicht machen.

S. 31.

ber nun, ber Menich mit feiner vernünftigen Geele! r ging man anfange bebutfam ju Werfe: benn Manner, welche obiges mechanische Guftem gu nd brachten, wenigstens bie Wichtigften unter ihnen, en gewiß nicht ben 3wed, ber Religion gu fcha= und fie abneten nicht von ferne, bag ibr lebr= jube ibr jum Grabmal bienen murbe. Daber n fie freilich ben Menichen auch ale ein Rab ber ien Weltmaschine an, aber sie behaupteten boch sugleich feinen freien Willen, folglich freie Sand= gen, die durch die Bernunft bestimmt werben. Den berspruch zwischen freien Sandlungen und ewigen eranderlichen Raturgesetten, burch welches alles mendig fo und nicht anders geschehen fann und i, glaubten fie dadurch zu beben, wenn fie behaup= Gott habe vor der Grundlegung der Belt diam einen Plan entworfen, nach dem Er biefe 2 Welt unter allen möglichen schaffen und ein= In diese Welt nabm Er nun auch en wollte. Menschheit, die aus lauter vernünftigen, freiwiren Wesen besteben follte, auf. Da er nun als allwissender Gott mußte, mas jeder Mensch, jefreibandelnde Wefen mablen und thun murbe, fo ete Er feinen Plan fo ein, daß alle bofe und

gute Thaten hinein paßten, und alles endlich jum großen Biel ber gangen Schöpfung binfuhren muß.

Die Idee von einem solden Plan und die Einrichtung in Ansehung der Einwirfung der freihandelnden Menschheit nannte man das System der besten Welt. Ein großer Theil denkender Männer, auch redliche Theologen, begnügen sich mit dieser Feigenblätterschürze und ließen es nun dabei bewenden; aber es gab andere, die doch diese Blöße entdeckten: denn sie sagten, wenn Gott die freie Handlungen der Menschen mit in die ewigen und nothwendigen Naturgesetze verwebt hat, so werden sie unsehlbar selbst unabänderlich, folglich auch nothwendig, und der Begriff von menschlicher Freiheit ist Täuschung.

S. 33.

Diefer Schluß folgt gang naturlich aus bem Grunde fat ber beften Welt; maren Diefe Begriffe richtig. fo mare es auch jener. Dieg ift aber ein fo furchter licher Bebante, bag bem Bottes- und Denichenfreund ein Schauer burch Darf und Bein bringt, wenn er fich ibn nur vorftellt: benn nun find alle Gunben und Gräueltbaten vom Rall Abams an bis auf ben letten Gunder ber Menichbeit Gott moblaefällig, benn Er bat fie ja mit in ben Plan gur beften Welt aufges nommen, - wenigftens waren fie bem Schöpfer gu feinen 3meden nothwendig, weil Er fie nicht vermieben bat. Rann man fich etwas Schredlicheres porftellen? - Benn alfo Jemand auch bas größte Lafter begebt, fo fann er benfen : biefe That gebort mit in ben Plan ber beften Welt, fonft batte mich Bott fie nicht begeben laffen, und ba Er fie alfo mit in feinem Plan aufgenommen bat, fo fann Ge mich nicht barüber ftrafen. 2Bas noch alles aus bieSäten ganz logisch richtig folgt, ift so böllisch, ich und empörend, daß ich's nicht von weitem ren mag. hier hört alle göttliche Offenbarung, sibel mit ihrem ganzen Inhalt, die Sendung Johns Gottes und sein ganzes Erlösungswerk Da findet überhaupt feine Religion mehr statt; es einen Gott gibt, so geht er uns nichts an, oder Er etwa selbst die alleswirkende Naturfrast wäre, st uns das wieder nichts, weil Er alles nach n und unveränderlichen Naturgesetzen regiert, nen in Ewigkeit nichts zu ändern ist.

ht, meine Freunde und Freundinnen! auf bies Bege geht heut zu Tage die so hochgepriesene irung unaufhaltbar dem ewigen Berderben ents und reißt gange Schaaren von Menschen mit ort. Das ist dann auch die Nichtreligion des foen der Sunden, ber er eine religiose Larve

ngen wird.

S. 34.

r große Leibnig war der Erfinder des Grunds der besten Welt, er hat wohl von weitem nicht iet, daß solche Folgen daraus entstehen würden; en machte ihn doch ein englischer Philosoph aufsam; nun segte er sich hin und schrieb seine Theose, ein Meisterstück des Scharffinns und des tiesdenfens; aber am Ende beweist es weiter nichts, as auch die höchste Kunst nicht vermögend sey, bose Sache zu vertheidigen.

S. 35.

) weiß gar wohl, daß bei weitem nicht alle, die as mechanisch philosophische System glaubten, u obigen schrecklichen Begriffen hinabgesunken es gibt da unendlich viele Abstufungen, auf en Schaaren von Aufgeklärten steben; aber daß

alle biese Abstufungen zum ewigen Berberben führen, weil sie alle unaufhaltbar zu jenen höllischen Ideen ber Nichtreligion hinstreben, bas ist unläugbar. Ber ein consequenter Denker ist und bas mechanische System angenommen hat, ber kann nicht anders, seine Bernunft führt ihn unsehlbar zu jenem schrecklichen Ziel; folglich ist und muß dieß mechanische System grundfalsch seyn, und baß es bas ist, bas werde ich im Berfolg unwidersprechlich barthun.

S. 36.

Denft nicht, meine Lieben! baß ich zu weit ren meinem Biel abschweife! — Wenn ich meine Theorie ber Geifter funde unerschütterlich grunden will, so muß ich biesen Weg einschlagen und zuerft zeigen, welche mächtige hinderniffe ihr entgegenstehen.

S. 37.

Wenn die Welt eine Maschine ift, die durch ihre anerschaffenen Kräfte allein ohne andere Beihülfe ihren Gang geht, wenn sogar Gott selbst nicht mitwirkt, so haben auch weder gute noch bose Engel Einstuß auf sie. Diesen Satz setzt die Aufflärung als erwies sen sest. Es gibt auch ihrer Behauptung nach teine solche Wesen, und wenn's ihrer gabe, so gehen sie und so wenig an, als etwa die Bewohner eines Planeten; was die Bibel von ihnen sagt, ist Bildersprache.

Ach, mein Gott! welche eisfalte, troftlose Bernunftweisbeit ift bas! — fie weiß von feinem Bater im himmel und von feinem Erloser; ift's ein Bunder, baß fich ein Ungludlicher, ber bieß System angenom

men bat, eine Rugel burch ben Ropf jagt?

S. 38.

Babrent bem, bag bie großen Philosophen biefen foredlichen Bafiliofen ausbruteten, ließen fie bie Beifterwelt, Uhnungen, Gefichter= und Geifterericheinun-

ruben; aber bas gemeine Bolf glaubte fie noch mer feft, es fpufte noch allentbalben, man legte aume aus, es gab Bebrwolfe, wilbe 3ager; bie mifde geborten noch unter bie furchtbaren geifti-Beien, und allenthalben maren noch Berereien Bang. Daß biefer milde Aberglauben bin und ber entfepliche Rolgen batte, baran ift fein 3meis aber man glaubte auch an Gott, an Jefum Chris n, ben Weltheiland, man betete mit Glauben und etrauen, man fürchtete bie Bolle und boffte auf Simmel. Legt man nun einen Aberglauben mit fem frommen Glauben auf Die eine Bagidale ber ibrbeit und ben fesigen Unglauben auf Die ane, fo zeigt fich balb, auf welcher Geite ber 2lusaa ift. - Die bamaligen Sitten, verglichen mit beutigen, zeigen laut, bag ber felige Berufalem it batte, wenn er fagte: lieber bie fpanifche quifition, ale berrichenben Unglauben! Bott bewahre und vor beiden!

§. 39.

Die Kolgen des sinstern Aberglaubens sielen inien stärfer in's Auge, als die Folgen des mechah-philosophischen Systems; man ahnete nicht von
tem, daß es unsehlbar zum Abgrund führe, sonn man boffie und glaubte, es werde die Religion
ihrer höchsten Reinigseit darstellen; daher griff
n nun den Aberglauben mit den Waffen an, die
Philosophie an die Hand gab, man stürzte ihn
n Thron, aber auch mit ihm den seligen beruhiden Glauben des Christen. Daß man legteres
it wollte, das versteht sich.
Balthasar Beder in Holland und Thomasius
Deutschland haben durch den Sturz des Aberglau3 ihre Namen verewigt.

S. 40.

3ch fann unmöglich die in ber Ditte manbelabe beilige Babrbeit finden, ben Aberglauben und ben Unglauben fturgen, wenn ich nicht bie Brunbe geige und bann vernichte, auf welche alle Befampfer bes Aberglaubens und mit ibm bes mabren Glaubens ibre Batterien anlegten. Mus ben 3been ber beften Welt war nun icon ausgemacht, bag bie phyfifche und moralifche Belt blos und allein burch ibre eigenen anerschaffenen Rrafte regiert werbe, und bag weder Gott, noch gute und boje Engel und Beifter Einfluß auf fie batten. - Aber man ging noch weis ter: man bewies auch nun, wie man glaubte, unwiberfprechlich, daß es überhaupt, - nach bem Bibel finn - feine Beifter, feine gute und feine boie Engel gebe. Daß ein Gott fen, bas glaubte man, aber nur aus Soflichfeit, boch maren auch einige fo ungezogen, bag fie es laugneten; inbeffen bachten Dieje confequent : benn wenn Gott feinen Ginfluß auf Die Welt bat, fo geht er une auch nichte an: und fann und febr einerlei fenn, ob bann ein Bott eri ftirt ober nicht, Die Belt fann ja auch von Emigfeit ber gewesen und felbft ibr eigener Gott fenn. Gebt, meine Lieben! auf folde ungebeure 3been fubrt Die fich felbit überlaffene menichliche Bernunft.

S. 41.

Der Beweis, bag es feine gute und bofe Engel

gebe, grundet fich auf folgende Gage:

1) Gott und die Natur schaffen nichts Ueberflusses; ba nun die Materie ber ganzen Körperwelt mit ihren gehörigen Kraften versehen ift, so bedarf sie feiner fremden, mit einwirfenden Wesen; und wenn sie solcher bedürfte, so ware sie fein vollfommenes Werf, Gott fann aber keine unvollfommene, sondern

nmuß die beste, die vollkommenste Welt schaffen; und 2) wenn es außer Gott noch vernünftige Wefen ibt, so gehören sie zu einer andern Welt, die uns

idte angebt.

Da nun biese Wesen Gott nicht gleich seyn könm, sondern endlich und eingeschränft sind, so sie
auch Irrthumern und Fehltritten ausgesett; sie
nnen also weder vollkommen gut, noch vollkommen
is seyn. Es gibt also weder durchaus gute, noch
trchaus bose Wesen.

S. 42.

Aber ber Menich felbit ift fich bas größte Ratb= 1 - bas benfende Wefen in ibm, mit allen feinen terschaffenen, in ibm gegrundeten Trieben, lagt fich od nicht aus ben Rraften ber Materie erflaren. us allen möglichen Bufammenfegungen biefer Rrafte utftebt nicht Gelbftbewußtfenn, Urtbeilefraft, Berind, Bernunft, Bedachtnig, Ginbildungefraft, u. f. m. Bier fällt es unfern mechanischen Philosophen ichwer, ef unbefannte Etwas mit ber großen Beltmaschine, it Materie und Rraft, in Ginklang zu bringen. eibnigens Monadenlebre und feine vorberbestimmte armonie wurden bald mit Recht als unftatthaft ver= Es blieb also anders nichts übrig, als man ufte entweder annehmen, daß bie Geele bes Denjen durch das unbegreiflich munderbar gebaute Bern aus den Naturfraften gebildet, und alfo boch n Resultat der forverlichen Natur und ihrer Rrafte v. daß fie also auch mit dem Tod aufbore. an fette fest, die menichliche Seele fen ein unmarielles, für fich zwar bestebendes Befen, bas aber ur blos durch den Körper, mit dem es verbunden : wirken, obne ibn aber feinen Ginfluß auf Dinge ußer fich baben fonne.

Diese lettere Meinung ift unter unfern beuti gen Aufgeklarten die allgemeinfte. Sieraus gieber fie nun nachstehende Folgen:

S. 43.

Der menichliche Beift ift nicht Materie, er fam alfo auch feine Rrafte baben, Die ber Materie gu fommen; er fann feinen Maum einnehmen, fann au Ber feinem Rorper nicht auf andere Rorper mirfen von feinem Rorper abgesondert fallt er nicht mehr i bie Ginne; es ift alfo unmöglich, bag er nach ben Tobe ericeinen fonne, und wenn bie Unfterblichtei ber Geelen ihre Richtigfeit bat, bann bleibt ibn nach bem Tobe nichts, als ein bunfles Gelbftgefüh feines Dafenns obne Ruderinnerung übrig, bis bal er entweder in ber Auferstebung oder fonft burch ein noch unbefannte Unftalt in ber beften 2Belt wiede einen Rorper befommt und alfo auf's Reue ju wit fen anfängt; ob er fich aber bann feines vergange nen Lebens erinnern fonne, fen ungewiß und ichwei ju glauben, weil er benn boch in feinem Rall Di porigen Werfzeuge, fonbern gang andere befame.

D ber traurigen Borstellungen! wie ungludlich ma ren wir Menschen, wenn sie wahr waren! — Abe Gott Lob und Dank, daß sie es nicht sind! und dat will ich nun hoffentlich unwidersprechlich beweisen ich bitte mir also die angestrengteste Ausmerksamkei und ernstes Nachdenken aus, und wer sich dann ge traut, mich zu widerlegen, der thue es, ich werd ihm Rede steben, nur daß es friedlich, mit Wahr

beiteliebe geschebe.

S. 44.

Benn die Rörperwelt fo ift, wie fie in unfre Gin nen fallt, wenn fie fich Gott eben fo vorftellt, bam ift bas bisber beschriebene mechanisch philosophisch em mit allen seinen schrecklichen Folgen bims Wahrheit, benn bie ganze Demonstration ist richtig; es kommt nur blos barauf an, ob bie Borbersäge, die Pramiffen, richtig find? — ie bas aber gar nicht find, bas will und basch beweisen.

S. 45.

inn unfre Mugen, Dhren, mit einem Borte alle finnlichen Bertzeuge, nebft bem Bebirn und Rerven, andere gebaut, andere organifirt mas fo empfanden wir die gange finnliche Belt gang re, ale wir fie jest empfinden. - Denft Die= ernstlich und reiflich nach, meine Lefer! fo weribr es mabr finden. - Bare unfer Muge ans B eingerichtet, fo empfanden wir Licht, Farben, juren, Bestalten, Rabe und Ferne, alles gang ans Erinnert Euch nur an Bergrößerungs : und ø. rnglafer, jene machen alles größer, bieje alles nar; maren nun Gure Augen fo eingerichtet, wie ie Blafer, fo mare alles größer und naber, als jest ift; man fann burch Blafer, bie auf mancher-Beije geschliffen find, Licht und Farben und alle eftalten verändern; wie, wenn nun alle menschliche igen fo eingerichtet waren, befame bann nicht bie nze Natur eine andere Bestalt? Bendet Diefes f alle menschliche Sinnen an, mas wird baraus gen? - Bewiß nichts anders, als eine gang anre Belt, alle unfere Borftellungen und Schluffe iren gang andere.

**§. 46.** 

Die menschlichen Sinnen empfinden nur die Obersche der Dinge in Raum und Zeit, das ift in der isdehnung und Aufeinanderfolge — in ihr inneres efen dringt kein erschaffener Geift, nur allein der

Schöpfer, ber fie gemacht bat. Bir find eingeschranfte Befen, baber find auch alle unfre Borftellungen eingefdranft; wir fonnen und feine zwei Dinge, geichweige mebrere zugleich vorftellen, baber mußten wir fo organifirt fenn, bag une alle außer einander, nämlich im Raum und nach einander, bas ift in ber Beit, ericbeinen. Der Raum und bie Beit entfteben alfo blos in unferer Geele; außer uns, im Wefen ber Ratur felbit, ift feine von beiben. Da nun alle Bewegungen in ber gangen Schöpfung in Raum und Beit gefcheben, obne beibe feine Bewegung moglid ift, fo find auch alle Bewegungen in ber gangen Gob pfung blos Borftellungsformen in unfern Geelen, Die aber in ber Ratur felbft nicht ftattfinden. Rolalich find auch alle Weltspiteme, auch felbit bas Copernifame fche, blos Borftellungsformen. In fich felbft aber ift bie Schöpfung anders.

S. 47.

Gott, ber allmächtige Schöpfer, ftellt fich bie Well vor, wie fie in ber That und Bahrheit ift, und zwar nur Er allein, benn alle erschaffene Wesen sind ein geschränft und können sich also auch die Welt nur in Schranken vorstellen, folglich nicht so, wie sie in sich; wenn sie es nun wagen, über die ihnen angewiesene Schranken hinanszugehen, so gerathen sie mungeheure Widersprüche und Irrihümer.

\$. 48.

Gott hat uns Menschen so geschaffen, so organistet, wie wir find; Er will also auch, bag wir uns die Welt so vorstellen sollen, wie wir sie uns wirklich vorstellen, für uns ist das alles auch wirklich Wahrheit, und alles, was wir mit unsern Sinnen empfinden, ist auch nicht leere Einbildung, sondern wahrhaft in der Natur der Dinge gegründet, meine lleberzeugung ist also nicht 3dealismus; aber

wir uns die Dinge nicht vorstellen, wie fie in find, bas ift, wie fie fich Gott vorstellt, bas ift ewige unwidersprechliche Wahrheit.

S. 49.

le Borftellungen, Die fich auf Raum und Beit ben, find eingeschranft; ba nun Gott, ber Emige. ibliche und Unbegreifliche, feine Schranfen fennt, ellt Er fich auch die Welt nicht in Raum und por; ba nun feine Borftellungen allein 2Babr= find, fo ift auch bie Belt nicht in Raum und ferner: ba bas, mas mir Rorper und Daterie en, einen Raum einnimmt, burch bie Beit forts rt und die Dinge außer einander fich im Raum gen, burd Rrafte auf einander mirfen u. f. m., m und Beit aber wirflich in ber Schopfung felbft eriftiren, fonbern nur Borftellungeformen find, t bas, mas wir Materie, Rraft : und Bechfelung auf einander nennen, blog menschliche Bors ing; in der Wahrheit befindet fich alles anders. ch fühle wohl, daß meine Lefer bei dem allem, ich bieber gefagt babe, ftugen und benfen mernun, wo will bas endlich binque? - Lefet nur g und aufmertfam weiter, fo wird fich's finben. S. 50.

nen Theil ber Schöpfung, ben wir mit unfern nen empfinden, wollen wir die Sinnenwelt nensinnerhalb dieser Sinnenwelt können und sollen nach den Gesegen des Naums und der Zeit und Wechselwirfung der Dinge auf einander urtheis und schließen, da kann und soll uns das Copersnische Weltspfem lieb und angenehm seyn; aber Id wir es in die Welt der Bahrheit übertragen es mit den Einwirfungen Gottes auf die Sinswelt und mit dem Geisterreich in Berbindung illing's sammtl. Schriften. VI. 250.

bringen wollen, fo urtheilen wir wie ber Blinde von ber Karbe und gerathen in Abfurbitaten. Die Aftronomen follen es nur als ein marbematifches Ariom rubig fortgebrauchen und bie Ginnenwelt burd ibre Erfindungen und Entbedungen immer mebr er weitern; für und ift bie alte Bibelvorftellung und ber Begriff, ben fich bie Menschheit von jeber von ber Welt machte, bag nämlich bie Erbe im Mittelpunft ftebe und fich bas gange Firmament um bie Erbe bewege, bag auch biefe ber michtigfte Theil ber Schöpfung fen, wahr und berubigend. Denn ba bod alle Bewegung nur in Raum und Beit gefcheben fann, Raum und Beit aber im Reich ber Wahrheit nicht eriffiren, fo eriftirt auch ba feine Bemegung fonbern nur allein in unferer Borftellung, und ba fann fich eben fo gut bas Firmament in 24 Stun ben um bie Erbe bewegen, als bie Erbe um bie Sonne. Das Covernifanische Goftem grundet fic auf die wirkliche Erifteng bes Raums, ber Beit und ber Bewegnng in beiben; ba fich nun aber alle brei im Reich ber Babrbeit nicht befinden, fo ift aud bas Copernifanifche Guftem nichts weiter, ale eine leichtere Dethobe, eine fcmere Aufgabe aufgulofen. Das alte Belijvftem, wo die Erbe mit ber Denichbeit ber Sauptgegenftand ber Schöpfung ift und fic alles andere um fie ber bewegt, ift bie natürlichfte, allen Meniden fich auforingende Borftellung; fie lagt fich auch am leichteften mit ben Borftellungen ber überfinnlichen Welt vereinigen, und ift alio fur und bas mabrite Guftem; bas Copernifanische bingegen ift burch Bernunftichtuffe entftanben, Die fich auf Die Wirflichfeit bee Raume und ber Beit grunden, und alfo nicht mabr find.

Beber vernünftige Menich, ber nur einigermas

eines ruhigen und unpartheilichen Nachbenkens
ift, muß und wird alles bisher Gesagte unwisechlich finden, und sollte noch bie und ba der
oder der andere Zweifel und Anstoß haben, der
sich; ich werde jeden Zweifel lösen und seden
s wegräumen.

S. 51.

as ift alfo nun bas medanifd-philosophifde Spe - Innerbalb ben Grangen ber Sinnenwelt einzige berrliche und und von Gott geschenfte I, Die menichliche Wabrbeit, was fur uns ift, ju erfennen; fobald mir und aber bamit über rangen ber Sinnenwelt binausmagen und bas llenliche und fogar Gott felbit barnach beurtheilen i, fo gerathen wir in fürchterliche Biberfpruche, biefe find bann auch Cherubim mit freisenben menfcwertern, bie und von ben Thoren bes Diefes gurudhalten follen. Benn wir aber benweiter geben und, vom mechanischen Spftem et, entweder alles wegläugnen wollen, mas nicht : Sinnen fällt, folglich nicht in die Sinnenwelt t. oder das Ueberfinnliche, und fogar Bott ft. nach ben Regeln bes Sinnlichen beurtbeilen bieß ale fefte praftische Babrbeit jum Leben Birfen ju Grund legen wollen, fo begeben eine Gunde, die unferer Bibel nach ben Rall Satans nach fich gezogen bat. Wir machen un-Bernunft gur Quelle ber Babrbeit, folglich nem Gott.

s allem bieber Gesagten folgen nun richtig und lich nachstehende Säge.

§. 52.

stt lebt und benft nicht in Raum und Beit, bei ift fein Bor und fein Rach, folglich kann much

von keinem Plan und Berkettung freier Sandlu mit festen und unabanderlichen Gesegen die seyn; die ganze Idee von der besten Welt ist ein findischer Begriff, der im Neich der Wal nicht statischdet; da wir uns aber doch von Sache einen Begriff machen mussen, so nehmer die biblische Vorstellung vom ewigen Nath Gottes im Glauben an, thun aber nichts den noch dazu. Die heilige Schrift richtet sich aller ben nach menschlichen Begriffen, aber doch so, sie Gott und der Wahrheit am geziemendsten zur Beglückung des Menschen am fruchtbarften

Die Ginnenwelt besteht aus lauter und unbe ten Befen; mas wir Rorper und Rraft nennen, und eigene Begriffe, Die gwar in jenen Wefen Brund baben, aber feineswege in fich fo find wir fie und in Daum und Beit vorftellen. wir fie alfo mit unfern Dafdinen vergleichen feine frembe Rraft einwirfen barf, fo irren mir benn unfere Ginnenwelt ift mit ber überfinn genau verbunden, beibe mirfen auf einander Beweis bavon liegt ja icon in unferm eigenen fen - unfer Rorper gebort gur Ginnenwelt un fer Beift zur überfinnlichen; mit unfern Ginner pfinden wir die Gubftang unferes Beiftes nicht, feine Birfungen auf ben Rorper empfinden mir, wir nun in unferem eigenen Wefen finden, ba vernünftiger Beift auf Die Materie mirten fann unaufborlich wirft, wie fann man fich nun uni ben, Die Ginwirfung überfinnlicher Wefen, ber und ber Beifter, auf Die Ginnenwelt gu lang - es gibt fogar in unferer Ginnenwelt fco allgemaltiges, allgegenwärtiges Wefen, ein B

welches bie ganze Sinnenwelt nicht bestehen für uns eine Null seyn würde, nämlich das t; wir sehen es als eine Materie an, können uch in verschiedenen Fällen als eine Materie ideln, und es besindet sich auch in unserer Borng in Raum und Zeit, und doch hat es Eigensen, die der Natur der ganzen übrigen Materie er entgegen stehen; man bedenke nur die milnsachen Durchtreuzungen der Lichtstrahlen aller tenden und beleuchteten Körper, ohne sich unter ider in ihren geraden Richtungen zu verhindern. Den Naturkundiger möcht ich sehen, der das aus wigen und unwandelbaren Gesegen der Matesenügend erklären könnte.

as Licht ift zwischen ber Sinnenwelt und ber innlichen bas Mittelglied in ber Rette, in ihm

bie eine in bie andere über.

6. 54. as gange Beltall besteht aus lauter erichaffenen n, beren jedes ein ausgesprochenes, wirflich cendes Wort Gottes ift. Alle diese Befen theis ich in zwei Saupiflaffen, in benfende, vernunf= und empfindende Beifter und in unendlich man-Itige andere Dinge, die wir außer unferer Gin= elt nicht fennen. Die Beifter ober bas Beiich besteht wiederum aus verschiedenen Arten, mmer bem Grad ber Bollfommenbeit nach von iber verschieden find, aber doch alle mit einan= imgeben und auf einander wirfen. In biese erwelt gebt ber Menfch im Tode über, und fein t ober ilnglud fommt barauf an, ob und wie e gegenwärtige Borbereitungszeit benutt bat?

S. 55. iejenigen Beifter ober Burger ber Beifterwelt,

bie sich, so zu sagen, auf der Granze der Sinnen welt besinden und am nächsten mit uns in Beziehung stehen, sind die guten und bosen Engel und die Stellen verstorbener Menschen. Die heilige Schrift be hauptet ausdrücklich, daß jene, die guten und die besen Engel, auf die Menscheit und die Sinnenwill, doch der Freiheit des Billens unbeschadet, wirken.

Das mechanisch = philosophische Guftem behanpel, bag bas gange Weltall nach ewigen und unverat berlichen Wefegen fo wie ein Uhrwerf regiert werdt, bag alfo bie Freibeit bes Willens bloge Ginbilbung und feere Taufdung fen. 3ch babe aber nun im Bot bergebenden bewiesen, bag bie ewigen und unveran berlichen Raturgefege blos Borftellungen find, bi fich auf Raum und Beit grunden; ba nun bieje blog Denfformen find, fo find's auch jene; folglich ause ber Ginnenwelt nicht allein nicht anwendbar, fon bern fie fteben auch im geraben Biberfpruch mir be Wahrheit, benn wir fublen uns in ber That un Wahrheit frei, unfere Ratur fagt es uns laut, au bie Bernunft belebrt es une, weil bas Begenthe mit ber gottlichen, geiftigen und menichlichen Ratt nicht zu vereinbaren ift und bie fürchterlichften To gen bat; und endlich behauptet es bie Bibel auf a Ien Blattern: Gott regiert Die Welt burch al Claffen vernünftiger und freibanbelnber Befen; fet Beift lenft ben Billen eines jeben Beiftes bur Borftellung bes Bredmäßigen; Er gibt ihnen alle Befege, Die ibr ewiges Blud und Benug ber & ligfeit begrunden, aber Er lagt ihnen bie freie Bal gu folgen ober nicht. Die ibnen nicht folgen, fit boje Wefen, auch biefen lagt Er ibre Freibeit; ab

feine unenbliche Weisbeit und emige Liebe weiß b

belo

Time Time

WAR tie à 630

10,

ber a folgen bofer Sandlungen auch nach und nach fo gu in De lenfen, bag lauter Beil und Gegen baraus entftebt. und bie Diefe Begriffe entwideln auch einen Theil bes gro-Con fm Gebeimniffes ber Ertofung burch Chriftum. Sier und ! fonnte ich nun eine große und wichtige Abhandlung Sinne über ben Fall ber Engel und Menfchen und über me bie Bieberfehr ber verlornen Gobne jum Bater butd bie mabre driftliche Religion anfnupfen, aber te murbe mich zu weit von meinem 3med abführen. 36 fege alfo meinen Stab weiter.

## Das zweite Sauptflück.

Bemerfungen über bie menfchliche Ratur.

## S. 57.

3d fleige nun wieder von ber Sobe berab, in welcher es ber menichliche Beift nicht lange ausbalten fann, obne ju ichwindeln; aber ich mußte biefen Emporflug magen, um bas ungebeure 3bol, bas me= danifd-philosophifde Guftem, vom Thron ju fturgen und bas ber theofratischen Kreibeit binaufzusegen.

Mus allem, mas ich bieber behauptet, bewiefen und auseinanbergefest babe, muß man nicht mebr folgern, als notbig ift, um ben richtigen mabren Glaus ben ju ftugen find ben Aberglauben zu fturgen. Go wie wir die Welt durch unfere Ginnen empfinden, fo ift fie fur une mabr, und fo lang wir innerhalb ben Grangen ber Ginnenwelt bleiben, ift auch bas medanisch philosophische Syftem Befeg fur une, aber außer biefen Grangen durchaus nicht.

§. 58.

Daß gute und boje Engel und Beifter macht auf und und bie Sinnenwelt wirfen, bas behaupt bie Bibel, und weder bie Bernunft noch die Nau haben etwas bagegen einzuwenden, im Gegenthet ber aufmerkjame Beobachter findet zu Zeiten unläus bare Spuren solcher Einwirfungen, wie fich im Bei folg zeigen wird. Aber hier muß ich gleich anfang

eine wichtige Barnung vorangeben laffen.

Unfre körperlich-physische Natur ift in unserm genwärtigen Zustand blos auf unfre Sinnenwelt er ganisirt und eingerichtet; in unserm natürlichen 31 stand empfinden wir außer unserer eigenen See von der Geisterwelt nichts, und da auch unsere Bei nunft nur auf sinnliche Erfahrungen ihre Schliff gründen kann, so weiß sie aus sich selbst und au eigenen Quellen eben so wenig von einer Gestim welt und ihren Wirkungen. Nur die göttlich Offenbarung und dann von jeher einzelne Erfahrungen belehren uns, daß sich Wesen aus der Geisterwelt und auch Gott selbst sinnlich gezeigt habt und auf unsere Sinnenwelt wirken.

S. 59.

Aus diesen Bemerkungen erhellet flar, daß die Ratur und die Bernunft ichlechterdings nicht auf bi Beisterwelt und ihre Einwirfungen angewiesen sind und bei allen Zeugniffen der heiligen Schrift, die soch einzig und allein an die göttliche Regierun und seine heilige, alles leitende Borsehung. Dengel sind allzumal diensthare Beister, ausgesan zum Dienst derer, die die Seligfeit ererben solle hebr. 1. B. 14. und an andern Orten mehr; ab wir sinden nirgends auch nur den leisesten Win

daß wir auf irgend eine Beise uns an sie wenden oder Rotiz von ihnen nehmen sollten. Noch viel weniger soll uns Borwig, Reugierde und Berlangen, die Zukunst zu ersahren, antreiben, in Gemeinschaft mit der Geisterwelt zu kommen; dieß ist sogar als Wahrsagerei und Zauberei verboten. Wer also auch Ahnungen, Gesichter und Geistererscheinungen sucht, der sündigt sehr. Sie sind Ausnahmen von der Nesgel, und wir sind nicht darauf angewiesen. Indessen sind und bleiben sie immer werkwürdig und der treuesten, gründlichsten und unpartheisschen Untersuchung werth. Warum? das wird der Verfolg zeigen.

Sobalb bas mechanische System erwiesen falsch und nur in ber Sinnenwelt gultig ift, in ber Beisterwelt aber gar nicht staufindet, weil sich nur sesnes, aber dieses keineswegs auf Raum und Zeit grundet, sobald ist auch die Wirkung zweier, bem Raum und ber Zeit nach entfernter Dinge (actio in distans) in der Sinnenwelt unmöglich, aber in der Geisterwelt nicht nur möglich, sondern naturlich.

S. 61.

Etwas ahnden heißt einen begangenen Fehler besftrafen; aber etwas ahnen bedeutet die Empfindung einer, entweder im Raum oder in der Zeit entfernsten Sache, so daß man sich derselben mehr oder wesniger dunkel bewußt ist. Wenn ich sage, mir ahnet etwas, so schließe ich aus vernünftigen Gründen, daß dieß oder jenes geschehen werde oder in der Entsers nung geschehen sey; durch das Wort: ich ahne etwas, drücke ich die Empfindung der Einwirkung eiznes mir unbekannten Wesens aus, das mir etwas in der Ferne Geschehenes oder in der Zukunft noch Bezvorstehendes kund thun will. Um aber über diese

buntle Cache Licht ju verbreiten, muffen wir bie Ra-

S. 62.

Die bisherige allgemeine Borftellung von der menichtichen Natur bestand barin, daß man sich den Mensichen als ein Wesen bachte, bas aus Leib und Seele bestünde; den Leib betrachtete man als eine sehr fünstlich organisirte Maschine, die durch die Seele in Bewegung und Birtsamseit gesett wurde, und dieses ift auch nach den Gesegen der Sinnenwelt und bes in ihr gultigen mechanischen Systems ganz richtig, wir sollen und wir können uns unsern Körper nicht and bers vorstellen.

S. 63.

Die Seele nannte man Beift, von dem man nun weiter ganz und gar nichts wußte, als daß man seine Wirfungen empfand, und dieß ift auch wieder vollstommen wahr, denn seine Substanz gehört nicht in die Sinnens, sondern in die Geisterwelt, und fam also von uns im gegenwärtigen Zustand nicht empfunden werden. Wie aber nun diese höchst verschiedene Substanzen, Geist und Leib, wechselseitig auf einander wirfen könnten, das wußte Niemand, man erklärte und stieß auf Widersprüche — man glaubte und nahm die Bernunft gefangen, und das war dann auch in der Lage das sicherste; sest ist uns aber nun der Weg gebahnt, so daß wir wenigstens um vieles der Wahrheit näher gefommen sind.

S. 64.

Der von ben altesten Zeiten ber bin und wieber fich außernbe, in ben fiebenziger und achtziger Jahren bes abgewichenen Jahrhunderte von Die fimer in ein System gebrachte, gleich anfange aber burch bie ausgelaffenfte Charlatanerie und ben schredlich

ften Migbrauch äußerst verachtete thierische Magnenismus wurde nun durch sehr geschickte, unpartheiliche
und wahrheitsliebende Naturforscher, durch Männer
naber beleuchtet, die man wahrlich der Schwäche ber
Schwärmerei nicht beschuldigen fann.

S. 65.

Die mir am befannteften find; ber felige Sofrath Bodmann in Carlerube, und bann mein unvergeßlicher, nun auch feliger Freund, Doctor Bienbolb, gemefener praftifder Urat in Bremen. Much Bodmann mar mein warmer Freund, und aus feinem Munde weiß ich wichtige Bemerfungen; bann fommt noch ein gultiger Beuge bingu, nämlich ber Doctor Smelin in Beilbronn; Diefer grundgelebrte und nichts weniger ale phantaftifche ober ichwarmerifche Mann bat in einigen Banden feine außerft merfmurbigen Erfahrungen befannt gemacht, und eben fo bat auch ber felige 2Bienbold feine bochft intereffante, ungefabr amangigiabrige thierifd-magnetifche Praris in einigen Banden gesammelt und die erften berausgegeben; da ihn aber mabrend dem der Tod übereilte, fo vollendete der berühmte Sofrath und Leib= arzt Scherf in Detmold die Berausgabe biefes Berts. Außer diesen habe ich auf meinen vielfältigen Reisen febr viele gelehrte Merzte und Nichtarzte angetroffen, beren unbestechliche Rechtschaffenheit, bellen Blid und ftrenge Babrbeiteliebe ich verburgen fann, von benen ich noch tiefere und im bochften Grad merkwurs dige Dinge erfahren habe, die aber nicht von der Urt find, daß fie öffentlich bekannt gemacht werden dürfen.

S. 66.

Um alle unnöthige Weitläufigfeit zu vermeiben, will ich hier nur die gewissen und keinem Zweifel

mehr unterworfenen Resultate bes thierischen Magnetismus mittheilen; wem dieß noch nicht hinlanglich
ist, der muß jene angeführten Schristen selbst ausmerksam lesen, so wird er gewiß überzeugt werden.
Ebe ich aber weiter gebe, muß ich eine sehr erustliche Warnung an alle meine Leser ergeben lassen: der thierische Magnetismus ist eine höchst gefährliche Sache. Menn ihn der vernünftige Arzt zur Heitung gewisser Krankheiten anwendet, so ist nichts dagegen einzuwenden; sobald er aber dazu gebraucht wird, um Geheimnisse zu ersorschen, auf die wir in diesem Leben nicht angewiesen sind, so begeht man eine Zaubereisunde, ein Laster der beleidigten Majestät Gottes.

S. 67.

Benn ein Menich , mannlichen ober weiblichen Bes ichlechts, von einem andern Menfchen, auch mannlie den ober weiblichen Beichlechte, über bie Rleiber (bas Auszieben berfelben ift unnötbig) nach gemiffen Regeln nur leife bestrichen und bieg oft wieberbolt wird, fo gerathen viele, einige fruber, bie anbern fpater, viele auch gar nicht, in ben fogenannten magnetifden Schlaf (Somnambulismus); in Diefem Bufand ruben alle Ginnen, fein Schall, fein ploglich belles Licht, feine ftarfe Berührung fann fie meden, und ber Rorper ift, außer benen jum leben norbigen Mitfungen, gleichfam tobt. Der innere Menfch aber gerath in einen erhöhtern und febr angenehmen Bus Rand, melder bem Grad nach immer mehr gunimmt, fe öfter bas Dagnetifiren, namlich bas Beftreichen nad gemiffen Regeln, wiederbolt wird. Die Erbos bung bes innern Menfchen fteigt bei vielen fo boch, bas fie mit bem Beifterreich in Berührung fommen, und alebann gar oft verborgene Bebeimniffe, auch gfeiten entbeden, bie in ber Ferne vorgen ber Bufunft gefchehen werben.

S. 68. erfwurdig und in ber That erftaunlich ift mfand: mabrend biefem magnetifden Golaf ber Menich von ber gangen Ginnenwelt bas Beringfte, nur bie Perfon, bie fie und mit ber fie in Begiebung (rapport) fie, aber nicht mit ben Mugen, benn fie ber frampfigt jugeschloffen ober, wenn fie find, fo find bie Pupillen fo weit, wie im ien fcmargen Staar; ich bielt felbft einer erfon eine brennende Rerge nabe por bie er die Pupillen blieben weit und unbeweg= Lichte bemerfte fie nicht bas Beringfte, fon= bt bie Perfon, bie fie magnetifirt, aus ber er Berggrube - und gwar in einem lich= Iblauen Glang, ber, fo wie ein Beiligenn Rorver umgibt. Bei vielen freigt Die bes innern Meniden nach und nach fo ne die Gedanken und Borftellungen ibres \*) urs auf's genaueste in seinem Innern er=

§. 69.

ve gesagt, daß diese Personen in ihrem ersistand von der ganzen Sinnenwelt außer ignetiseur nicht das Geringste empfinden; aber dieser mit einer andern Person durch indgriffe in Beziehung sest, sobald sieht sie andere Person, aber ebenfalls nicht mit 1, sondern aus der Gegend der Herzgrube; so erkennt sie auch genau und richtig,

etifeur heißt die Perfon, die andere magnetifirt.

biefe Person gegenwärtig benkt und fich vorbelt. In diesem Zuftand erinnert sich die \*) Sommendelle mit der höchften Lebhaftigkeit ihres ganzen bene, alle ihre Seelenkräfte sind erhöht, aber sobeld sie wieder erwacht, so weiß sie von dem Allem

mebr.

Personen, die lange magnetisiert wurden, oft some mambal gewesen sind und einen hohen Grad der inmen Erfenntniß erreicht haben (Clairvopant sind), wen und erfennen Zeichnungen und Gemälde, die man ihnen vor die Herzgrube hält — daß bei dieser, mach unserer gewöhnlichen Denkart unbegreislichen Sache bein Betrug vorgehe, darüber sind die Bersuche so est wiederholt worden, daß gegen diese gewisse und ganz richtige Erfahrung gar kein Zweisel mehr statt sindet. Gmelin, Wienholt, Bösmann u. a. m. haben diese Bersuche so oft und so behutiam gemacht, daß man diese Sache als eine sichere, in der Natur gegründete Wahrheit annehmen und richtige Folgeschlüsse darauf gründen kann.

S. 70.

Ein befannter, gelehrter und verehrter Theologe fabe diesen Bersuch in hamburg; er war ihm so merstwärdig und schloß ihm so viel Berborgenes aus, daß er ein sehr lesenswürdiges Büchlein über den invendigen Menschen herausgab; folgende Nachricht aber, welche die Straßburger Zeitung, der Niedersteinische Courier, Nro. 31, den 12. März 1807 entbalt, übertrifft alle bisherige Bersuche über diesen Vunft an Merswürdigseit; ich will ihn daher auch von Bort zu Bort bier einrücken:

"Die Beichichte einer Somnambute in Lyon, fagt

<sup>1)</sup> Sommambute, die im magnetifchen Schlaf ift.

bas Journal de Paris, bietet eine Reibe fo auf allender Thatfachen bar, baß man geneigt fenn murbe. ie gange Cache fur Charlatanerie und Betrug gu rflaren, wenn glaubmurbige Mugenzeugen nicht Die Babrbeit berfelben verburgten. Dan mag lacheln, enn man behaupten bort, eine bofterifche Frau be-Be bie feltfame Babe, benfenigen, mit benen fie, ach ber Runftiprache, in Rapport febt, verborgene binge ju offenbaren; aber es ift bem fo - ber Beife glaubt ohne lebereilung und zweifelt mit Beutiamfeit. Berr Petetain, ein geschäpter Urat in von, der bie Rranfbeit, an welcher Diefe Dame eibet, Tange beobachtet bat, ift bamit beschäftigt, feine efammelten Erfahrungen barüber gu ordnen und bem bublifum mitgutbeilen; bis gur Ericheinung bes an= efundigten Berte bes Beren Betetain wollen wir olgende Thatfachen auführen, bie ein achtungewuriger Augenzeuge, Berr Ballanche, erzählt.

Seit langer Zeit sprach man in Lyon von einer ataleptischen (in Entzückung fallende) Dame; schon atte Herr Petetain mehrere äußerst auffallende Sashen über dieselbe bekannt gemacht, als Herr Ballanche eugierig wurde, die erstaunlichen Wirkungen dieser transheit selbst kennen zu lernen. Er wählte den lugenblick, um die Dame zu besuchen, da sie sich er\*) Krisis näherte; an der Thür erfuhr er, daß ch nicht Jedermann ohne Unterschied dem Bette der transen nähern durse, sondern daß sie selbst die Ersubniß dazu ertheilen musse. Man fragte sie demsach, ob sie Herrn Ballanche annehmen wolle, welses sie bejahte. Dieser näherte sich darauf dem Bette, a welchem er eine Frau ohne Bewegung liegen sabe,

<sup>\*)</sup> Die Beit des magnetischen Schlafs.

bie allen Rennzeichen zufolge in ben tiefften Golaf perfunten mar. Er legte, wie man ibm angebeutet batte, feine Sand auf ben Dagen ber Comnambule, und begann bann feine Fragen. Die Rrante beantwortete fie alle auf's Bestimmtefte. Diefer überrafchenbe Erfolg reigte nur Die Rengierbe bes Fragenben. Er batte mehrere Briefe von einem feiner Freunde bei fich, bon benen er einen nabm, beffen Inhalt er am beften zu fennen glaubte, und verichloffen ber Rrans fen auf ben Dtagen legte. Er fragte barauf bie Schlafende, ob fie ben Brief leje, welches fie mit 3a beantwortete. Dann fragte er, ob berfetbe nicht einer gemiffen Perfon ermabne, bie er nannte. Gie ver neinte es. Berr Ballande, gewiß, bag bie Rranfe fich irre, wiederholte Diefelbe Frage, auf welche et biefelbe verneinende Untwort erbielt. Die Comnams bule ichien fogar über ben 3meifel argerlich, und fließ bie Sand bes Fragenben und ben Brief von fic. Berr Ballanche, über biefen Starrfinn betroffen, gebt mit feinem Brief auf Die Geite, liest ibn, und findet ju feinem größten Erstaunen, bag er ben Brief nicht auf ben Dagen ber Schläferin gelegt batte, welchen er batte auswählen wollen, und bag bems nach ber Brribum auf feiner Geite mar, Er naberte fich bem Bette jum zweitenmal, legte biefen Brief an bie Stelle, und bie Rrante fagte mit einer gewiffen Bufriedenbeit: nun leje fie ben Ramen, ben er guvor genannt babe.

Diefer Bersuch batte ohne Zweifel hundert andere befriedigt; aber herr Ballanche ging weiter; man hatte ibm gefagt, die Kranke sehe durch die dunkeliten Rörper und lese Briefe und Schriften burch Mauern; er fragte, ob es sich damit so verhalte, und sie bejahte es. Er nahm also ein Buch, ging in ein

instoßendes Zimmer, hielt mit der einen Sand ein Blatt dieses Buches an die Mauer, und faßte mit ver andern einen von den anwesenden Menschen, die is zur Kranken eine Kette bildeten, auf deren Masen der letzte seine Hand gelegt hatte. Sogleich las ie Kranke die an die Mauer gehaltenen Blätter, ie öfters umgeschlagen wurden, und las sie ohne den

eringften Fehler.

Dieß ist eine getreue und einfache Erzählung besen, was herr Ballanche gesehen hat. Es läßt sich mendlich viel bagegen sagen; aber hunderttausend olide Gründe sind nicht im Stande, eine Thatsache u vernichten. Die Dame lebt, wird von vielen vormtheilsfreien Menschen gesehen, und ward lange von inem geschicken, achtungswürdigen Arzt beobachtet, ver basselbe sagt. Die Personen nennen ihre Namen. Ber hat den Muth, da noch zu läugnen?" So weit die Straßburger Zeitung.

S. 71.

Diese Erzählung enthält nichts, das nicht durch unzählige Erfahrungen bestätigt wird; nur der eine Umstand ist merkwürdig, daß diese Dame auch ohne ummittelbare Berührung in der Entsernung lesen kann, wenn nämlich eine Reihe Menschen sich einander an den Händen saffen, ihr der Erste die Hand auf die Berzgrube — nicht auf den Magen, der hat mit dieser Sache nichts zu thun — legt, und der Lette dann den Brief hält. Indessen liest sie weder durch die Wand noch durch die Mauer, sondern vermittelst ver Bereinigung so vieler Menschen durch die Seele vessen, der das Buch oder den Brief hält. Eben urch solche Vereinigung oder Kette (chaîne) pflanzt ich ja auch die Elektricität, der elektrische Schlag,

fort. Dies alles ift noch bunfel, es wird aber im Berfolg heller werden.

S. 72.

Eben so merkwürdig und vielleicht noch bedeuten ber ist die ganz zuverläßige Beobachtung, daß som nambüle Personen, wenn sie einen gewissen hoben Grad des hellen Anschauens erlangt haben, die Gebanken und Borstellungen dessen, mit dem sie in Napport gesett werden, klar und deutlich erkennen. Die Person also, welche eine andere magnetistren will, muß baber reines Berzens, fromm und rechtschaffen seyn.

Unter so vielen Erfahrungen bieser Art will id nur eine mittheilen, die Gmelin in seinem oben angeführten Werf erzählt: er ging nämlich in den achziger Jahren des vorigen Jahrhunderts nach Carloruhe, um auch Beobachtungen über den Magnetismuszu sammeln; und er fand, was er suchte: man sagle ihm, daß man jest eine Somnambüle habe, die in einem so hohen Grad hellschend wäre, daß sie deutlich in der Seele dessen, mit dem sie in Nappert gesett würde, lesen könne. Er möchte also in ihrer Gegenwart sich seine Patienten, die er sest in der Kurhabe, deutlich nach einander vorstellen, so würde sie ihm sagen, was er bächte. Er solgte diesem Nath, und fand die Sache richtig; sie sagte ihm alles der stimmt, was er sich vorstellte.

S. 73.

Ein anderer, mir sehr theurer und burchaus rechtschaffener Mann ergablte mir, seine Gemablin habe eine Saushalterin gehabt, welche auch ihrer Krantlichkeit wegen magnetisitt worben, und endlich mahrend ihres magnetischen Schlafs zu einem außerorbentlich boben Grad bes Bellsehens gefommen sepe. Sie babe in bem Juftand außerordentliche und wichtige Auf

ichtiffe über bas Geisterreich geäußert, die mit meiten Scenen aus dem Geisterreich genau übereinstimmen, ungeachtet sie dieß mein Werf nie gesehen und
on seiner Eristenz nichts wußte, nichts wissen konnte.
Sie brachte Nachrichten aus der unsichtbaren Welt
on gewissen wichtigen Personen mit, bei welchem
inem die Ohren gellen konnten. Einsmals sagte sie
rem Herrn in der Krise: "Jest eben ift Ihr Herr
druber in Magdeburg gestorben." — Niemand wußte
was von seiner Krankheit, und zudem war Magdeurg viele Meilen weit entsernt. Nach einigen Taen sam die Nachricht von diesem Tode, welche genau
nit der Borbersagung übereinkam.

S. 74.

Erstaunlich, nach unserer gewöhnlichen Borstellung on der menschlichen Natur, unbegreislich und höchst nerkwürdig ist auch der Umstand, daß alle Somnamsülen, auch die gemeinsten, ungebildetsten Leute, ihre örperlichen Krankheiten deutlich zu erkennen anfanzen, und sich sogar die dienlichsten Arzneimittel verstenen, die auch der Arzt brauchen muß, wenn er einen Zwed erreichen will. Wenn sie auch die Nasnen der Arzneimittel nicht wissen, so beschreiben sie och ihre Eigenschaften so bestimmt, daß sie der Arzt sald errathen kann. In diesem Zustand sprechen sie uch hochdeutsch, wo nämlich dieser Dialekt die Büshers und Kanzelsprache ist.

S. 75.

Auch das ist sehr merkwürdig, daß Somnambulen, velche oft in diesem Zustand gewesen und endlich ellsehend geworden sind, aufstehen, allerhand Arbeisen verrichten, Clavier spielen, wenn sie es sonst gesernt haben, spazieren geben, u. dgl., ohne daß ihre örperliche Sinnen auch nur das Geringste von der

äußern Sinnenwelt empfinden; sie sind dann in dem Zustand der gewöhnlichen Schlaswandler. So fam Anno 1798 im Herbst, als ich in Bremen war, ein Mädchen zu mir, um mich wegen ihrer weben Augen um Rath zu fragen: sie war Somnambüle und hatte sich selbst verordnet, daß sie mich in der Krise fragen wollte; ihre Mutter begleitete sie; allein sie erwachte in meiner Gegenwart, und da mußte ich ihr also allein ohne ihren Beirath die gehörigen Mittel verschreiben.

S. 76.

Alle biefe und noch mehrere wunderbare Erfab. rungen fann man in ben Schriften oben angeführtet Manner lefen. Die berühmteften Mergte, und über baupt alle gelehrte und vernünftig benfenbe Derfo nen, bie Gelegenheit und ben Billen gehabt baben, bie Wirfungen bes thierifden Magnetismus genau zu prufen, werben obiges Alles für reine Babrbeit erflaren und fie burch ibr Beugniß bemabren. Bie fommt es aber, bag es noch Riemand verfucht bat, aus bem allem fruchtbare Schluffe ju mehrerer Er fenntnig ber menichlichen Ratur ju gieben? - Go viel ich weiß, bat es noch feiner gewagt. Freilich, fo lange man bas mechanisch = philosophische Guften für bas einzig mabre balt, fo lange ift es auch unmoglich, folde Bunberbinge ju begreifen; aber nach meinem theofratischen Freiheitespftem wird nicht nur alles faglich, fonbern ber Dagnetismus führt uns auch zu ben wichtigften Aufichluffen, bie bieber lauter gebeimnifvolle Rathfel waren. 3ch bitte um unpartheilide, mabrheiteliebenbe Prufung folgenber Goluffe: S. 77.

Beber Raturforfcher weiß, und es ift eine allgemein anerfannte Bahrheit, bag ein gewiffes, bodft

feines und bodit wirffames Befen bie gange Goopfung, fo weit wir fie erfennen, erfüllt. Bir wollen bieg Befen feine Simmeleluft, ober mit einem anbern Bort, Metber nennen. Demton fannte bieg Befen icon und nannte es Bottes Empfindungsorgan (sensorium Dei). Euler glaubte, bag bie leuchtenben Rorper bieg Befen in eine gitternbe Bewegung festen, welches fich bis ju unfern Mugen fortpflangte, und fo bas Licht bilbete - biefe Meynung bielt ich auch lange fur bie mabricheinlichfte, aber bei naberer Prüfung finde ich fie unmöglich : Die millionenfachen Durchfreugungen biefer gitternben Bewegung mußten ibre Richtungen burchaus verwirren; icon ift bie Erflarung bes Schalls burch bie fortwallenbe Bewegung ber Luft unftatthaft - benn man prufe einmal genau, wie in einer mannigfaltig gusammengesetten Dufif, in welcher fo viele taufend Tone theils que gleich und theile in bochfter Beschwindigfeit nacheinander vom Dhr unterschieden werden und jeder eingelne Ton boch feine eigene Ballung in ber feinen Luftmaterie verurfachen muß, eine folde materielle Bewegung, obne fich felbft bunberts, ja taufenbfach au ftoren moglich fev.

Es ist auch ferner Jebermann bekannt, daß der Aether durch die festesten Körper dringt, so daß er also alles erfüllt, auch selbst vollkommen durchdrings bar ist: denn wenn er dieß nicht wäre, so könnte er auch selbst nicht durch die festesten Körper dringen.

— Höchst wahrscheinlich sind das Licht, die Elektricität, der Galvanismus, vielleicht auch die magnetische Kraft des Eisens nichts anders, als verschiedene Erscheinungen dieses einen und des nämlichen Wesens.

S. 78.

Da nun diefer Mether, unferer menfchlichen Bor-

stellung nach, Raum und Zeit erfüllt, überall unläugbar als Materie wirft, — und wer weiß, ob er nicht auch die Lebensfrast in Pslanzen und Thieren ist — auf der andern Seite aber auch wiederum Eigenschaften hat, die der Materialität geradezu widersprechen, z. B. daß er die sestesten Körper durch dringt, selbst undurchbringbar ist, millionensache Wechselwirfung der entserntesten Körper auseinander verursacht, die durch ein materielles, auch das seinste, Verbindungsmittel unmöglich wären u. dgl., so schließe ich mit sicherer Gewißheit und sester lleberzeugung, daß dieser Uether, dieses Lichtwesen der Uebergang aus der Sinnenwelt in die Geisterwelt und der Mitler zwischen beiden sey.

S. 79.

Alle Merate und Raturforicher ftimmen barin über ein, baf in bem Bebirn und ben Rerven bes Den ichen ein feines Befen ober Rraft fen, von welcher alle Bewegungen, bas leben und bie Empfindung, folglich auch Die Birfungen aller funf Ginne, ber rubren, und biefe Borftellung ift auch gang richtig, fein Gachfundiger laugnet fie, nur bag ber Gine bieg Befen Rraft, ber Unbere Rervenfaft, und ber Dritte Lebensgeift nennet. Die Alten nannten es Archaus, und ichrieben jebem Organ bes Korpers einen eigenen Ardaum gu. Dag biefe Grundfraft im Gebirn und ben Rerven nichts anders ale ber Mether, bas Lichtwefen, jener Mittler amifden ber Ginnen : und ber Beifterwelt fev, bas machen alle Erfahrungen bes thierifchen Magnetismus unwiderfprechlich gewiß, bieß wird ber Berfolg zeigen.

S. 80.

Das Gehirn und bie Rerven bes Menschen fint von ber Empfangniß an mit biefem Lichtwefen an-

gefüllt; sie ziehen es an sich von seiner materiellen Seite und machen es sich zu eigen, so daß es auf ihren inneren Bau und Einrichtung specisicirt wird; so weit hat der Mensch vor dem Thiere nichts voraus. Nun fommt aber bei dem Menschen aus der Geisterwelt noch etwas hinzu: das vernünstige densende Wesen, der göttliche Funke, verbindet sich nun sest und unzertrennlich auf der geistigen Seite des Lichtwesens mit diesem, und so wird es densbar, wie der Geist des Menschen auf seinen Körper wirken könnez ich sage denkbar — aber nicht begreissich, weil die Wesen der Geisterwelt, zu denen auch unser Geist gehört, nicht in die Sinnen fallen.

S. S1.

Wenn wir genau reben wollen, fo muffen wir ben Menfchen in brei verschiebene, aber boch miteinanber verbundene Theile eintheilen : 1) in ben außeren mebanifd : pragnifirten Rorper, ber feinen wefentlichen Borzug vor den Thieren bat, wenigstens nicht mefentlich von ihnen verschieden ift; burch biefen Rorper ift der Mensch mit der Sinnenwelt verbunden, fo lang er lebt; 2) in bas atherische Lichtwesen. welches bas eigentliche forverliche Lebensprincip ift, bas ber Mensch mit ben Thieren gemein bat, und für fich icon Seele (anima animans) genannt merben fann; und 3) in ben ewigen Beift bes Menichen, ber porzüglich nach bem Bilbe Gottes erschaffen ift, und eben beswegen in dieser sonderbaren Berbindung mit der Körperwelt ftebt, um fich feine verlorne, anerschaffene Burbe wieder zu erfampfen.

Das atherische Lichtwesen und ben Geift zusammen, Die in Ewigfeit ein ungertrennliches Eins ausmachen, will ich nun forthin Menschensele, zum Unterschieb

von der Thierseele, nennen; im Berfolg wird dies alles flarer und zur beruhigenden Gewißheit werben.

Die Menidenfeele ift in ihrem Rorper allenthalben gegenwärtig, überall empfindet fie mit Gelbitbewußtfenn, fo wie es bie Organe bes Korpers mit fic bringen; mit ben Mugen fiebt fie, mit ben Dbren bort fie, mit ben Rafen riecht fie, mit ber Bunge und bem Gaumen fcmedt fie, und nit ber gangen Saul, mit ber gangen Dberflache bes Rorpers fühlt fie. Dieg alles bat fie noch mit ber Thierfeele gemein, aber nun fommt noch etwas bingu, bas ibr einen von ben Thieren weit verschiebenen und erhabenen Rang gibt: fie überlegt und mablt bann nach ihrer Ginficht bas Befte, mit Freiheit bes Billens. - Gie ift ein vernünftiges Wefen, bas Gott et fennen, lieben und jum Engel erreifen, aber auch ju einem Teufel werben fann; fie ift alfo, von bie fer Geite betrachtet, ein Burger bes Beifterreichs, und fann auch mit biefem in Berbinbung gebracht merben.

S. 83.

Im natürlichen Juftand ift die Menschenseele unfichtbar; die magnetisch - Schlafenden aber sehen sie wie einen himmelblauen Lichtschimmer, der den ganzen Körper auf eine gewisse Weite umgibt, so daß also jeder Mensch einen seelischen Dunstfreis um sich her hat; daher fommt's auch, daß viele Stockblinde nahe Gegenstände, ohne eigentliche förperliche Bes rührung, empfinden können. Das sogenannte Magnetisiren geschieht auch blos in diesem Dunstfreis, wodurch bann die wunderbare Wirkung des magnetischen Schlafs hervorgebracht wird. S. 84.

3m naturlichen Buftand wird biefe Menichenfeele arch bie Rerven babin geleitet, wo Empfindung, bewuftfenn und Bewegung notbig ift; im Gebirn beint fie ibren Sauptwohnfig ju baben. Durch bas lagnetifiren aber wird fie von Gebirn und Nerven ebr ober weniger entbunden, folglich auch mehr ober eniger freiwirfend; benn ba ber bellfebenbe Comambule nicht mit ben Mugen, fonbern aus ber Beend ber Bergarube fiebt, ba biefes unabanberlich bei Hen ber Rall ift, fo ift baraus flar, bag bie Den= benfeele für fich allein, obne Beibulfe bes Rorpers. icht allein feben, fonbern ohne Bergleich weit ffarer ben fann, ale in ibrem Rleischferfer. Gie bebarf uch baju unferes forverlichen Lichts nicht: benn ie magnetisch = Schlafenben lefen, mas man ibnen uf bie Berggrube legt, mas in verichloffenen Brieen ftebt. 3a, fie lesen fogar in einer Entfernung, vo bas Buch, ober bas Beschriebene burch feste, unfle Körper von ihnen getrennt ift, sobald nur as zu Lefende von einer Perfon gehalten wird, bie nit bem Somnambule in feelischer Berührung ober Berbindung ftebt; man erinnere fich nur an bie oben rmabnte Evoner Dame.

S. 85.

In biesem Zustande sieht die Menschenseele nicht los, sondern sie empfindet überhaupt alles weit schart, als im natürlich wachenden Zustand, ohne daß e irgend einen der körperlichen Sinne bedarf; aber as ist sehr merkwürdig, daß sie auch von der gant näußern Welt nicht das Geringste empfindet, außer enn sie mit einem andern Menschen in seelischer erbindung, Berührung, in Rapport gesett wird, elches geschieht, wenn der Magnetismus durch ges

wisse Handgriffe die Menschenseele irgend einer Person mit der Seele des magnetisch Schlasenden in eine Harmonie bringt, so daß sich beide zweckmäßig derühren; alsdann kann der Somnambüle, besonders wenn er in einem sehr erhöhten und hellsehenden Zustand ist, alles empsinden, was der mit ihm in Rapport stehende denkt, leidet, genießt und empsinden.

Da bieß nun lauter ausgemachte Wahrheiten find, so ift's erstaunlich und mir fast unbegreislich, wie es möglich ift, daß so viele große und benkende Manner nicht die fruchtbarften und wichtigsten Wahrheiten aus diesen Erfahrungen gefolgert haben: benn et lassen sich logisch-richtige Schlüsse bieraus ziehen, die für die Seelen- und Geisteslehre und auch für die Religion von äußerster Wichtigkeit sind. Wir wollen unsern Pfad versolgen, und dann sehen, was dabei beraussommt.

S. 87.

Es ist durchaus nöthig, daß der ewige, von Gon ausgegangene vernünftige Geist des Menschen ein Organ haben muß, wodurch er auf andere Wesen, und diese wieder auf ihn zurückwirken können; ohne dieß könnte er ja von nichts außer sich Erkennmiß haben, und er selbst wäre für alle andere Wesen ein pures Unding. Dieses Organ ift nun der Nether, der durch seine Naturkrast zerkördar, sondern ewig und unveränderlich ist. Aus diesem bildet sich der Geist während dem hiesigen sinnlichen Erdenleben einen geistigen Lichtkörper, mit dem er ewig vereinigt bleibt.

Die oben angeführten magnetischen Erfahrungen beweisen augenscheinlich bas Daseyn bieses geiftigen Lichtforpers, ober ber Menschenseele; fie beweisen ferner, daß diese Menschensele ihren groben thierisihen Körper blos um dieses sinnlichen Erdenlebens willen, in welchem der Mensch mit der Sinnensoder Körperwelt in wechselseitiger Wirfung stehen muß, nöthig habe; aber ohne denselben weit vollstommener denken, empfinden, in die Nähe und Ferne auf Andere wirfen, empfindlicher leiden und empfindlicher genießen könne. Dieses Resultat entsteht unwidersprechlich in der Seele des unpartheilschen Beobsachters, wenn er alle die mannigsaltigen Erscheinungen, die der Magnetismus gewährt, zusammen nimmt, und dann ruhig und vernünftig darüber nachdenst.

S. 89.

Wenn die Menschenseele im lebenbigen Buffand bes groben Rorpers, wo fie boch noch nicht gang von ibm losgebunden ift, fo munderbare Dinge vermag, mas wird fie bann vermogen, wenn fie im Tobe gang von ibm getrennt wird? Hierüber benke man nach! 3m Sterben verliert der Menfch fein Gelbftbewußtfen; er gerath in ben Buftand einer vollfommenen Dhnmacht, ober eines tiefen Schlafe. So lang bie Blutmaffe noch warm, noch nicht geronnen ift, fo lang find auch alle Werkzeuge bes Korpers bewegbar, und fo lang bleibt die Seele in ihm; sobald aber Bebirn und Merven ibre Barme verlieren und erfalten, so fonnen fie auch ben atherischen Theil ber Seele nicht mehr angieben, nicht mehr fest balten, er entwickelt sich also, macht sich los von den irdiichen Banden und erwacht; jest ift er in bem Bufand eines Bellfebenden, magnetifch-Schlafenden; ba er aber gang vom Körper getrennt ift, fo ift fein Buftand weit vollfommener: er erinnert fich feines Erbenlebens von Anfana bis zu Ende vollfommen:

er gebenft seiner Zurückgelassenen, und er kann sich die Sinnenwelt ganz beutlich vorstellen, aber er em pfindet sie gegenwärtig ganz und gar nicht mehrz dagegen empfindet er nun die Geisterwelt und ihn Gegenstände, und zwar denjenigen Theil berselben, in den er gehört, oder zu dem er sich hier fähig gemacht hat. Daß dieß alles logisch richtig aus den magnetischen Erfahrungen folge, das wird der wahr beitliebende Forscher leicht sinden, wenn er jene Erfahrungen alle kennt, und dann darüber nachdenkt.

S. 90.

Man kann und man wird mir den Einwurf machen: Es ift aber doch so gewiß noch nicht, daß der Somnambül im Zustande des Hellsehens das Gehirn und die Nerven zu seinen Borstellungen gar nicht brauche — hierauf dient zur Antwort, daß er einmal gewiß die Augen nicht zum Hellsehen, und eben so wenig die andern sinnlichen Wertzeuge zum Empsinden nöthig habe; da nun aber das Gehirn blod durch die Eindrücke der äußern Sinnen in Wirksamfeit gesett wird, so kann dieß hier der Kall unmögelich seyn. Indessen werden im Berfolg Ersahrungen vorkommen, die meine Behauptung unwidersprechlich beweisen.

S. 91.

Der Somnambul empfindet von der ganzen Simnenwelt nicht das Geringste, ausser einer oder mehreren Menschenseelen, die mit ihr in harmonische Berührung (in Rapport) gebracht werden; durch diese erfährt sie, was in der Sinnenwelt vorgeht. Nach dem Tod setzen sich die Seelen mit denen in Rapport und die ihrer Natur am ähnlichsten sind bringen sie sich mit andern in harmonische Berührung, so empfinden sie Leiden, die sich in Ansehung rer Große verhalten, wie ber Grab bes Unterriebs. D mobl benen, bie fich bann bem Charafter & Erlofers fo febr genabert baben, bag fie mit bm in Rapport fommen, bas ift, ju feinem Unjauen gelangen! Gie werben bann auch in ber bemeinschaft aller feiner Beiligen feyn, erben auch Freunde, bie fich in ihrem moralifchen barafter febr verähnlicht haben, bort ewig miteins nber in Begiebung, in barmonifcher Bereinigung leiben. Mus bem Borbergebenben wird auch nun egreiflich, wie bie Mittheilung in jenem Leben behaffen feyn wirb: ber Somnambul liest in ber Seele effen, mit bem er in Rapport gefegt wirb; ba bearf's feiner Sprache; eben fo wird es fich auch nach em Tobe verhalten, Giner liest in ber Geele bes Inbern.

Alle diese wichtigen Ausschlüsse haben wir dem erft vor etwa dreißig Jahren ersundenen thierischen Magnetismus zu verdanken; aber die folgenden sind nicht weniger bedeutend und besehrend.

S. 92.

Der thierische Magnetismus versetzt besonders solche Versonen, die sehr reizbare Nerven und eine lebhafte Einbildungsfraft haben, gar bald in jenen Zustand des Somnambulismus und des Hellsehens, und zwar durch ein regelmäßiges gelindes Bestreichen des Körpers. Eben durch diese Entdedung hat man nun gesunden, daß alle jene hysterischen Entzüdungen bei Frauenspersonen, oder auch hypochondrische bei dem männlichen Geschlecht, nichts mehr und nichts weniger, als eben ein solcher Somnambulismus seyen, nur daß er nicht durch künstliches Bestreichen, sons bern aus einer frankelnden Natur entstanden ist.

S. 93.

Wenn alfo eine Perfon mit ober ohne Krampie in Entgudung gerath, fo bag fie ibr Gelbftbewußt fenn verliert und nun Befichte fiebt, mit Beiftem umgebt und Die erhabenften Dinge ausspricht, bie weit über ibren naturlichen Erfenntniffreis binaus geben, fo balte man bas ja nicht für etwas Bottle des, fonbern für eine mabre Rrantbeit, für eine Abirrung ber Ratur von ihrer gefegmäßigen, ihr por gefdriebenen Babn. Alles, was fie fagt und thut, Das prufe man vernünftig nach bem 2Bort Gottes; gute Warnungen und Ermabnungen benugt man, aber gottliche Offenbarungen find fie nie und burd aus nicht; auch bann nicht, wenn eine folche Perfon zufünftige Dinge voraus fagt, bie in Erfüllung geben, benn fie ftebt im Rapport mit bem Beifterreich; ba aber ibre Geele noch an ben Rorper gefeffelt ift. fo ift ber Rapport nicht vollständig; fie fann bie Bilber ibrer eigenen Phantafie von ben Beiftern nicht untericeiben; fie erfennt und fiebt alfo Bieles, bas fie im mutterlichen Buftand nicht erfennt und fiebt, aber nicht alles ift mabr, vielweniger gottlich, man fann und foll nicht barauf achten, vielmehr alle bienlichen Mittel gebrauchen, um fie von ibrer Rrantbeit gu befreien : benn gewöhnlich nehmen biefe Berirrungen ein betrübtes Enbe. 3ch werbe im Berfolg Beifpiele bavon anführen.

S. 94.

Die Urfachen, aus benen ein folder naturlicher magnetischer Schlaf entstehen fann, find vorzuglich folgende:

Borerft gebort bagu ein lebhaftes, febr reizbares Rervenfpftem und eine lebhafte Einbildungefraft; beibe find aber gewöhnlich mit einander verbunden. sar's Zweite: eine beharrliche Beschäftigung ber elen mit übernatürlichen Gegenständen. 3. B. in abergläubische und zugleich schlecht unterrichtete, faltige Leute immer mit hererei und Gespenstern zu n haben. Sind sie zugleich gottlose bose Mensu, so können sie endlich dadurch wirklich mit bosen istern in Napport kommen, und dann ift die Zausei kein hirngespinst mehr.

S. 95.

Die fleischliche Liebe ift besonders bei bem weiben Geschlecht die reichhaltigste Duelle der magneben Entzudungen und baber entstebenden grautih. Berirrungen; vorab, wenn sich religiöse Empfinugen damit vereinigen. Mir sind viele traurige fahrungen von der Urt bekannt, die ich aber hier, i ber noch lebenden Personen willen, nicht kennth machen will.

Ein frommes Madden besuchte Die Erbauungs nden, die ein auch frommer, aber schöner verheitbeter Mann in feinem Sause bielt; nach und nach rliebte fie fich in ibn, und da diefer Liebe unüber= ndliche Schwierigfeiten im Bege ftanden, fo untergen endlich ihre Nerven bem Rampf, und bie arme igludliche wurde Somnambule; in den erften Reii fprach fie in ihren Entzückungen bie erhabenften d herrlichsten Wahrheiten aus; gewöhnlich tam fie die Krije, wenn sie in ben frommen Bersamm= ng war. Biele zufünftige Dinge fagte fie vorber, d viele wurden auch erfüllt; fie befam einen gron Unbang, und bie vernünftigften und gelehrteften anner bielten fie für eine Verson, die vom Beift ottes inspirirt fen, mit einem Wort: für eine ophetin.

Milmablig erhielt fie in ihren Entzudungen bie Rad richt, bag bie noch lebenbe Frau ihres Beliebten ein mabres Scheufal por Gott und feinen Engeln fen. -Dieg murbe nach und nach fo fatanisch flug und fceinbeilig infinuirt, bag es bie gange Befellichaft, bie aus mebreren bunbert Perfonen beftanb, beilig glaubte. -Die arme Frau murbe alfo, auf Befehl aus ber Bei fterwelt, an einem entfernten Drt eingesperrt; fie verfor ben Berftand, ftarb in ber Raferei, und ber Bitte wer beiratbete nun, auch auf Befehl aus ber Beifterwelt, Die junge Frauensperfon. Bis an Die fcredliche Bebandlung ber erften Frau fonnten beibe Samt perfonen und ber gange Unbang unichulbig irren, aber von bem an nicht mebr. Die gräulichen Berbrechen biefer Perfon und ihrer Unbanger find welt- und actenfundia.

Ein gemeines Dienstmädchen im nördlichen Deutschland bekam in einer Entzückung den Auftrag, sie musse den Fürsten, der im nahen Reich Ehrist unter ihm regieren sollte, gebären; ein übrigens frommer verheiratheter Prediger ließ sich von ihr verführen, er glaubte ihr, und sie gebar wirklich einen Sohn; ob er aber das werden wird, wozu ihn seine Mutter bestimmt hat, das lasse ich meine Leser beurtheilen. Eine ähnliche Geschichte trug sich vor wenigen Jahr

ren auch im füblichen Deutschland gu.

3ch habe ein Frauenzimmer gefannt, die von Bergen fromm war; diese gerieth täglich, auch von selbft, in einen vollkommenen magnetischen Schlaf; sie war bann außerordentlich erhaben gestimmt, sabe Christum, lebte unter lauter Engeln, hörte sie singen, sang mit ihnen und sprach Dinge aus, die erstaunlich waren. Endlich fündigte ihr der Geift, den sie für Christum hielt, oder auch ihr eigenes Phantasiebild, das sie

afür annahm, an, bag fie morgen früh um 6 Uhr erben würde — bie gute Seele fampfte biefe Racht hwer, am Morgen feste man bie Uhr fill, forach nit ihr von allerhand, und so ging die Zeit vorüber. bernach überzeugte man fie leicht, bag alles, was fie ebe, trügerische Täuschung sey, und nun hörten auch bre Entzückungen auf.

S. 96.

Endlich fann aber auch ein reiner, gottergebener Menich burch lange lebungen im Wanbel por Gott n Entgudungen und in ben Buftand bes magnetifchen Schlafe gerathen. Da fommen bann freilich andere Saden gum Borfdein; man fiebt gleich, aus welcher Quelle folde Quefpruche gefloffen find; und boch muß man auch ba außerft bebutiam feyn und nicht alles für unmittelbare gottliche Offenbarung ober Mittbeis lung anfeben. Daß febr weit geforberte fromme Gee= len in einem folden Buftand bes naturlichen magnes tijden Schlafe, ober ber Entzudung, auch mit guten Beiftern ober gar Engeln in Rapport fommen fonnen, bas lehrt bie Erfahrung; aber auch bie guten Beifter wiffen noch nicht alles, befondere fo lange fie noch im Sabes find, und bas, was fie miffen, blos von Undern erfahren baben; oft mijden fich auch faliche eitle Beifter baju, Die ben Geber ju taufden und irre gu fubren fuchen; Dieje ftudiren Die Reigungen und Wüniche beffelben, und lenfen bann bie Eingebungen, Bilber und Borftellungen fo, bag fie feinen Lieblingeneigungen entsprechen; ba er nun bas alles als gouliche Offenbarung anfiebt, fo wird er überzeugt, daß feine Wunfche Gott gefällig fegen, und geraib badurch auf die gefährlichsten Abmege, fann nicht bringend genug gefagt werden, wie mahr und wie wichtig Diese Bemerfung ift: benn wenn

irgend ein Menich, ober gar Rinber in Entgudung ober auch fonft in einen eraltirten (erbobten) 3m ftanb geratben und nun Buge predigen, gufunftige Dinge voraus fagen und in einem Styl fprechen, ber ibnen in ibrem natürlichen Buftand unmöglich ift, fo balt bas ber gemeine Dann, befonbere wenn er teligios benft, für gottliche Ginwirfung und Offenba rung, und ber arme Comnambule glaubt es felbit, et freut fich barüber, wird innig gerührt, gebeugt, banft Gott bafur, und nun feimt beimlich ber Bedante in ibm auf, er fen etwas befonders, Gott babe etwas Brofes mit ibm por, er fommt mit faliden Lichtgeis ftern in Rapport, biefe bestärfen ibn barinnen burd Bilber und allerhand Borfpiegelungen, und fo ift bann ber Ergichwarmer vollendet. Der Gingang ju bie fem Brrweg ift noch nicht vergaunt, und bas fommt baber, weil die Philosophen und Gottesgelehrten bie fee Bergaunen entweder gar nicht, ober boch nicht recht verfteben. Lefer und Leferinnen! bemerft bod, fo lieb Guch Guer ewiges Beil ift, folgende himmelfefte und in unfern Beiten außerft wichtige Babts beiten :

S. 97.

Die ganze Einrichtung ber menschlichen Natur, die Bernunft und die heilige Schrift zeugen laut und unwidersprechlich, daß wir Menschen dieseits des Grabes blos auf die Sinnenwelt und durchaus nicht auf die Geisterwelt angewiesen sind; wer also aus Neugierde, entweder Geheimnisse oder die Jufunft zu erfahren, den Umgang mit dem Geisterreich sucht, der begeht eine sehr schwere Sünde: der wahre Glaube und der beständige Umgang mit Gott in Jesu Christo; das ununterbrochene Wachen und Beten und Richtswissenwollen, als Christum, den Gefreuzigten, sest

Menschenseele mit Gott und Christo durch ben igen Geist in Napport, und wenn man nun schlecheings weiter nichts sucht, so ist man gegen seden thum, gegen jeden Abweg gesichert; zeigt sich nun as Lebernatürliches, so bleibt man gleichgültig, lenlos, prüft dann genau, was die Erscheinung und was sie sagen will; übrigens macht man ter nichts daraus; ist sie von Gott, so weiß sie auch zu legitimiren, daß man nicht getäuscht werfann, und ist sie aus dem Geisterreich, so muß Christ wissen, was er zu thun hat; auf alle Fälle de ich im Verfolg die richtigsten Verhaltungsregeln die Hand geben.

§. 98.

3ch fehre wieder zu meinem Zweck, zur Untersung ber menschlichen Natur und ihres Verhältniszur Sinnenwelt zuruck. Es gibt verschiedene Kranfzien, die man den Nerven zuschreibt und die auf ätherischen Theil, oder Lichtstörper der Menschenzie wirken; wenn nun ein solcher Kranker eine haste Imagination hat, so kommen oft unbegreifze Dinge zum Vorschein. Oft fühlen sich solche unschen nicht frank; alle Lebensverrichtungen gehen zehindert und ohne Schmerzen fort, und doch sind e Erscheinungen Folgen einer Unordnung im Orzissmus des Körpers, folglich einer Krankheit.

Diese Kranken haben solche Erscheinungen entwesim wachenden Zustand, so daß sie sich aller Gestkände und ihrer selbst recht wohl bewußt sind, oder kommen außer sich, gerathen in Entzückung und so in den magnetischen Somnambulismus, in welsm sie dann jene Erscheinungen haben. hier entst nun die schwere Frage: wo hören die Erscheisngen auf, die blos in der menschlichen Natur ges

grundet find, und wo fangen bie an, bie aus bem Beifterreich ihren Grund haben.

S. 99.

Gin Denich fann in biefem Buftand Engel und Beifter feben. Er fann aljo mit Gett und Chrifto Ilmgang baben, und boch ift bas alles bloge Taus foung ber Ginbilbungefraft; benn es find lauter Bot ftellungen, Die vorbin icon in ibr lagen, nur baf fie jest burch die Rrantheit eben fo lebhaft gewors ben find, ale biejenigen, bie wir burch bie augen Ginnen empfangen. 3ch babe ein frommes Frauen gimmer gefannt, bie in ihren Entgudungen mit En geln umgeben mar und auch mit ibnen fprach; ende lich fingen auch biefe Engel an ju fingen, Die gute Geele fang mit - und mas mar es? - ein elenter erbarmlicher Gaffenbauer, ein gemeines Bolfeliet. Golde Rranten fprechen oft mit einem Berftand, mit einer Weisheit von folden Dingen, wovon man ibnes faum bie erften Buchftaben ber Erfenntnig gutraut, bag man barüber erftaunen muß; und wenn fie nun fromme erwedte Leute find, jo predigen fie oft und gwar beffer, ale mander bochgelebrie Beiftliche. Bit baben ja Beispiele in ber Beidichte, bag Deniden umbergezogen find, Buge geprecigt und Biele vom Gundenichtaf aufgewedt baben, und boch mar bas alles Rolge einer Rervenfrantbeit, einer burch ben magnetifden Schlaf erhöhren Ratur. 3ch gebe geme au, baß fich bie emige Liebe auch Diefes Mittele be-Dienen fann, um Gunber gur Befebrung gu bringen, aber für etwas Bouliches, für Infpiration bes bei ligen Beiftes muß man es nicht balten, benn biete aus enifteben bernach Die fraftigiten Britigimer. ift gu beflagen, bag felde außerorbentliche Prebiger aus Mangel an Gelbfterfenninig felbft glauben, ber heilige Geift rebe burch fie — wenn es nun ihre Buhörer auch glauben, so mag bann ber Prediger auch noch so irrige Sachen sagen, man halt fie für Gottes Wort, und also für wahr. Bei solchen Geslegenheiten muß man genau und scharf nach ber heisligen Schrift und gesunden Bernunft prüfen, übrigens aber keinen Werth auf solche Sachen legen, viels weniger sie für göntlich erklären; man soll vielmehr suchen, solche Kranken ordentlich zu heilen.

S. 100.

Der bochfte Grab ber in ber menfdlichen Ratur noch gegrundeten Ericbeinungen ift unftreitig ber, wenn fich ein Menich bei lebendigem Leibe an einem entfernten Drt zeigen fann. Go febr auch über bief, ale über ben abjurdeften Aberglauben, gefpottet wird, fo gewiß und zuverläßig find boch bie barüber gemachten Erfahrungen, und viele meiner Bejer merben fich wohl ber einen ober ber andern erinnern. 3d rebe bier nicht von ben Erfcheinungen folder, bie fich gleich nach bem Tobe biefem ober jenem Freunde gezeigt baben, fontern von folden, Die Diefen Befuch noch in ihrem leben bei lebenbigem Leibe machten. - Dir find Beifpiele befannt, daß Rrante eine unbeschreibliche Gebusucht befamen, einen gemifsen Freund oder Freundin zu seben; bald darauf ge= rietben fie in Donmacht, und mabrend ber Beit er= icienen fie tem entfernten Begenftand ihrer Gebnfucht. Folgende Weichichte aber übertrifft alles, mas ich jemale bavon gelesen ober gebort babe; fie fommt aus einer glaubwurdigen Duelle und bat alle Gigen= fcafien ber biftorifden Buverläßigfeit.

§. 101.

Bor etwa 60 bis 70 Jahren fam ein frommer, rechtschaffener Mann aus Philadelphia in Amerika

nach Deutschland, um seine armen Eltern zu besuchen und sie mit seinem wohlerworbenen Bermögen außer Sorgen zu seine. Er war als Jüngling nach Amerika gegangen und hatte es so weit gebracht, daß er Aufseher über verschiedene Mühlen am Delaware-Fluß geworden war, wobei er sich mit Ehren ein hübsches Kapital erspart hatte. Dieser redliche Mann erzählte einem meiner Freunde, auf bessen Wahre heitssinn ich mich verlassen kann, folgende wunders

bare Beidichte:

In ber Rabe von Philadelphia, nicht weit von obengebachten Mublen, wohnte ein einsamer Mann in einem einfamen Saufe; er war febr mobitbatig, aber augerft eingezogen und verschwiegen; bas Dublifum ergablte munderbare Dinge von ibm, unter andern auch bas, bag er einem verborgene Gaden entbeden fonne. Run trug es fich gu, bag ein Schiffs favitan aus Philadelphia mit feinem Schiff nach Afrifa und Europa reifen mußte; er verfprach feiner Frau, auf eine bestimmte Beit wieber ju fommen und ibr auch vericbiebenemal ju ichreiben. Gie barrte und barrte, aber es famen feine Briefe; Die bestimmtt Beit verftrich, und ihr geliebter Dann blieb aus. 3es ging ibr bas Baffer an die Geele, und fie mußte weber Rath noch Troft gu finden. Endlich rieth ibi ein Freund, fie follte boch einmal ju bem einfamen frommen Dann geben und ibm ibren Jammer er gablen. Die Frau befolgte biefen Rath und ging I ibm; nachbem fie ibm alles gejagt und geflagt batte fo fagte er gu ibr, fie mochte ba eine Beile vergie ben, bis er wieber fame und ibr Untwort brachte fie feste fich, um gu marten, und ber Dann ging burch eine Thur in fein Rabinet. 2118 er aber bei Frau etwas zu lang ausblieb, fo ftanb fie auf

bas Gudsenster in ber Thur, hob bas Born auf und sabe hinein — er sag auf bem
ober Kanape wie ein Todter; flugs ging sie
zurück an ihren Ort. Endlich fam er und
e ihr, ihr Mann sey in London in dem und
taffeehaus, er werde aber nächstens kommen;
sagte er ihr auch die Ursachen, warum er ihr
habe schreiben können. Jest ging die gute Frau

ich rubig nach Saus.

as ber einfame Dann gefagt batte, traf punfts ein; ibr Bemabl fam wieber, und bie Urfachen 28 Aufenthalte und feines Richtschreibens maren abe bie namlichen. Jest mar bie Frau begierig, wiffen, mas es geben murbe, wenn fie mit ibrem ann ben einfamen Freund befuchte; - biefer Bed murbe veranstaltet, ale aber ber Rapitan ben tann fabe, jo entjegte er fich ; bernach ergablte er iner Frau, bag er biefen nämlichen Dann an bem mb bem Tage - es mar gerade ber, an bem bie frau bei ibm gemefen - ju london im Raffeebaus efeben, und bag er ibm ergablt babe, feine grau p febr befummert um ibn; bann bab' er ibm bie tfachen feiner vergogerten Hudreife und feines Richt= breibens gefagt, und bag er nachftens fommen murbe, wrauf fich bann biefer Dann unter ben Leuten verren babe.

§. 102.

Diese höchst sonderbare und nach dem gewöhnlichen echanisch philosophischen System durchaus unerklärene und unglaubliche Geschichte kann nach meiner heorie der menschlichen Natur folgendergestalt ersärt und ihre Möglichkeit erwiesen werden. Bu dem wed muß ich mich also auf die unzweiselbaren Ers

fahrungen berufen, bie wir bem thierifchen Dagnes

tismus ju banfen baben.

Es ift nunmehr eine ausgemachte, eine entschiedene Wahrheit, daß in dem menschlichen Körper ein seines Lichtwesen, eine atherische Sulle des unsterdlichen vernünftigen Geistes seve, welche sich im Magneissmus, im Galvanismus, in der Elektricität und in Sympathie und Antipathie unwidersprechtich darstellt und auf mancherlei Weise wirfam erzeigt, hiemit ift der vernünftige Geist ewig und unzertrennlich verbunden. Ich nannte diesen innern Lichtmenschen den die Menschensele.

8. 103.

Diese Menschenseele fann durch das funstmäßige Bestreichen ober Magnetifiren in unendlich versches benen Graden von dem Nervenspstem entbunden und nach Berhälinis bieser Grade freiwirfend gemacht werden: gewisse Krankheiten, auch verschiedene Arpneien, oder vielmehr giftartige Gewächse können die nämliche Wirfung hervorbringen.

Bei geringeren Graben ber Entbindung bleibt bas Selbstbewußtjeyn, aber bie Imagination wird lebhafter, fo bag ber Menich glaubt, er febe und bote

wirflich, mas er fich boch blos einbilbet.

Der natürliche Schlaf ift auch eine Art biefer Entbindung; wenn die organische Maschine bes Körpers, ober eigentlich die Nerven, bis auf einen gewisen Grad ermatten, so entläßt die Menschenseele diese Wertzeuge, insofern sie zu ben fünf Sinnen gehören, benn durch diese allein entsteht unser Bewußtseyn in der Sinnenwelt — für sich aber wirft sie beständig sort; geschiedt dieß so lebhaft, daß es Eindruck auf die innern sinnlichen Wertzeuge macht, so erinnert man sied besten bei bem Erwachen und nennt es träumen.

Bei ben gewöhnlichen Rachtwandlern ift bie Ents bindung um einige Grabe vollftanbiger und bem magnetifden Comnambulismus abnlich; bier wirft bie Menschenfeele noch freier, fie traumt gusammenbangenber und beutlicher und in einem fo boben Grab. daß bas Rervenspftem, folglich auch ber Rorper, in Bewegung gefett wird, obgleich bie Ginnen alle ruben; und ba ber Denich in tiefem Rall nicht burch bie Ginnenwelt, fonbern burch bie Ibeenverbinbung ber Geele geleitet wird, fo entfteben baber Sandlungen, Die nicht in die Drbnung ber Dinge paffen; aber eben diefe Sandlungen find, wie Jebermann meiß, in fich weit vollfommener, ale im machenben Buftand. woraus bann wiederum erbellet, bag bie Denichenfeele, wenn fie von ben Banben bes Leibes befreit wird, weit freier, vollfommener und viel thatiger wirten fonne, bann ichlaft und ichlummert, bann ermubet fie in Ewiafeit nicht mebr.

S. 104.

In den gewöhnlichen Entzückungen hypochondrischer und hystericher Personen, oder auch solcher, die mit Burmfrantheiten behastet sind, sind ebenfalls die Grade der Entbindung sehr verschieden, folglich auch die daher entstehenden Neußerungen und Handlungen; im Lode aber ist sie vollständig. Bon dieser werde ich im Kapitel von den Geistererscheinungen aussführlich handeln.

Es ift also eine unftreitige Erfahrungswahrheit, bag die Menschenfeele in unendlich vielen und versichiedenen Graden, bis zur ganzlichen Trennung vom körper, von diesem entbunden werden und für sich, nach bem Grad dieser Entbindung, frei wirken könne.

§. 105.

Es fann Menschen geben, bei benen biefe Entbin=

bung febr leicht ift, ober auch wohl burch gebeime Mittel beforbert, fogar babin gebracht werben fann, bag bie Menidenfeele ben Rorper auf eine furge Beit verlagt, in ber Rerne etwas ausrichtet und bann wieder in ibren Rorper gurudfebrt, welches aber freilich in febr furger Beit gescheben muß, ebe bas Blut feine Aluffigfeit verliert. Dag in Rranfbeiten fo et mas gescheben fen, bavon baben wir mebrere Beifpiele. 3ch will nun biefe bodit merfwurdigen und feltenen Ericbeinungen, und zwar in Begiebung auf bas oben ergablte amerifanifche Beifpiel, bas vollfommenfte von allen, nach meiner Theorie erflaren.

6, 106.

Wenn bie Geele gwar noch in ihrem Rorper, aber boch von feinen finnlichen Wertzeugen entbunden ift, fo bort, fo lang biefe Entbindung mabrt, bas Gelbfte bewußtfenn in ber Ginnenwelt auf, aber bie Geele lebt und webt in ihrem Erfenntniffreis, und fommt enblich bei öfterer Bieberholung Diefes Buftanbes in Berbindung mit bem Beifterreich; von ber Ginnenwelt empfindet fie gang und gar nichte, fie fiebt und bort feinen Menichen außer benen, mit benen fie in Rapport gefest mirb; bieß geichiebt, wenn beibe feelifde Utmofpbaren nach gewiffen Befegen in Berubrung gebracht werben. Dit biefen fann bie Geele umgeben, mit ihnen reben, und von biefen erfahrt fie, mas jest in ber Ginnenwelt um fie ber geichiebt.

Befest nun, obiger Umerifaner batte bie Rabigfeit, entweber von Ratur, ober burch gebeime Runft, ober burch beibes, feine Geele vom Rorver nach Billfabr gang ju entbinden und fie auch wieber mit ibm gu vereinigen, fo fonnte er fich alfo in ben allervolls tommenften Comnambuliemus verfegen, aus beffen Erfdeinungen und Erfabrungen auch nun alles erflatt

werden muß. Seine Seele verließ also ihren Körser mit dem Willen, den Schiffsfapitän um die Urache seines Ausbleibens und Nichtschreibens zu frasen; sobald sie außer ihrem Körper war, empfand ie nichts mehr von der Sinnenwelt, und sie war in er Welt der Geister, wo fein Naum trennen kann. In dem Augenblick also, in dem die Seele den Körserverließ, war sie auch schon in London bei dem Schiffspitän; wäre er in China oder anderswo gewesen, datte sie ihr maaischer Wille dahin gesührt.

Die Menschenseele ift an und fur fich felbit un= dibar, fie fallt naturlicher Beife nicht in Die Ginne; ber fie fann fich auf zweierlei Weife fichtbar machen: rftlich, wenn fie aus bem Dunftfreis Materien an d giebt und fich baraus einen Rorper bilbet, ber em ibrigen abnlich ift; und zweitens, wenn fie fich it dem, dem fie erscheinen will, in Rapport fest. im ersten Kall fann sie von vielen Dlenschen gefe= en werden, aber jeder merft aledann, daß biefe irfcheinung fein naturlicher Menich, fondern ein Geift t; im zweiten Kall aber fieht fie nur der, mit dem e in Rapport fteht, indem fie auf beffen Seele und urch sie auf die sinnlichen Organe so lebhaft wirkt, if er die Verson so deutlich vor sich fieht, als wenn : in ihrem Rörper gegenwärtig ware, er bort fie ben und fie bort ibn. Auch diese Bemerfung werde j unten im Rapitel von ben Beiftererichei= ungen beutlich und vollständig entwickeln.

Auf diese zweite Art ist zuverläßig der Amerikaner im Rapitan erschienen; denn auf die erste wurde er obes Aufsehen unter den Anwesenden erregt haben, ab wer weiß auch, was es für ihn selbst für Fol-

n hatte baben fonnen.

3ch fonnte noch mehrere Beispiele biefer Art ergablen,

allein es mag an bem einen genug fenn, bamit bief Berf nicht ju weitläufig werben moge.

S. 107.

Die sonderbare Erscheinung, wenn Menschen sich selbst seben, sich selbst erscheinen, ift nicht selten, und tann auf zweierlei Weise geschehen; erstlich, wenn nur die Person, die sich selbst siebt, die Erscheinung bat; Andere aber, die gegenwärzig sind, nichts seben. In diesem Fall tann die Erscheinung blos natürlich in der menschlichen Natur gegründet seyn; aber wenn sie mehrere Menschen seben, dann gehört sie in's Geisterreich und in das solgende Rapitel von den Abnungen.

Wenn mich Jemand fragt, wie es möglich sey, daß sich ein Mensch selbst erscheinen könne, oder wie das Sichselbstschen in der menschlichen Natur gegründet serfordert werde, als Engel und Geister zu sehen, wo keine sind oder doch wenigstens nicht in die Sinne fallen. Der berühmte Friedrich Nikolai in Berlin gerielt einemals in einen Justand, daß er viele geistige Wesen um sich her sahe, die aber alle nach und nach verschwanden, so wie er auflösende und absührende Mutel gebrauchte. So wie nun fremde Gestalten in der Einbildungsfraft so lebbast werden können, daß sie den äußeren sinnlichen Eindrücken gleich sind, eben so kann auch die eigene Gestalt den nämelichen Eindruck machen.

§. 108.

3d batte oben die Frage vorgelegt: Wo boren bie Ericheinungen auf, die blos in ber menschlichen Matur gegründet find, und wo fangen die an, die mit dem Geisterreich in Berbindung steben ? — meine Untwort darauf ift folgende:

Go lange eine Ericbeinung nur folche Gaden

fpricht, bie ein Mensch in einem erhöhten Justande wissen kann, so ist die Erscheinung Borstellung der Jmaginationen in irgend einem geringern Grade des magnetischen Somnambulismus; sobald sie aber Dinge sagt, die sie natürlicher Weise unmöglich wissen kann, und die hernach doch wahr befunden werden, so steht die Person, die sie hat, mit dem Geisterreich in Rapport. Dieß kann aber auch der Fall seyn, wenn eben nicht alles oder auch ein und anders gar nicht eintrifft, weil auch gute Geister noch irren können und die bösen irre führen wollen.

S. 109.

Noch etwas Bichtiges liegt in ber menschlichen Ratur, namlich : Die Rabigfeit, Dieffeite bes Grabes noch bier in ber Ginnenwelt mit bem Beifterreich in Umgang und Berbindung zu fommen. Nach ben Befegen unferer Ratur foll Dieje Rabigfeit in unferm fterblichen Leibe nicht entwidelt werden, weil wir in Diesem Leben bei weitem nicht alles besigen, mas aur Prüfung der Beifter erforderlich ift, und alfo ichredlich betrogen und irre geführt werden fonnen. Run fonnen aber gewiffe Rranfbeiten Diese Rabiafeit entwickeln; auch gibt es Menschen, bei benen Diese Entwidlung febr leicht geschieht; ba nun die Beifter, und vorzüglich abgeschiedene Menschenfeelen, Die fich noch im Sades befinden und noch gerne etwas in ber gurudgelaffenen Sinnenwelt gethan ober ausgerichtet barten, fich mit brunftigem Berlangen nach Jemand aus ber Ginnenwelt febnen, ber ibre Bunfche erfüllt, fo freuen fie fich boch, wenn fie einen Den= ichen finden, ber mit tem Beifterreich entweder icon im Rapport ftebt, ober boch leicht babin gebracht mer= ben fann; Diejem ericheinen fie bann und bitten um Erfallung ibrer 2Buniche. 2Bas nun ba zu thun. was Pflicht und Richtpflicht fey, bas werde ich im Rapitel von ben Beiftererscheinungen beutlich auseinanderfegen.

S. 110.

Die Bürger bes Geisterreichs empfinden nur bie Geisterwelt und nicht das Geringste von unserer Körpers ober Sinnenwelt, eben so wie auch wir nur diese letztere, nicht aber die erstere empfinden. Die Geisterwelt ist eben da an dem nämlichen Orte, wo auch die Körpers oder Sinnenwelt ist; wir befinden uns wirklich darin, aber wir empfinden nichts von ihr, so wie auch die Geister um und bei uns sind, ohne eiwas von uns empfinden, ausgenommen die guten und bösen Engel, diese empfinden uns und können auf uns wirken; abgeschiedene Menschenselen aber nicht, außer wenn sie Jemand finden, mit dem sie sich in Rapport segen können und burfen.

Der Sades ift in unfrer Atmosphare und geht in ben Erdforper hinab, bis ba, wo die Solle anfangt; bann fteigt er auch hinauf, bis ba, wo im reinen Nether ber Aufenthalt ber Seligen beginnt. Doch von bem Allem werbe ich gehörigen Dris ausführlich

banbeln.

## S. 111.

Eine gewisse fromme Person, die das Glud ober vielmehr Unglud hatte, mit dem Geisterreich in Rapport zu fteben, behauptete, daß den abgeichiebenen Menichenseelen die Erscheinung eines Menschen aus unserer Sinnenwelt eben so furchtbar und schauerlich sep, als uns ihre Erscheinung, daß also ihre Bergenvangelegendeiten schwer und brudend sepn muffen, wenn ne nich nicht entschließen sollen, Jemand zu suchen, mit dem sie sich in Rapport segen können. Dem

tet freuen fie fich boch, wenn fie fo Jemanb; beibes fann mit einander bestehen.

r worin besteht nun eigentlich die Fähigkeit, weistern in Umgang oder in Rapport zu kommen? natürliche Anlage dazu besteht darin, wenn der che Theil oder der Lichtokörper ber Menschennicht viele schwere Theile aus dem Geblüte ans, sondern sich rein hält, wodurch er dem Geist näher kommt. Dies hängt aber nicht vom 1 des Menschen, sondern von der innern Orga-

n des Körpers ab.

nn ber Lichteforper ber Menschenfeele burch eine Rraft verftarft wirb, fo bag er wirfiamer als jum Leben und jur Empfindung notbig ift, n es babin fommen, bag er im Beifterreich nt und mit feinen Bewohnern in Umgang gerath. fe beiden Urfachen fonnen durch Rrantbeiten. Magnetifiren, burch natürliche Mittel aus ben Leichen ber Natur und burch andere magische beime Runfte entfteben; miglich, gefährlich und itheils febr fündlich und ftrafbar ift es aber. man sich folder Mittel bedient, um gegen rdnung Gottes und der Ratur diefe Kabigfeit Degwegen aber will ich gewiffe refpet= Manner, die mit bem Beifterreich in Berbinfteben, nicht eines Berbrechens beschuldigen; n auch Ausnahmen von ber Regel geben, und fann auch folche Werkzeuge zu feinem Dienft den wollen; allein wenn auch dieg ber Rall wird Er burch feine Borfebung folche Menbne ibr Suchen dabin fubren, wobin Er fie will. Strafbarer Borwig ift und bleibt es

immer, wenn man aus eigenem Untrieb ben Ums gang mit Beiftern fucht.

S. 113.

Der merkwürdigste Mann biefer Art war wohl ber berühmte Geisterseher Swedenborg, und bier ift ber Ort, wo ich seiner etwas ausführlich gedensten muß. Er hatte die natürliche Antage jum Umgang mit der Geisterwelt, und da so Bieles sund gegen diesen außerordentlichen Mann geschrieben und gesprochen wird, so halte ich es für Pflicht, die reine Bahrheit von ihm befannt zu machen, indem ich Gelegenheit gehabt habe, sie lauter und unver

falicht zu erfahren.

Swedenborg mar ber Cobn eines Prebigers in Schweben; er batte einen aufrichtigen redlichen Charafter und große Unlagen gur Gelehrfamfeit, bit er auch benütte, und fich ber Philosophie, Raturges ichichte, vorzüglich aber ber Dineralogie, Metallurgie, Chemie und bem Bergbau midmete. Um fich in lege ieren Biffenichaften noch mebr ju vervollfommnen, machte er große Reifen burch Europa, febrte bann wieder in fein Baterland gurud, wo er in's Bergratbefollogium aufgenommen wurde. Er bat ein past Dide Rolianten philosophischen Inhalts geschrieben; lie embalten ein tiefgebachtes philosophifches Lebrges Dan aber feinen Beifall gefunden bat. Dann ber auch ein paar ftarfe Foliobande über Rus Quen, bie noch immer ihren anerfammen Bebermann gang unerwartet ge-- a gelebete gefehrte und fromme Dann in a Wiftern; er batte biefes fogar fein De Der Tafel in großen Bejelle ben vernünftigften, wiffenichafte

Befprachen fagte: er babe über biefen ober Bunft noch vor Rurgem mit bem Apostel Daus ber mit Buther, ober mit fonft einer langft enen Perfon gesprochen. Dag ibn bann bie nden mit Rafe und Mund anftarrten und ans i, und zweifelten, ob er auch noch recht bei i fen , bas läßt fich benfen. Inbeffen gab er och zuweilen Beweise, gegen bie fich nichts den läßt. Man bat zwar biefe Ergablungen n und fogar ben guten Dann ber Betrugeret rigt; aber diefes lettere miberfpreche ich laut. nborg mar fein Betruger, fonbern ein fromriftlicher Mann, ber aber boch ju Beiten ge= und irre geleitet werden fonnte. Drei Bebag er wirflich mit Beiftern Umgang batte, lgemein von ibm befannt.

S. 114.

Die Konigin von Schweden feste ibn baburch Probe, daß fie ibm auftrug, ibr zu fagen, ie mit ihrem verftorbenen Bruder, dem Prin-1 Preußen, in Charlottenburg - wo ich nicht - an einem gewiffen merkwurdigen Tage ge= Rach einiger Zeit ließ fich Sweben= a babe. ei ihr melden und fagte es ihr; die Ronigin t befrig barüber, wie fich leicht denken läßt. jat dieje Weichichte in öffentlichen Blattern be= ; mir aber hat ein vornehmer Schwede, ber s fein Berehrer Swedenborg's mar, verfichert, : Sache ohne allen Wiberfpruch gewiffe Wahr= Er gab mir noch Beweise bavon an bie die ich aber befannt zu machen Bedenfen trage. s bei beraleichen Beichichten, Die auf bas Bei-Bezug baben, gewöhnlich der Fall ift, indem ia's fammit. Cdriften. VI. 30. 33

naturd Cente compromittirt werben, bie man icho

6, 115,

medendorg tam mit einer Gesellichaft Reifen ben am England ju Gothenburg an; hier fagte er, wide von ben Engeln erfahren, daß es gegenwärm mis bercholm in ber und ber Gaffe brenne - waren Greddolmer Burger in ber Gesellichaft, be bander betroffen waren; bald bernach fam er zu ben und fagie: nie sollten sich beruhigen, bas Feuer getoficht. Dem folgenden Tag erfuhren sie, mit ich die Sache geman so verhalten habe. Diese werchiebte ift gewisse Wabrbeit.

£ 116.

Timer vernehmen Bittwe wurde eine beträchtste Gumme Geldes abgefordert, von der sie gewiß waste, das sie ihr verstorbener Mann bezahlt habez in die der die Quittung nicht sinden. In dies der die Juittung nicht sinden. In dies der die zu Swedenborg und bat ihn, ihr Kant zu fragen, wo die Quittung sey? — was eingen Tagen sagte ihr Swedenborg, er habe want gesprochen, die Quittung sey in dem Beine Schanse unten auf dem Boden in einem Behalter; wo sie auch alsofort gefunden mach diese Thatsache hat man so ausgeswesenborg babe gewußt, wo die Quittung der Frau blos weiß gemacht, er habe es Mann criabren. Daß dieß in des from Beile eine moralische Unimöglichseit und be gewißt, datte er die Quittung ges

Surtembergischer Theolog fchrieb an ing nage fie wegen biefer Sache. Sie

ift, fo batte er es zuverläßig ber geangftigten Frau ich beim erften Befuch gefagt. Aber nun muß ich d einen vierten Erfahrungebeweis bingufügen, ber t gar nicht befannt und vollfommen fo wichtig, einer der vorhergebenden ift. 3ch fann die 2Babrt beffelben mit ber bochften Gewifibeit verburgen.

S. 117.

In den fiebengiger Jahren bes verfloffenen Sabriberte mar in Elberfeld ein Raufmann, mit bem Die fieben Jahre meines bortigen Aufenthalts in trauter Freundschaft lebte. Er mar ein ftrenger oftifer im reinften Berftand. Er fprach wenig, er mas er fagte, war ein goloner Apfel in einer ernen Schale; um aller Belt Guter willen batte es nicht gewagt, eine wiffenschaftliche Unwahrheit Diefer nunmehr icon langft verflarte sagen. bund ergablte mir folgende Beschichte:

Er verreiste in Sandlungsgeschäften nach Umfter= n, wo fich damals Swedenborg aufbielt. a Bieles von diesem sonderbaren Mann gebort d gelesen hatte, so nahm er sich vor, ihn zu besu-

n, um ibn naber fennen zu lernen.

Er ging also bin und fand einen febr ehrwurdig sfebenden freundlichen Greis, ber ihn boflich emig und jum Riederfigen nothigte. Run begann fol-

ides Gespräch:

Der Raufmann. Bei biefer Belegenheit, wo bier Sandelsgeschäfte zu verrichten habe, fonnte mir die Ehre nicht verfagen, Ihnen, Berr Berge b, meine Aufwartung ju machen; Gie find mir ich ibre Schriften ein febr merkwürdiger Mann ge= rben.

Swedenborg. Darf ich fragen, wo Sie her find? Der Raufmann. 3ch bin von Elberfeld, aus bem Berzogihum Berg. Ihre Schriften enthalten fo viel Schones und so viel Erbauliches, baß fie tiefen Eindrud auf mich gemacht haben; aber die Quelle, woraus Sie schöpfen, ift so außerordentlich, so fremd und ungewöhnlich, daß Sie es dem aufrichtigen Freund ber Wahrheit wohl nicht verübeln werden, wenn er unwiderlegbare Beweise fordert, daß Sie wirklichen Umgang mit der Geisterwelt haben.

emeben borg. Es mare febr unbillig, wenn ich bas übel nehmen wollte; aber ich glaube Beweife genug gegeben ju baben, bie nicht wiberlegt werben

fonnen.

Der Raufmann. Gind bas bie befannten mit ber Ronigin, dem Brand in Stockholm und ber verlegten Duittung?

Swedenborg. Ja, bie find's, und bie find mabr! Der Raufmann. Und boch wendet man Bieles bagegen ein. Duifte ich es wohl wagen, Ihnen eie

nen folden Beweis aufzutragen?

Swedenborg. Warum nicht ? von Bergen gerne!

Der Raufmann. Ich hatte ehemals einen Freund, ber in Duisburg die Theologie ftudirte; er befam aber die Schwindsucht, an ber er auch bort ftarb. Diesen Freund besuchte ich furz vor seinem Ende; wir hatten ein wichtiges Gespräch mit einander; fonnten Sie wohl von ihm erfahren, wovon wir gesprochen baben?

Swebenborg. Bir wollen feben. Bie bieg bet

Freund?

Der Raufmann fagte ibm ben Ramen.

Swedenborg. Wie lange bleiben Sie noch bier? Der Raufmann. Eiwa acht oder zehn Tage. Swedenborg. Rommen Sie in einigen Tagen einmal wieber zu mir, ich will feben, ob ich ben Freund finden kann.

Der Raufmann ging nun fort und verrichtete seine Geschäfte. Nach einigen Tagen ging er mit gespannter Erwartung wieder zu Swedenborg, ber ihm lächelnd entgegen fam und sagte: ich habe 3beten Freund gesprochen, die Materie ihres Diecurjes ift die Wiederbringung aller Dinge gewesen. Und nun sagte Swedenborg dem Raufmann auf's Genaueste, was er und was der verstorbene Freund bebauptet babe.

Mein Freund erblaßte, denn dieser Beweis war mächtig und unüberwindlich; er fragte ferner: Bie geht es denn meinem Freund, ist er selig? Swedensdorg antwortete ihm: Nein, er ist noch nicht selig, er ist noch im Hades und qualt sich noch immer mit der Idee von der Biederbringung aller Dinge. Diese Untwort setzte meinen Freund in die größte Berwunzberung. Er erwiederte: Mein Gott, auch noch senseits? Swedenborg versetze: Ja wohl! die Liebelingsneigungen und Meinungen gehen mit hinüber und es geht schwer her, bis man ihrer los wird, dasher soll man sich bier schon davon entledigen. Bollstommen überzeugt verließ mein Freund den merkwürzbigen Mann und reiste wieder nach Elberfeld.

Was sagt benn nun der hochaufgeflärte Unglaube hiezu? Er sagt, Swedenborg sey ein Pfissicus ge-wesen, er habe etwa einen geheimen Spion gehabt, der meinen Freund ausgefragt habe. Hierauf dient zur freundlichen Antwort: dazu war Swedenborg zu edeldenkend und zu gottesfürchtig, und mein Freund zu gescheidt. Dergleichen Ausslüchte gehören unter die Rubrif der Verklärung des Erlösers vermittelst

des Mondscheins.

## §. 118.

Daß Swedenborg einen vielsährigen und häufigen Umgang mit den Bewohnern der Geisterwelt gehabt habe, das ist feinem Zweisel mehr unterworfen und eine ausgemachte Sache. Daß ihn aber auch bin und wieder seine Imagination getäuscht, und daß ihn auch zu Zeiten gewisse Geister unrecht berichtet haben, das ist eben so gewiß. Seine Schriften enthalten ungemein viel Schönes, Lehrreiches und Glandswürdiges, aber auch mitunter hie und da so unbegreissich läppische und widersunzige Sachen, daß ein geübter Geist der Prüfung dazu erfordert wird,

wenn man fie mit Rugen lejen will.

Swedenborg's Sauptirrtbum mar, bag er felbft glaubte, Bott babe ibm ben innern Ginn geoffnet und ibn bagu auserforen, bag er in biefen legten Beiten biefe bieber verborgene Bebeimniffe befannt machen und ben Grund gum Reich bes Berrn legen follte. Es läßt fich aber leicht begreifen, wie er gu biefem Brrtbum fommen fonnte, benn ba ibm bie Befanntichaft mit bem Beifterreich fo ungefucht und auf Ginmal fam, und ba er bie menichliche Datur noch zu wenig fannte, als bag er batte vermutben fonnen, es gebe eine von ben Gefegen ber Ramt abmeidenbe Disposition bes Korpers, eine Urt Rrants beit, woburch man mit bem Beifterreich in Berbinbung fomme, fo fonnte es nicht anders fenn, er mußte glauben, Dieje Dffenbarungen famen unmittelbar von (Bott, und fobald er bieß glaubte, fo bielt er auch alles für mabr, was ibm offenbart murbe, und fic felbft alfo auch für einen von Gott gefandten Prepheten. Durch Diefe Borftellungen fonnen abichenliche Bergebungen entfteben, obne bag man ju fundigen glaubt, weil man ihre Beranlaffungen fi göttliche Befeble balt.

S. 119.

Der thierische Magnetismus und mannigfaltige Erfabrungen an Rranken baben mich belehrt und unwiberlegbar überführt, daß ber unfterbliche Beift, ber göttliche Runfen im Menfchen, mit einem atberifchen ober Lichtsförper ungertrennlich verbunden fen, baß biefe Menschenfeele ale gufunftiger Burger bee Beifterreiche in biefem Erdenleben in den thierischen Rorver aleichsam verbannet und vermittelft ber Nerven an ibn gefeffelt fen, und um feiner Beredlung und Bervollfommnung willen auch angefesselt feyn muffe; baß Diefer innere Lichtmenich mabrend biefer Gefanjenschaft angewiesen fen, feine Belehrung burch bie unf finnlichen Werkzeuge und nicht burch ben Umjang mit bem Beifterreich zu befommen; bag er aber burch den Magnetismus, burch gewiffe Rrankbeiten und burch andere Mittel von ben Banden bes Rorpere mehr ober meniger entbunden, mit bem Beifterreich in Berbindung fommen fonne, welches aber allemal widernaturlich und auch ben Grundfägen ber driftlichen Religion zuwider ift, und daß er endlich um fo viel erhöhter und thätiger wirke, je mehr er vom Körper losgemacht ift, und bag es also sehr ir= rig fen, wenn man glaubt, die Seele habe ben Rorper jum Denfen, Borftellen, mit einem Bort, jum Berftand, Bernunft und Willen nöthig - im Begentheil, alle seelische ober geistige Gigenschaften find weit vollfommener, wenn die Menschenseele von ib= rem Körper befreit ift; diefen bat fie nur zu bem 3med, um die Sinnenwelt empfinden und in ihr wir-Wenn bereinft ber neue himmel und fen zu fonnen. bie neue Erbe ericbeinen werden, bann werden bie

frommen Menschenseelen, mit ihrem Auferstehungsleibe vereinigt, sowohl bie neue verklarte Sinnenwelt, als auch die Geifterwelt empfinden und auf fie wirken können.

S. 120.

Ich schließe bieses Kapitel mit ber bringenben Ermahnung, sich burch aus nicht mit bem Geisterreich einzulassen, sondern wenn irgend Jemand ohne sein Suchen mit ihm in Umgang gerathen sollte, sich demfelben auf eine liebreiche und driftliche Weise zu entziehen und wiederum in die Ordnung zuruchzustehen, in die ihn der Bater der Menschen diesseits des Grabes gesetzt hat. Im Rapitel von den Beistererscheinungen werde ich Regeln an die Dand geben, wie man sich gegen sie zu benehmen hat.

## Das dritte Sauptflück.

Bon Ahnungen, Borberfagungen, Zaubereien und Prophezeihungen.

§. 121.

Uhnung nenne ich eine mehr ober weniger duntle Empfindung von einer Sache, die jest in der Ferne geschieht, oder in der nahen Zukunft geschehen wird, ohne daß man den Grund von dieser Empfindung in der Sinnenwelt finden fann. Dieß ist der einfachste und reinste Begriff von dem, was man eigentlich Ahnung nennt. Ich habe selbst dreimal eine solche Ahnung empfunden, wie den Lesern meiner Lebensgeschichte bekannt seyn wird.

Da wir in unferm gegenwartigen Buftanbe nicht

bas Gering von ber Zukunft und von bem, was in der Ferne geschieht, wissen können, ausgenommen wenn wir aus natürlichen Ursachen auf die Folgen schließen, so müssen die wahren Ahnungen höhern Ursprungs seyn. Bon die sen will ich also zuerst handeln.

Sodann gibt es auch Leute, die entweder durch Kunft oder durch Krankheit, oder auch durch eine natürliche Unlage ihr Uhnungs-Vermögen entwickeln, so daß sie sich selbst und Undern in gewissen Fällen anzeigen können, was jest in der Ferne geschieht, oder noch geschehen wird; auch diese wichtige Materie werde ich zu erläutern suchen, sie betrifft eisgentlich die Vorhersagungen oder Wahrsagerei; diese gehört wenigstens zum Theil hieher.

Die Zauberei oder Hexerei ist unter die dummsten Arten des Aberglaubens verwiesen worden; ob etwas und was daran sey, das werde ich dann auch im

Berfolg auseinanderzusegen suchen.

Endlich muß ich untersuchen, wie man den wahren Geist der Weissagungen von den gewöhnlichen Prophezeihungen unterscheiden musse; unter diesen verstehe ich, wenn irgend Jemand ein Gesicht sieht, wodurch ihm aus der Zukunft Erwas entdeckt wird, oder auch, wenn ihm innerlich in seinem Wesen so Etwas offensbart wird.

S. 122.

Die wahren Uhnungen, von benen ich zuerst reden will, betreffen Menschen, die auf feine Weise mit dem Geisterreich in Napport sind, eben sowohl, als Undere, die damit in Beziehung stehen. Der Ahsnende verhält sich babei leidend, es geht nichts in ihm selbst vor, sondern ein anderes Wesen sucht ihm etwas befannt zu machen, oder auch ihn vor einem Unglud

gu marnen. Wir werben , burch Erfahrungen und Beispiele geleitet , am leichteften auf bie Spur fommen, wie folche Uhnungen möglich find.

S. 123.

Der in Gießen und Marburg rühmlich befannte Professor Bobm — er war ordentlicher öffentlicher Lebrer ber Mathematif — ein sehr rechtschaffener, driftlich benfender, mahrheitsliebender Mann und nichts weniger als ein Schwärmer, erzählte öftere

folgende Beidichte;

Er war einmals an einem nachmittag in einer angenehmen Befellichaft bei einer Taffe Thee und einer Pfeife Tabad recht vergnügt, obne über irgend Empas nadaubenten; als er auf einmal eine Amer gung im Gemuth empfindet, nach Saufe ju geben. Da er nun nichts zu Saus zu thun batte, fo fagte ibm fein mathematifder Berftand, er folle nicht nad Saufe geben, fonbern bei ber Befellichaft bleiben. Indeffen wurde bie innere Aufforberung immer ftars fer und bringenber, fo bag endlich febe mathematifche Demonftration erlag und Bobm feinem innern Triebe folgte. Go wie er auf fein Bimmer fam und fic umfabe, aber nichts befonbere entbeden fonnte, füblte er eine neue Unregung in feinem Innern: bas Bett, worin er ichlief, muffe von ba weg und in jene Ede gebracht werben. Auch bier rafonnirte feine Bernunft und ftellte ibm vor, bas Bett babe ja immer ba geftanben, überbem fen bieg ja auch ber ichidlichfte Plat, und jener ber unschidlichfte; allein bas alles balf nichts, Die Aufforberung ließ ibm feine Rube, er mußte ber Dagb rufen, welche nun bas Bett an Die verlangte Stelle rudte; bierauf murbe er rubia im Gemuib, er ging wieber gur Gefellicaft und ems pfing nichts mebr von fenen Anregungen. Er blieb anch zum Abendessen bei der Gesellschaft, ging gegen 10 Uhr nach Sause, dann legte er sich in sein Bette und schlief ganz ruhig ein. Um Mitternacht weckte ihn ein schreckliches Krachen und Poltern; er suhr aus dem Bette auf und sahe nun, daß ein schwercr Balken mit einem großen Theil der Zimmerdecke gerade da niedergefallen war, wo vorhin das Bett gestanden hatte. Jest dankte Böhm dem barmherzigen Bater der Menschen, daß Er ihn so gnädig hatte warnen lassen.

same agreemings.

S. 124.

Ich weiß wohl, wie der mechanische Philosoph diese schöne und merkwürdige Uhnung erklärt — er sagt, der Balken hatte in der vorigen Nacht schon gefracht, das hörte Böhm im Schlaf nur dunkel, so daß er sich's nicht deutlich bewußt war; indessen lag doch die dunkle Idee der Gefahr in seiner Seele; diese Idee wurde immer reger, je näher sie dem Zeitpunkt der Gefahr fam, und entwickelte sich endlich auf die erzählte Art zur Thatsache.

Diese Erflärung hat auf ihrer Dberfläche einen Schimmer ber Wabrscheinlichkeit, ungefähr so, als wenn der Physifer das Licht entweder aus den Emanationen der leuchtenden Körper, oder durch das Zitztern des Lethers, welches durch die leuchtenden Körper verursacht werde, erflären will. Ze schärfer man diese Begriffe prüft, desto ungegründeter sindet man sie; endlich entdecht man Widersprüche und sieht nun ein, daß sie unmöglich sind. Wenn durch ein Krachen des Balkens in Böhm während des Schlass eine dunkle Idee von Gesahr entstanden war, so fühlte er im wachenden Zustand eine geheime Angst, eine Furcht für Eiwas, das er nicht kannte, dessen er sich hernach vielleicht hätte dunkel erinnern und dann,

obne recht ju miffen warum, bas Bett an eine an-

bere Stelle ruden laffen fonnen.

Ban; andere verbielt fich's aber in Bobm's Scele; biefe mar rubig und abnete nichts, und als gegen Abend bie Unregung fam, nach Saufe ju geben, fo bifputirte fie bagegen, welches gewiß nicht geicheben mare, wenn biefer Trieb in ihrem eigenen Wefen feinen Urfprung gehabt batte; eben bieg geichabe aud, ale bas Bette an eine anbere Stelle gerudt werben follte; Bobm fand bieg unschidlich und zwedwibrig.

S. 125.

Bu folden Cophistereien muß aber ber medaniiche Philosoph feine Buflucht nehmen, wenn er mit feiner Dechanif jum Heberfinnlichen übergeben will. Dem Manne feines Gleichen und bem fuperfpeciellen Ropf leiftet fo Erwas Bennge, aber bem driftliden Bibelpbilofopben bei weitem nicht; biefer weiß aus feiner Bibel, aus bem Dunbe ber Babrbeit felbit, baß es gange Beere guter und bofer Engel gebe, Die auf Die Welt und Die Meniden wirfen fonnen. Chriftus belehrt uns ausbrudlich, bag bie Rinber Schutengel batten, und bag biefe immer bas Unge ficht feines bimmlifden Batere faben, Dattb. 18. B. 10. Dieje Engel erfennen alfo im Ungeficht Gottes feinen Willen, und führen ibn alebann an ben Rindern aus, fo viel fie fonnen und nicht gebindert werben; und aus Sebr. 1, B. 14., nebft noch vielen anbern Stellen und Binfen ber beiligen Schrift, fiebt man flar und bentlich, bag bie Engel 2Bert genge find, burch welche ber Berr bie gange Goepfung, alfo auch unfre Ginnenwelt, regiert, und bag fie auch ben Menichen jum Schut bienen und fie por Befahren marnen, wenn es anders in ben Dlan ber Rubrung bes Menichen baft. Diefes Barnen

geschieht auf mancherlei Weise, so wie ber warnende Engel am besten auf einen Menschen wirfen fann;

und das nennen wir bann eine Ubnung.

-----

Ein folder Engel war es auch wohl, ber bem guten Böhm in die Seele hauchte: gehe nach Saus!

— und hernach wieder: rude das Bett da weg in iene Ede!

S. 126.

Es ift mir unbegreiflich, wie man eine Maschine, bie im ewigen eisernen Bwang immer nach einerlei Befegen in falter Nothwendigfeit ihren Bang fortnebt. einer Welt voller freihandelnder Wefen vorgieben fann? Und eben fo unbegreiflich ift es mir, bag man Leute, die eine folche berrliche, Gott geviemente Belt glauben, tief verachtet, verspottet, mit einem fatanischen Sag anfeindet. - Ja mabr= lich! bas ift fein geringer Beweis für die Wahrheit neiner theofratischen Freiheit, weil bas mechanische Spftem dem Reich ber Finfternig überaus gunftig ift ind es allgewaltig befordert. Ift nicht meine Bortellung von einer folden Uhnung und von der Belt= egierung überhaupt berubigender, befeligender, jum Beten und Wirfen, jum innigen Butrauen jum all= intigen Weltregenten erwedenber, ale jene, die fich ben Menschen im mechanischen Syftem, als in einem ifernen Raffg, mit ewigen Banden ber Kinfternig ingefettet benft, ben bann ein unabanderliches Schidfal in die endlose Beite wegschleudert, ohne zu miffen, wohin.

S. 127.

Der Kaufmann, bei bem ich ehemals von 1763 bis 1770 in Diensten war, und den ich in meiner Lebenegeschichte Spanier genannt habe, erzählte mir öfters eine merkwürdige Ahnung, die er in Rotters

befinnt fich noch auf einen Bufall, vor bem m Bater burch Sulfe ber Abnung in feiner Jug bewahrt murbe. Das Rabren auf bem Alug ift i ber gewöhnlichen Bergnugen ber Ginmobner ber Gi Rouen in Franfreich. Much mein Bater fant an fen Spagierfahrten ein großes Bergnugen, und er wenige Wochen vorbeigeben, obne bag er baffi genoß. Er vereinigte fich einmals mit einer Be ichaft, zwei Meilen weit von Rouen, nach Bort Quen gu fabren. Dan batte ein Mittagemabl Inftrumenten in's Schiff gebracht, und alles ju e angenehmen Kahrt vorbereitet. 216 es Beit mar, aubrechen, fließ eine von ben Tanten meines Bat welche taubftumm war, eine Urt von Gebeul ftellte fich an bie Tbur, verfperrte fie mit ibren men, folug bie Sanbe gufammen und gab b Beiden ju verfteben, bag fie ibn beidmore, er mo au Saufe bleiben. Mein Bater, ber fich von bi Spagierfahrt viel Bergnugen verfprochen batte, 1 nur feinen Spott mit ihren Bitten; allein bas Frai gimmer fiel ibm gu Rugen und außerte eine fo tige Betrübnig, bag er fich endlich entichlog, i Bitten nachzugeben und feine Luftfabrt auf einen bern Tag ju verichieben. Er bemübte fich baber, anbern auch gurudzuhalten und bat fie, feinem fpiel gu folgen; allein man lachte über feine D giebigfeit und reiste ab. Raum batte bae Goiff Balfie bes Weges gurudgelegt, fo befamen bief gen, bie fich baran befanden, Die größte Urfache

eue, daß fie ihm nicht gefolgt hatten. Ihr Schiff i von einander, Biele kamen babei um's Leben, b biejenigen, die sich burch Schwimmen retteten, urben von dem Schrecken, ber sie babei überfallente, in die außerste Lebensgefahr gestürzt."

Bei dieser merkwurdigen Uhnung lagt fic an feine echanische Erklarung benfen. Der warnende Engel nd, daß er auf Niemand beffer wirfen fonne, als f die taubstumme Person; daher mablte er fie zur

isfubrung feines Auftrage.

In bem nämlichen Seft bes Dufeums bes Bunrvollen wird Geite 153 eine eben fo michtige 216= ng ergablt, bie ber Berfaffer aus bem Dunbe res glaubmurbigen Mannes gebort bat: "Diefer tte einen Freund, ber eine Stelle als Beamter auf m land verwaltete. Da er nicht verheirathet war, ließ er feine bauslichen Angelegenbeiten burch eine ausbälterin vermalten, welche icon viele Sabre bei m biente. Es trat fein Geburtetag ein; er batte le Unstalten zu beffen Feier getroffen, und frub torgens fagte er zu feiner Sausbalterin, baf. ba :ut' ein schöner Tag fen, fie bie Laube im Barten, elde er ibr nannte, reinigen mochte, weil er Bil= ne fen, mit feinen Baften den Tag barin jugu= ingen. Raum batte er ibr biefen Auftrag gegeben. mar fie gang betäubt darüber und gauderte mit er Ausführung feines Befehle. Endlich bat fie ibn. if er boch lieber in irgend einer Stube feine Bafte mirthen mochte, es abne ibr, bag es beut' in bie aube einschlagen werde. Er lachte über ibre Meurung, indem es gar feinen Unschein batte, baß iesen Tag Gewitter fommen wurden, und ba fie Stilling's fammtl. Schriften, VI. 28b. 34

ibm mit ihren Bitten noch weiter gufegte, fo brang er befto mebr barauf, baß fie bie genannte Laube aubereiten mochte, bamit es nicht ichiene, ale wolle er ihrem Aberglauben Boridub geben. Gie ging endlich und führte ben Auftrag ibred Beren aus. Der Tag blieb beiter, Die gebetenen Bafte ftellten fich ein, man ging in bie Laube und war vergnugt. Um fernen Borigont batten fich inbeffen Wolfen gefammelt, welche endlich ber Bind mit Bemalt berbeitrieb; Die Befellichaft mar in ihrer Unterhaltung fo vertieft, bag fie bieg gar nicht bemerfte; allein faum murbe bie Sausbalterin gemabr, bag fic bas Bewitter naberte, fo bat fie ihren Beren, bag bie Befellichaft boch bie laube verlaffen mochte, benn fie fonne ben Bebanfen bes Ginichlagens gar nicht los werben. Dan wollte ibr anfanglich fein Gebor geben; allein fie fubr unaufborlich in ibrem Binen fort, und ba enblich bas Gewitter mit Bewalt beranfturmte, fo ließ man fich bewegen, bie Laube ju verlaffen. Raum war man einige Mugenblide in bet Stube, fo folug ber Blig in Die Laube ein und gertrummerte Alles, mas man noch ba fteben gelaffen batte !"

Wenn auch biese haushälterin ein brückend Borsgefühl von einem bevorstehenden Gewitter und bem Einschlagen desselben hatte, so konnte doch dieß Borsgefühl unmöglich den Ort bestimmen, wo es einschlagen würde. So gibt es hin und wieder Erfahrungen, die der mechanische Philosoph entweder ganz wegläugnet, oder, wenn er das nicht kann ichweigen muß. Man sieht dieser ganzen Geschichte an, daß die Männer, die in der Laube beisammen waren, schwerlich ein Organ hatten, Engelsstimmen zu vernehmen; der warnende Bote fand also leichter

bei ber Saushalterin Eingang und bebiente fich biefes Degans zu feinem menschentiebenben Geschäfte.

Die bieber ergablten Ahnungen hatten ben 3wed, por Unglud zu warnen; aber es gibt auch folche, beren 3wed man nicht fo leicht erkennen fann, wie

bieß 3. B. ber Fall bei folgenbem ift:

Im Dufeum bes Wunbervollen, ich glaube im ten Grud bes 6ten Banbes, wird ber auch anbers vober befannte Traum bes berühmten Berrn von Brendenhof ergablt. Un ber Babrbeit beffelben ft micht zu zweifeln. Diefem traumte bes Rachts. r befande fich in einer muften, bochft traurigen Beend, aus welcher er fich berausfebnte; indem fabe r einen Mann, ber ibn noch ba ju bleiben bewog, ind bald nachber fabe er biefen ibm fo lieben Dann terben; jugleich bemerfte er einen großen Bug von Renfchen in fremder ungewöhnlicher Rleidung, und ann erwachte er. Das Angeficht und bas Bange bes im Traum gesehenen Mannes war aber so tief n feine Imagination eingegraben, daß er's beinabe 10ch wachend fabe. Das gange Bild blieb ibm les benslang unauslöschbar. Ginige Zeit nachber erhielt er von Friedrich II., Konig von Preugen, den Auftrag, nach Pommern zu geben und dort benen Prosingen wieder aufzuhelfen, die durch die Ruffen im nebenfährigen Rrieg verheert worden maren. Brentenhof reiste borthin, fand aber bas Elend fo groß, and je genauer er untersuchte, noch immer großer, io bag er an jeder Sulfe verzweifelte, fich entschloß, an ben Ronig zu ichreiben und ihm zu melben, bag er weder Sulfe noch Rath erfinnen tonne, bem Cande aufzuhelfen, besonders auch barum, weil es an Meniden feblte.

Indem er mit diesen Gedanken umging und an einen Ort hinfuhr, so kam ein Mann an seine Rutiche, dessen Unblid ihn in's größte Erstaunen seste, denn es war auf's Genaueste der Mann, den er im Traum gesehen hatte. Daß ihn dieser Unblid hoch erfreute und daß er alsofort großes Jutrauen zu ihm hatte, das läßt sich leicht denken. Es war der Beamte der dortigen Gegend, der ihm tröstlich zuredete, ihm mit Rath und That an die Hand zu gehen versprach, und ihn also bewog, das wohlthätige Geschäfte zu unternehmen.

Einige Zeit nachher erfuhr Brendenbof, daß fein Freund tödtlich frank sey, er eilte zu ihm und sabe ihn fierben; noch den nämlichen oder nächstelgenden Tag sabe er eine große Anzahl Männer, Weiber und Kinder, ganze Familien einherziehen; dieses waren Colonisten aus Polen, welche sich in dem versödeten Lande andauen wollten, und also lauter Bertzeuge waren, durch welche Brendenhof wohlthälig

fortwirfen fonnte.

6. 132.

Was war nun wohl ber eigentliche Zweck biefer Ahnung? — eine Warnung vor Gefahr war sie nicht — auch gab sie keinen Wink, etwas zu thun ober zu lassen — bem ersten Anblick nach scheint dies ser Traum, ob er gleich eine wahre Ahnung war, zwecklos zu seyn; untersucht man aber die Sache näher, so entdeckt man eine sehr merkwürdige Bors herbestimmung der Borsehung: hätte Brendenhof nicht das Bild seines nachberigen hülfreichen Freundes im Traum gesehen, und hätte es nicht so tiefen Eindruck auf ihn gemacht, so wurde auch der Anblick des Mannes selbst an der Rutsche ihn nicht so tief gerührt und seinem ganzen Wesen den nicht so lebs

aften Einbruck gegeben haben, um zum Glück jener Begend zu wirken; ber ganze Traum war also von Seiten ber Borsehung eine wirksame Borbereitung u einem höchst wohlthätigen Geschäfte. Daß auch ie ser Traum bie Wirkung eines guten Engels war, ft darum gewiß, weil er durchaus in der Natur iner gesunden menschlichen Seele nicht gegründet ist enn von Brendenhof läßt sich nicht denken, daß er ur auf die entfernteste Art Somnambül gewesen sey.

Eine außerst merkwurdige Uhnung burch einen Eraum wird im zweiten Seft bes ersten Banbes bes Museums bes Bunbervollen folgendermaßen erzählt:
"Kure porber ebe bie Kürftin Raggen von Bare

"Kurz vorher, ehe die Fürstin Ragozsy von Bardan nach Paris reiste, hatte sie folgenden Traum: ie träumte, daß sie sich in einem unbefannten 3imner besinde, wo ein gleichfalls ihr befannter Mann nit einem Becher zu ihr kommt und ihr daraus zu rinken anbietet. Sie erwiedert, daß sie keinen Durst yätte, und dankt ihm für sein Anerbieten. Der unvekannte Mann wiederholt seine Bitte und sett hinzu: ie möchte es ihm nicht weiter abschlagen, denn dieß ey der letzte Trank ihres Lebens. Sie erschrack hefia bierüber und erwachte.

Im Oftober 1720 langte diese Fürstin munter und zesund in Paris an und bezog ein Hotel garni (eine nöblirte Wohnung), wo sie bald nach ihrer Ankunst ein hestiges Fieber übersiel. Sie schicke sogleich zu dem berühmten Arzt des Königs, dem Bater Helvezius. Der Arzt kam und die Fürstin gerieth in ein auffallendes Erstaunen. Man fragte nach der Urziache desselben, und sie gab zur Antwort, daß der Arzt ganz vollfommen dem Manne gleich sähe, den sie zu Warschau im Traum erblickt hatte. Doch

biegmal werbe ich noch nicht fterben, benn biefes Bimmer ift nicht baffelbe, bas ich bamals jugleich

mit im Traum fabe."

"Die Kurftin wurde balb barauf vollig wieber bergestellt und ichien ibren Traum gang vergeffen gu baben, ale fie burch einen neuen Umftanb wieder mit ber größten Lebhaftigfeit baran erinnert murbe: fie mar mit ihrem Logis in bem Sotel nicht gufrie ben, und verlangte baber, bag man ibr eine 2Bob nung in einem Rlofter gu Paris gubereiten mochte, welches auch geschab. Die Rurftin gog in bas Rlofter ein; allein faum war fie in bas fur fie bestimmte Bimmer getreten, ale fie überlaut zu ichreien anfing: "Es ift um mich gescheben, ich werbe nicht wieder lebendig aus Diefem Bimmer berausfommen : benn es ift ebenbaffelbe, bas ich ju Barichau im Traum ge feben babe!" Gie ftarb wirflich nicht lange barauf, au Unfang bes Jahres 1721, und gwar in bem name lichen Bimmer, an einem Salegeichwur, bas burd bie Berausnahme eines Babns entftanben mar."

Auch biefer Traum rubrte von einem guten Engel ber, der die Fürstin auf ihr bald bevorftebendes Endt

aufmertfam machen wollte.

§. 134.

Es gibt aber auch Ahnungen, beren Zwede folde Gegenstände bezielen, die ber Mühe nicht werth icheinen, daß sich ein guter Geift ober Engel barauf einstäßt; Beispiele bavon steben in Morizens Erfahrungs Seelenfunde, erster Band, Ites St., S. 70 u. f.; ich will ben ganzen Brief, wie er an ben Berfasser geschrieben worden, bier einruden.

"Sie wunschen alfo, bag ich Ihnen basjenige fdrifts lich mittheilen foll, was ich Ihnen neulich von bem Borbersehungsvermögen ber Seele munblich ergablt Da meine Erfahrungen auf Träumen berus; so muß ich freilich wohl befürchten, daß manche für einen phantastischen Träumer halten wers allein wenn ich zu Erreichung Ihres allerdings nüglichen Zwecks etwas beitragen kann, so liegt its baran, man benke was man wolle; genug, ich

Bürge für die Wahrheit und Zuvertäßigfeit besigen, was ich sogleich umftändlicher erzählen will."
"Im Jahr 1768, als ich in der hiesigen Hofaposte (in Berlin) die Apotheferfunst erfernte, hatte In der 72sten Ziehung der Königl. Preußischen blenlotterie, die am 30. Mat desselben Jahrs gesihe, auf die Zahlen 22 und 60 gesetzt.

,In der Nacht vor dem Tage der Ziehung träumte , daß des Mittags gegen 12 Uhr, als zu welcher t gewöhnlich die Lotterie gezogen zu werden pflegt,

Sofavothefer ju mir berunter ichidte und mir en ließ, daß ich zu ibm berauf fommen follte. 216 binauf fam, fagte er zu mir, ich follte fogleich feits des Schloffes zu dem Auctions-Commiffarius, ren Mylius, geben und ibn fragen, ob er bie ibm nmittirten Bucher erftanden habe: follte aber ja 'b wieder fommen, weil er auf die Antwort warte." "Das ift vortrefflich, bachte ich bei mir felbft (nam= noch immer im Traum), jest wird gerade bie tterie gezogen, und da will sogleich, sobald ich mei= 1 Auftrag ausgerichtet babe, geschwind nach dem neral-Lotterieamte binlaufen und feben, ob meine immern herausfommen (die lotterie murde bamals offener Strafe gezogen), wenneich nur hurtig ie, fo fomme ich boch noch fruh genug wieber gu use."

"Ich ging also sogleich (noch immer im Traum), inem erhaltenen Befehl zufolge, zu bem Anctions

Commissarius, herrn Mysius, bestellte meinen Auftrag, und nach erhaltener Antwort lief ich eitigst nach dem General Lotterieamte an der Jägerbrücke. Ich sam hier die gewöhnliche Zurüstung und eine ansehnliche Menge Zuschauer. Man hatte schon angesfangen, die Nummern in das Glücksrad hineinzugählen, und in dem Augenblick, als ich ankam, wurde Nro. 60 vorgezeigt und ausgekusen. D, dachte ich, das ist eine gute Borbedeutung, daß gerade eine von meinen Nummern ausgerusen wird, indem ich dazu komme."

"Da ich nicht lange Zeit hatte, so wunschte ich nun nichts mehr, als daß man mit dem Hereinzählen der noch übrigen Nummern so viel als möglich eilen möchte. Sie wurden endlich alle hereingezählt, und nun sahe ich dem Waisenknaben die Augen verbinden und nachher auf die gewöhnliche Art die Num mern zieben."

"Als die erfte gezogene Bahl vorgezeigt und ausgerufen wurde, so war es Aro. 22. Schon wieder eint gute Borbedeutung, dachte ich, nun wird 60 gewiß auch heraussommen! Es wurde die zweite Rummer

gezogen, und fiebe ba, es mar Dro. 60."

"Nun mögen fie meinetwegen ziehen, was fie wollen, fagte ich zu Jemand, der neben mir ftand, meint Rummern find heraus, ich habe nicht länger Zeit; indem drehte ich mich um und lief spornstreiche zu

Saufe. -"

"Sier erwachte ich und war mir meines Traums so deutlich bemußt, als ich ihn jest erzählt habe. Ware mir nicht ber so sehr natürliche Zusammenhang und die ganz besondere Deutlichkeit auffallend gewesen, so wurde ich ihn für nichts anders als einen Traum im gewöhnlichen Berstande gehalten haben:

die fe aber machten mich aufmerkfam und reizten meine Reugierde fo febr, daß ich kam den Mittag erwarten konnte."

"Endlich schlug es eilf, aber noch war kein Ansichein zu Erfüllung meines Traums. Es schlug ein viertel, es schlug halb Zwölf, und auch noch jest war keine Wahricheinlichkeit dazu vorhanden. Schon hatte ich alle Hoffnung aufgegeben, als unvermuthet einer von den Arbeitsleuten zu mir kam und mir sagte, ich solle sogleich zu dem Herrn Hofapotheker herauffommen. Ich ging voller Erwartung herauf und hörte von ihm mit der größten Berwunderung, daß ich sogleich zu dem Auctions-Commisarius, Herrn Mylius, jenseits des Schlosses, gehen und ihn fragen solle, ob er die ihm committiren Bücher in der Auction erstanden habe? zugleich sagte er mir auch dabei: ich solle ja bald wieder kommen, weil er auf die Untwort warte."

"Ber war wohl geschwinder als ich? — Ich ging eiligst zu dem Auctions-Commissarius, Herrn Myslius, bestellte meinen Austrag, und nach erhaltener Antwort lief ich, so geschwind ich konnte, nach dem General Lottericamt an der Jäzerbrücke. Und volsler Erstaunen sahe ich, daß Nummer 60 in dem Augenblick, als ich herankam, vorgezeigt und ausgesrufen wurde."

"Da mein Traum bis jest so punktlich eingetroffen war, so wollte ich boch nun auch gerne das Ende abwarten, so wenig ich auch Beit dazu hatte; ich wunschte daher nichts mehr, als daß man mit dem hereinzählen der Nummern eilen möchte. Endlich wurde man damit fertig. Es wurden dem Waisenskan, wie gewöhnlich, die Augen verbunden, und nun kann man sich leicht die Begierde vorstellen, mit

Commissarius, herrn Witrag, und nach erhaltensbem General Lotterleam fand hier die gewöhnt sehnliche Menge Zusch fangen, die Nummer zählen, und in dem Nro. 60 vorgezeigt das ist eine gute Wimeinen Nummern fomme."

"Da ich nicht nun nichts mehr Ien der noch all eilen möchte, und nun sabbinden und na mern ziehen

"Ale bie gerufen wurd gute Borbet auch heranel gezogen, unt

"Run m Ien, fagte Rummern indem bre Haufe.

Joan in

mes Traums er

war Are. 22. Es auch diese war, so

mich schon länger Auftrag erlaubte; ich e junächst Stehenben, weite mir einer, wollen wern alle heraus sind? at länger Zeit, meine nun mögen sie meineindem wandte ich mich lief eiligst und freudig ein ganzer Traum nicht af, sondern sogar ben

unangenehm, wenn ich enngen von ähnlichem

numte mir gegen Morend am schlesischen Thor me von da quer über bas Riecksborfer- oder Dres

Stoppeln, und es schien,
er gestanden hatte, nicht
miet war. (Dieg veres gleich nicht vorber
eie Niedsdorfer Straße
abr, daß sich vor einem
sichen versammelt hataben. Ich vermuthete

r bem Hause irgend eine Neuigext vorgefauen zenn würde, und aus dieser Ursache
engte ich, als ich berankam, den Ersten, der mir aufließ, was gibt's benn hier? I, antwortete er ganz
peichgültig, die Lotterie ist gezogen; so, sagte ich, ist
exten gezogen? was sind denn für Nummern herus? — I, gab er zur Antwort, da stehen sie, und
ugleich zeigte er mit dem Finger nach der Thüre
ines im Sause besindlichen Kramladens, den ich sest
perft gewahr wurde."

"Ich fabe die Thur an und fand, daß die Numnern mit Kreide an einer schwarzen Leiste der Thure maeschrieben waren, so wie es wirklich nicht selten

u gescheben pflegt."

"Ilm zu wissen, ob sich wirklite am Anfange ber Niededorser Straße ein Kramladen nebst einer Loterieeinnahme besindet, so habe ich mir den Weg dashin nicht verdrießen lassen und gefunden, daß sich beides in der That so verhält. Zu meinem größten Verdruß ward ich aber gewahr, daß nur eine einzige Nummer von denen, die ich gesetzt hatte, heraus war; ich übersabe die Nummern noch einmal, um sie nicht zu vergessen, und ging darauf verdrießelich nach Hause. Ehe ich aber noch zu Hause fam, erwachte ich."

"Ich ward, als ich erwachte, burch ein zufälliges Beräusch verhindert, mich meines Traums sogleich ju erinnern; furz nachher siel er mir wieder bei, und nachdem ich etwas nachgedacht hatte, erinnerte ich mich bessen so deutlich, als ich ihn jest erzählt habe, jesoch siel es mir schwer, mich auf alle fünf Rummern

genau zu befinnen."

"Daß Mro 42. die erste, und Mro. 21. die zweite von den Nummern war, die ich angeschrieben gese pen hatte, dieß wußte ich mich ganz gewiß zu erinnern: daß die dritte, die hierauf folgte, eine 6 gewesen war, dieß wußte ich auch noch ganz gewiß; nur wußte ich nicht zuverläßig, ob die Null, die ich in dieser Gegend gesehen hatte, zu 6 oder zu der darauf folgenden Nummer 4 gehörte, die ich mir auch noch sehr deutlich gesehen zu haben erinnerte, und da ich dieses nicht gewiß wußte, so konnte es sowoll 6 und 4 allein, als auch 60 und 40 gewesen sepn."

"Auf die fünsie Nummer konnte ich mich am abserwenigsten mit Zuverläßigkeit besinnen, so viel wußte ich zwar gewiß, daß es eine aus den Fünszigern gewesen war, welche aber, das konnte ich nicht mit Gewißheit bestimmen; Nummer 21 hatte ich wirlich schon gesetzt, und dieß war diesenige, die meinem Traum nach von meinen Nummern herausgekommen

jenn jollte."

"So merkwürdig mir auch übrigens mein Traum zu seyn schien, so machte mich boch dieß mißtrausch, daß ich mich nicht ganz deutlich auf alle fünf Nummern besinnen konnte. Db ich gleich ganz gewiß wußte, daß unter den sechözehn angeführten Nummern, nämlich den zehn Künfzigern und den sechs vorber genannten, alle fünf waren, die ich im Traum gesehen hatte, und obgleich noch Zeit genug zum Einstegen war, so wollte es mir doch des beträchtlichen Einsages halber nicht behagen, sechszehn Nummern mit einander verbunden zu sezen; ich ließ es also bei einigen Amben und Ternen bewenden, und hatte noch dazu, wie der Erfolg lehrte, den Berdruß, eine schlechte Berbindung der Zahlen gewählt zu haben."

"Um britten Tage nachber, ben 21. Huguft 1776, ward bie Lotterie gezogen, es war bie 215te Biebung, und es famen richtig alle funf Rummern beraus, bie

ich im Traum gesehen hatte, nämlich 60. 4. 21. 52. 42, und nun erinnerte ich mich auch ganz beutslich, daß die Nummer 52 die fünste von densenigen war, die ich im Traum gesehen hatte, und auf die ich mich bisher nicht mit zuverläßiger Gewißheit besinsnen kounte."

"Statt einigen tausend Thalern, die ich hatte gewinnen fonnen, mußte ich mich jett mit einigen wanzigen abspeisen laffen."

"Run alfo noch die britte und fur jest legte Er=

fabrung."

"Um 21. September 1777 traumte mir, baß mich ein guter Freund besuchte, und nachdem bas Gespräch auf die Lotterie gefommen war, aus meinem fleinen Gludbrad, welches ich bamals hatte, Rummern zu

gieben verlangte."

"Er zog verschiedene, in der Absicht, sie zu besesen. Als er aufgehört hatte zu ziehen, so nahm ich alle Nummern aus dem Glücksrad heraus, legte sie vor mir auf den Tisch hin und sagte zu ihm, die Nummer, die ich jest greisen werde, kömmt in der kunfrigen Ziehung ganz gewiß heraus; indem griff ich unter dem ganzen Hausen eine Nummer heraus, wickelte sie auseinander und besahe sie: es war Nro. 25. sehr deutlich. Ich wollte sie wieder zusammens wickeln und in die Kapsel steden, aber in dem Ausgenblick erwachte ich."

"Da ich mir meines Traums so deutlich bewußt war, als ich ihn jest erzählt habe, so hatte ich viel Zutrauen zu dieser Nummer, und besetzte sie daher auch so, daß ich mit dem Gewinnst zufrieden gewesen sent würde; aber zwei Stunden zuvor, ehe die Lotterie gezogen wurde, erhielt ich von dem Lotterie-Einnehemer meinen Einsatz zurud, mit der Nachricht, daß

meine Rummer ganglich gestrichen fep. Die Lotterie wurde am 24. September gezogen und meine Rummer fam richtig beraus. Es war die 234fte Biebung."

"Db ich gleich sehr gerne zugebe und sehr wohl weiß, daß viele, und vielleicht die mehrsten Träume aus solchen Ursachen entstehen, die blos im Körper gegründet sind, und daher auch von feiner weitern Bedeutung seyn können, so glaube ich doch aus vielfältiger Erfahrung hinreichend überzeugt zu seyn, daß es nicht selten Träume gibt, an deren Enistehung und Daseyn der Körper, als Körper, keinen Thill hat; und zu diesen gehören, wie ich glaube, die drei angeführten Beispiele.

"Ich denke nicht, daß der Inhalt diefer Traume Jemanden zu irgend einer ichiefen Beurtheilung Gestegenheit geben follte, benn fonft hatte ich eben fo gut andere mablen konnen; aber gerade des abnib den Inhalts wegen habe ich fie zusammengestellt."

Chriftoph Rnape, ber Weltweisheit, Argneimiffenichaft und Bundargneifunft Dottor.

Auch ich habe biefe brei Ahnungen beswegen aus wielen herausgesucht, weil hier feine Tauschung ber Einbildungofraft, oder auch irgend eine außere Ber fettung ber Ilmstände, die der Seele Stoff zur Errathung hatte geben tonnen, benfbar ift, und endlich, weil sie alle Eigenschaften der historischen Glaubwurdigfeit haben.

S. 135.

Ich theile nun noch einen Brief mit, ben ein febr wurdiger Prediger in einer namhaften Stadt an mich geschrieben bat:

"Da ich aus Dero Schriften weiß, baß Sie Borhabens find, etwas über bas Ubnungevermogen ber Seele zu schreiben, so bin ich fo frei, auch einen Beitrag bazu zu liefern, ber um so zuverläßiger ift, e mehr ich mir es beinabe zur Ehre rechne, ben

3meifler in biefer Materie gu fpielen."

"1) 3ch felbst, als Knabe von 15 bis 16 Jahren, var auf einmal mitten in einem gleichgültigen Gespräch janz außer mir, indem mir meine Phantasie so lebsaft, als ob es wirklich ware, einen Dieb begleitet von Soldaten und Bauern, deren Kleidung ich sogar abe, darstellte, so daß ich das Gespräch unterbrach und sagte: man bringt einen Dieb! — Ich wurde verlacht; — allein ungefähr 10 Minuten darauf fam virklich ein Gesangener und sabe gerade so aus, wie ch ihn im Geist gesehen hatte. Es war eine plogsiche Erstase, in der ich das Gesicht sahe."

,,2) Außer einigen Ahnungen von geringerem Belange meiner Frau im Traum, will ich nur biefe anführen, die höchst merkwürdig ist, und die daher auch Mauchard in sein Magazin der Erfahrungs

Seelenfunde aufgenommen bat \*).

"Sechs Wochen vor dem Borfall selbst träumte meiner Frau, sie reise mit Jemanden; diese Person wurde unterwegens frank, sie reiste dem ungeachtet sort, es wurde ihr übler, sie bitte eine alte, eine sehr schlimme Physiognomie habende Frau um etwas zu Essen, erhalte aber nichts als Brod und Wasser: die Person liege furz darauf im Bette sehr schwach, ein Pfarrer erscheine, über dessen Dummheit sich die Unwesenden ärgerten; sie sahe sie todt, sahe die Trauernden im Zimmer erscheinen, hörte auf der Straße das Lied singen: "Auf meinen Jesum will ich sterben,"

<sup>\*)</sup> Mauchard hat fie vielleicht in Morizens Erfahrungs-Seelenkunde eingefandt.

meine Nummer ganglich gestrichen sep. Die Lotterie wurde am 24. September gezogen und meine Rummer fam richtig beraus. Es war die 234ste Ziehung."

"Db ich gleich sebr gerne zugebe und sehr wohl weiß, daß viele, und vielleicht die mehrsten Träume aus solchen Ursachen entstehen, die blos im Körper gegründet sind, und daher auch von feiner weitern Bedeutung seyn können, so glaube ich doch aus vielfältiger Erfahrung hinreichend überzeugt zu seyn, daß es nicht selten Träume gibt, an deren Enistehung und Daseyn der Körper, als Körper, keinen Theil hat; und zu diesen gehören, wie ich glaube, die drei angeführten Beispiele.

"Ich denke nicht, daß ber Inhalt diefer Traume Jemanden zu irgend einer schiefen Beurtheilung Gelegenheit geben sollte, benn sonft hatte ich eben so gut andere mablen können; aber gerade bes abnlichen Inhalts wegen habe ich sie zusammengestellt."

Chriftoph Anape, ber Beltweisheit, Argneimiffenichaft und Bundarzneifunft Doftor.

Auch ich habe biefe brei Ahnungen begwegen aus wielen herausgesucht, weil hier feine Tauschung ber Einbildungsfraft, oder auch irgend eine außere Berefettung der Umftande, die der Scele Stoff zur Errathung hatte geben können, denkbar ift, und endlich, weil sie alle Eigenschaften der historischen Glaubwurd bigfeit haben.

S. 135.

Ich theile nun noch einen Brief mit, ben ein febr wurdiger Prediger in einer namhaften Stadt an mich geschrieben bat:

"Da ich aus Dero Schriften weiß, baß Gie Borhabens find, etwas über bas Abnungevermogen ber bazu zu liefern, der um so zuverläßiger ift, ich mir es beinahe zur Ehre rechne, ben

in diefer Materie ju fpielen."

Ich selbst, als Knabe von 15 bis 16 Jahren, einmal mitten in einem gleichgültigen Gespräch ger mir, indem mir meine Phantasie so leds ob es wirklich wäre, einen Dieb begleitet ldaten und Bauern, deren Kleidung ich sogar urstellte, so daß ich das Gespräch unterbrachte: man bringt einen Dieb! — Ich wurde; — allein ungefähr 10 Minuten darauf fam ein Gesangener und sahe gerade so aus, wie im Geist gesehen hatte. Es war eine plogsstafe, in der ich das Gesicht sahe."

Außer einigen Uhnungen von geringerem Beneiner Frau im Traum, will ich nur biese
1, die höchst merkwürdig ist, und die daber
'auchard in sein Magazin der Erfahrungs

unde aufgenommen bat \*).

Jo Wochen vor dem Borfall selbst träumte Frau, sie reise mit Jemanden; diese Person interwegens frank, sie reiste dem ungeachtet wurde ihr übler, sie bitte eine alte, eine sehr : Physiognomie habende Frau um etwas zu erhalte aber nichts als Brod und Wasser: son liege kurz darauf im Bette sehr schwach, rrer erscheine, über dessen Dummheit sich die iden ärgerten; sie sahe sie todt, sahe die Trausim Zimmer erscheinen, hörte auf der Straße singen: "Auf meinen Jesum will ich sterben,"

udard hat fie vielleicht in Morizens Erfahrungs= lentunde eingefandt.

fabe bie hier gar nicht gewöhnlichen Marschälle bei Leichen u. f. w. — Seche Wochen barauf ging alles bis auf die fleinsten Umftande in Erfüllung. — Alles dieses aber erzählte sie sogleich Morgens nach gehabtem Traum, es ift also nicht erft hernach erfunden, oder mit Zusägen bereichert."

Das folgende diefes Briefs gebort nicht hieber.

S. 136.

Bei allen diesen Ahnungen fällt uns fein Zweif in die Augen. — Freilich bei dem Gewinnen oder nicht Gewinnen in der Lotterie ist allerdings die Borssehung geschäftig, weil beides start in den Wirkungsfreis eines Menschen eingreift und großen Einfluß auf sein Schickfal und auch auf das Schickfal berer hat, mit denen er in Beziehung steht. Allein in den Ahnungen des Dr. Knape zeigt sich etwas Sonderbares. Sie halfen ihm zu nichts — und man sieht deutlich, daß die Borsehung den Folgen dieses Borsperwissens vorbeugte. —

Im ersten Fall hatte Anape schon die Zahlen 22 und 60 besetzt, als er träumte und voraus sahe, daß diese Nummern zuerst herauskommen werden. Dem Unschein nach war also diese Abnung durchaus zwecklos.

Der zweite Traum aber beweist augenscheinlich die Einwirkung ber Borsehung: Knape sabe alle fünf Nummern deutlich, die Uhnung war vollständig; da es nun aber seiner Führung nicht angemessen war, daß er eine so große Summe Geldes auf einmal in die Hände bekommen sollte, so veranlaßte die Borsehung ein Geräusch bei seinem Erwachen, oder sie bediente sich desselben, um seine Ausmertjamkeit von Zahlen abzulenken; er wußte sie also nicht mehr genau.

Meußerft merfwurdig ift in Diefer Rudficht ber britte Traum: Rnape war fich ber Rummer 25 auch nach Frwachen fehr beutlich bewußt, sie wurde befest, Frwar drei Tage vor der Ziehung, also noch Figenug — und doch wurde sie von dem Lotteries sehmer gestrichen und nicht angenommen? — Wasie? — das erzählt Knape nicht.

Benug! die Borfehung wollte nicht, daß er auf er Bahl gewinnen follte, und die Uhnung war

1 amedios.

nch bei der Ahnung bes Pfarrers in feinen Jüngssfahren bemerkt man keinen Zwed; vermuthlich e fie aber einen wirksamen Eindruck auf sein Ges machen, der es zu einem heilfamen Nachdenken bereiten konnte.

Des merkwürdige Traum der Frau Pfarrerin, der gang vollständige Uhnung enthält, scheint ebens ganz zwecklos zu seyn: indessen fann man doch bei dieser, wie bei allen dergleichen Uhnungen it wissen, ob sie nicht auf den innern Menschen beinen Ideengang — und unbemerkt wirken — also auch ihre Zwecke haben. Dieß ist mir westens mehr als wahrscheinlich.

S. 137.

Aber was sagt nun ber Philosoph, ber aufgeklärte eise, und was sagt ber erleuchtete Christ bazu? Der mechanische Philosoph muß bei allen diesen som erzählten Ahnungen die Hand auf den Mund en; denn seinem System zufolge kann kein Mensch br von der Zukunft wissen und errathen, als was aus den in die Sinne fallenden gegenwärtigen Ursten und ihren nothwendigen oder wahrscheinlichen irfungen vernünstig folgern kann. Bon beiden ist er in den angeführten Beispielen gar keine Rede. iese Ahnungen stehen sogar im geraden Widerspruch Stillings sämmtt. Schriften. VI. Bb.

mit sener Philosophie; ihren Grundsagen gifte nicht möglich — und boch sind sie wi wahr — hieraus folgt mit apodiftischer (daß sene Grundsage grundsalsch sind. Um lich und zuverläßig über diesen höchst wich genstand zu erklaren, will ich hier eine Deduktion über diese dunkle Sache versuch Lejer werden mir also verzeihen, wenn ich benes wiederhole, das ich schon gesagt hat S. 138.

Der Menich ist vermittelft feines gege Körpers auf die gegenwärtige Sinnenwelt, i schenfeele aber, ober fein Geist mit ber ewi bulle auf die überfinnliche organisert.

Die Menichenseele ift, so lang bas obauert, in biesen mechanischen Körper er durch seine sinnlichen Werkzeuge erlangt si Erkennmisse in Raum und Zeit; und ba in ihrem Wesen, von Natur auch keine of kenntnissquelle hat, so kann sie auch unmög urtheilen und schließen, als nach den Ge sie vermög ihrer körperlichen Organisation nenwesen gibt.

Für ben, ber feinen Gott ber Christen Unsterblichfeit ber Seelen troß seiner inm zeugung glauben will, ber fann sich auch ruhigen, ober vielmehr beunruhigen, er bes mehr. Aber die nach Borvollsommnung immer steigender Glüdseligkeit hungernde darf mehr, als tiese vergängliche Sinne bieret. — Dieß Mehr sinder sie aber in ihr Erkenntnigkreis gang und gar nicht. Man dem physischen Beweis des Daseyns Sowas man will, so kommt boch nie der wie

n bodft v Ufommener, allmächtiger, allaes g, allgutiger und allweifer Denich beraus, ge Coopfung, nebft ber gangen Denfch= Dafchine ift, bie fich burch ibre eigenen

nen Rrafte felbft regiert.

rele fennt fich felber nicht und fann fich ibrer finnlichen Erfenntnifguelle unmöglich Ewige Kortbauer mit immer fteigen= Ufommnung und Gludfeligfeit municht fie; bagu liegt in ibrem Befen, er ift ibr an= fich felbft überlaffen, fennt fie auch bie tittel nicht, baju ju gelangen. Gie fucht iturlicher Beife in ber Welt, worin fie it, namlich in ber Ginnenwelt, aber ba fie nicht. Gie eilt von einer Erfenntnig, Benug jum anbern, wird nie gufrieben, b wird fie burch ben Tob ber Ginnenwelt and die Burudbleibenben miffen nicht, mas

eworden ift. D wieder - unter Millionen faum Giner

Sache weiter nach; er fommt auf eine verfolgt fie und fommt weiter. Er entbedt jeit, daß die Welt, in der er lebt, ja daß inen Urfprung baben muffe, - er gevie 3dee einer Gottheit; er schließt aus fen und bringt also einen bochft vollfom= enfchen beraus, ber nun fein Gott ift, er , daß er ibn verebren und 3hm abulich Damit entfaltet fich auch ein Befes Bemuthe, deffen Formul ift: "Bas bu t. das dir Undere thun follen, bas thue nicht." - Und: "Was du municheft, baß e thun follen, bas thue bu Ihnen." Bei achdenfen fommt er nothwendia endlich ba= bin, wobin nun bie Bernunft ju unfern Beiten D Die philosophische Aufflarung gefommen ift, warm jum Deismus, bann jum Katalismus, bann jum 3 turalismus; und nun jum Atheismus. Die fich fell überlaffene, nicht burd bie mabre geoffenbarte Heh gion geführte und erleuchtete Bernunft muß enblid Dabin fommen.

Indeffen jagen bie anerichaffenen Grundtriebe I Bervollfommnung und gur Gludieligfeit bie arm eingeferferte Geele von einer finnlichen Erfemmin und von einem finnlichen Genuß gum anbern, un nie, nie wird fie gefattiget, fie fublt, daß fie nicht ibrem mabren Element ift, und fennt boch fein @ beres; jest mablt fie einen von zweien Wegen, ibr allein offen fteben: Gie genießt entweber fo " fie genießen fann, ober fie fampft mit bem Gdid tragt alles, was ibr Bibriges begegnet, mit fiifd Deuth, argert fich über ibr Dajenn, und gebt D' im Tode jum großen unbefannten "Rannfenn"

Biele feben mobl ein und fublen auch wohl, fich nichts Unvernünftigeres und Zwedloferes be laffe, ale Bernichtung ter Geele im Tobe; ein fen, beffen anerichaffener Grunderieb unenbliche Do Bervollfommnung und Genug bes bochften Bute foll in wenigen Jahren, in benen es feinen ic 3mede erreicht, aufboren ju fenn, melder Unfinn Gine nur balb nüchterne Bernunft erfennt bieß . wohl, aber ba man gewöhnlich nach bem Tobe wie mehr von ber Geele bort und fiebt, auger wenn und ba gejagt wirb, ein Tobter babe fich gezeigt fen wieder gefommen; fo weiß auch ber bloo : nunftige Menich, ober ber mechaniiche Philosoph m Gin 2Bort von bem fernern Schidigl feiner Gi nach bem Tobe; er traumt und permutbet aber ims nen mechanischen Grundibeen, die er aus ber welt abstrahirt hat, und die also in ihrer Uns g auf eine andere Welt, in welcher Geister en Willen zu Sause find, grundfalich find.

en Willen gu Saufe find, grundfalich find. ift ber nothwendige Weg ber menfchlichen it, ben fie geht, wenn fie fich felbit überlaffen confequent benft. Run follte man glauben, ichbeit batte icon in bem erften Jahrhundert ultur auf Diefen Beg geraiben muffen, weil ing naturlich und ber Bernunft angemeffen nichts weniger ale bas; wenn wir bie Bealler Bolfer fragen, fo gibt fie une eine gang Untwort: bamals maren bie Menichen mit fterwelt befannt, man alaubie bobere Weien, Menichen, Die ftufenmeije immer berilicher lfommener maren, und fich endlich an Gott, ttheiten, ale bas bodife Befen, ben Uriprung Schöpfer aller Dinge, aufdloffen. Dieje ung ift der Beift und ter Grund aller Depn, oder Gotterlebren aller, nur einigermaßen en Bolfer. Dieje Grundidee fleidere fich bann tion, je nach ihrem Charafter und Lieblings= jen aus. Es gab in fedem Bolf von Beit zu Beit Benies, die mit ihrer glübenden Einbildungs= 3 Bemalbe vericonerten, und bann eniftanden ofe Boblibater der Menschheit, oder auch belben, bie man nach ibrem Tob als Gotter Der Glaube an Gott und Unfterblichfeit gemein berrichend.

frage ich jeden mahrheiteliebenden Leser, wos die Menichheit so früh zu dem Glauben an in eine Geisterwelt und an Unsterblichfeit? B nicht auf dem Wege der Bernunft, denn t geradesweges von dem Allem ab. Eiwa

burch bie Phantafie? — biese allezeit fertige nerin neuer Unwesen? — Dieß ließe sich alle benfen, aber bei genauer Prüfung schwinde Bermuthung und wird zu Richts, benn:

1) Jebem Bild ber Phantafie liegen wirkliche Ibeen zum Grund; benn wie fann fich bie Chungefraft etwas vorftellen, etwas schaffen, zie feinen Stoff hat? Erft nachdem fie etwa einem Gott und einer Geisterwelt wußte, erft malte fie biese Grundideen mit Bildern aus ber

nenwelt aus; und

2) Alle nur einigermaßen cultivirte Bölfer die Grundidee von Gott, von der Geisterwel von der Unsterblichfeit der Seelen. In dieser nen abstraften Begriff fommen alle überein. Le baben sie ihn? — Ratürlicher Beise durch barung Gottes, der Geisterwelt und Erschein verstorbener Menschen, die sie entweder von ihren eltern oder selbst erfahren hatten. Daß alle Me eine Idee von einer Sache, die gar nicht in Sinnen fällt, befommen sollten, ist ein unnau unmöglicher Gedanfe.

Den Ursprung Dieser Grundidee von Gott Geisterwelt und der Unsterblichfeit der Seelen wir in den altesten Zeiten im Drient, in der der Menscheit. Der alteste Geschichtschreib Menschheit, Mose, erzählt uns den Ursprun Sinnenwelt und ihrer Bewohner, die ersten barungen Gottes, der Geisterwelt und der Ulichfeit; die erste Geschichte der Erde und ihre wohner, und dieß Alles so gang ohne den geri Anschein von Dichtung so einsach, erhaben i Gott geziemend, daß sedes unverdorbene Der

m, ungetrübt b fagen muß: ber Dann er-It und ewige, jemmtische Bahrheit! Rofe mar in Egypten erzogen; bamals waren Egyptier Die cultivirtefte Nation auf ber gangen ne. Die fo berühmten Parfen maren fpater: benn bifter Berbufcht ober Boroafter, fowohl ber , ale ber 3weite, waren Schuler in ber eand. en Priefterschaft; alle andere Nationen, auch bie iechen, famen viel fpater empor. Bei aller ibrer ltur hatten boch die Egyptier die Grundidee von ott, ber Beifterwelt und ber Unfterblichfeit, ober tinem Wort, der Theologie und ber Religion, beflect; benn fie batten Dofen und andere Thiere Symbolen der Gottheit gemacht, die dann vom tinen Bolf göttlich verehrt wurden. borben mar auch ihr sittliches Leben; sie maren Mofes Zeiten schon tief gesunken. Er hatte alfo ine Theologie nicht von den Egyptern gelernt, ob gleich auch mit ber Beistesfultur befannt mar, ndern von feinen Boreltern, von ber patriarcalis en Kamilie, und bann auch burch feine eigene Er= rungen, indem er baufigen Umgang mit Gott batte. Der reine theologische Grundbegriff von Gott, ber ifterwelt und ber Unfterblichfeit fam also von ben en Meniden auf die patriarchalische Kamilie, von er auf Dofe, und von diefem auf das Bolf 36: . von biesem - burch mannigfaltig reflektirte tftrablen, auch zum Theil auf Die Griechen, Ros und andere Nationen, wie fich in ihren Mythos en beutlich zeigen läßt, und endlich vollendete Bottmenfch Jesus Chriftus Die Offenbarung Gots an die Menfchen baburch, bag er die theologische e gang rein und vollfommen barftellte und qu= ch den unfehlbaren Weg zeigte, ben ber Menich

geben muffe, wenn fein Grundtrieb gur une Bervollfommnung und zu immer fteigender

ligfeit befriedigt werben follte.

Die theologische Grundidee in ihrem reinfi vollfommenften Begriff, so wie fie Chriftus un Apostet bei Grundung des Chriftenthums fein ren Berehrern und Befennern als ewige bir Wahrheit und als Glaubensarrifel hinterlaffen besteht, in so fern sie zu meinem gegenwärtige

bient, in folgenden Begriffen :

Gott ber Bater, ber allmächtige Schöpfer & und der Erden, fandte feinen eingebornen Go Logos, bas Drgan, burd welches Er fich a ichaffenen Bejen offenbart, auf Die Erbe, um gu werben, um bas aus feinem anericaffer ftand gefallene menichliche Beichlecht zu erlojen. einen ichweren Lebens = und Leibenemeg vo Er Die Erlofung, fcwang fich bann im Trium Tob und bolle und über alle gefallene Beifi Engel auf ben Berricheribron aller Welten, gu ten feines bimmlifchen Baters; Er empfing walt im himmel und auf Erben, und ift lang ber einzige Beltregent, bis alle feine Meniden Reinde, und endlich auch ber Tob find. Der beilige Beift, ben Er une gefa bewirft Die moralijde Bervollfommnung, ober ligung bes Denichen, wenn er 3bn nicht fonbern mit Gebufucht und Glauben barum bie Regierung ber Menfchbeit aber wird bu Beifterreich, gute Engel und Beifter bewirft, ber Rreibeit bes Meniden unbeichabet unt gang unbewußt, burch allerhand Mittel bei Willen nach bem Billen bes Berrn gu fenfen biejenigen Menichen, bie an ben Berrn u

Wort glauben und ihren Lebensmandel barnach eins richten, werden bann auch mitwirfende Beifzeuge in der Weltregierung, deren Zweck dabin gehi, bie so mächtig mit einwirfenden boien Grifter und Menichen nach und nach zu überwinden, ten Erofieis, oder die gesammte Menscheit von ihrer Dienstbarfeit zu befreien, und endlich alles Boje ganz aus dem Reich

ber Birflichfeit zu vertilgen.

Die Körper sober Sinnenwelt wird - unsern menschlichen, in Zeit und Raum eingeschränkten Besgriffen nach — burch ihre eigenen anerschaffenen Kräste regiert; bie vernünstige ober Geisterwelt aber, wohin auch die Menschen — ber Seele nach geshören, burch Gesege. In fener ist die Wirfung ber Kräste nothwendig, in dieser aber hängt die Befolgung der Gesege vom freien Willen ab, dem aber die gönliche Regierung Schranken sest, wenn er sich mit ihren Zwecken nicht vereinigen läßt.

Dbgleich die guten und bofen Engel und Geister machtig in die Weltregierung mit einwirfen, so ist boch in den göttlichen Gesetzen des alten und neuen Bundes streng verboten, ihre Befanntschaft zu suchen und sich mit ihnen in Beziehung und Berhaltniß zu segen, und eben so wenig ist es den Bürgern des Geisterreichs erlaubt, sich den noch im irdischen Lesben befindenden Menschen ohne ausdrücklichen Besehl poer Erlandnist des Serrn sinnlich zu offenbaren.

Wer alfo den Umgang mit der Beifterwelt sucht, ber fündigt schwer und wird es bald bereuen; wer aber ohne sein Suchen durch göttliche Fügung in diese Befanntschaft fommt, der bete und flehe um Beieheit, Muth und Kraft, denn er hat das alles nothig; und wer durch Krantheit, oder Abirrung seiner physsichen Ratur in ein solches Berhaltniß ge-

rath, ber fuche burch bie geborigen Mittel feine Befundbeit wieder ju erhalten und fich bes Umgangs

mit Beiftern gu entichlagen.

Gebt, meine lieben lefer! Dief ift ber reine, mabre, evangelifde Lebrbegriff von Gott und von ber Beis fterwelt, und bie Grundidee gu meinem theofratifden Freibeitofoftem, ober ju meiner theofratifchen Philos fopbie. In allem, mas gum irbifden leben und gur Sinnenwelt gebort, ba ift uns bie mechanische Phis Tofopbie Regel und Richtschnur bes Denfene und Schliegens, ba muß bie Bernunft nach ben logifden Befegen urtbeilen und unfre einzige Rubrerin fenn; fobald aber vom gangen Reich vernünftiger Wefen bie Rebe ift, fo urtheilt fie nach ben Befegen ber Freibeit und ber gottlichen Offenbarung, weil ber Menich in biefem Leben nur auf Die Ginnenwelt pragnifirt ift und er alfo feine Data gu ben Grunde formen bes Denfens in ber Beifterwelt bat, bis fie vom groben mechanischen Rorper entbunben ift.

Fürchtet boch nicht, meine Lieben! daß ich bem Aberglauben wieder Thur und Thor öffne: benn ich behaupte ja ausdrudlich, daß wir vom Beifterreich und feinen Wirkungen feine Notig nehmen follen. Wir find auf das Wort Gottes, auf den herrn und auf feinen Geift angewiesen, alle andere Geifter

geben une nichte an.

Der allgemein herrschenbe Unglaube und Abfall bat die guten Engel und Geister entfernt und die bosen Geister herbeigelockt, die sich aber wohl buten, sich fennbar zu machen; unter der Hulle natürlicher Wirkungen treiben sie ihr Unwesen, und beschleunigen also das Reisweiden zum Gericht. Wachen und besten ift unsere größte Pflicht.

Dieg ift meine Theorie ber Beifterfunde, nach beren

Grundfagen ich nun die Frage, was von Uhnungen, Gesfichten (Bisionen) und Geisterericheinungen geglaubt und nicht geglaubt werden muffe, beantworten fann.

S. 139.

Wenn ein Denich, ber feine Unlage gum Abnen, bas ift, fein entwickeltes Abnungevermogen bat, unb bann burch ein unbefanntes Envas por einer Gefabr gewarnt wird, fo gefchiebt bieg auf Befebl ber gottlichen Regierung burch einen Engel, ber fich bann irgend eines naturlichen Mittels, ober auch eines unmittelbaren Gindrude auf bas Gemuth bedient, je nachbem er feinen 3med am leichteften und beften erreichen fann. Sieber geboren bie erften Beispiele mabrer Uhnungen, Die ich oben ergablt babe. Fragt man mich, warum werben nicht alle Menichen fo por Befahren gewarnt? fo antworte ich : Benn ein Menich felbit eine Befahr vorausfeben und vermuthen fann, fo ift feine Uhnung nöthig, und eben fo wenig, wenn ein Unglud dem Bwed der gottlichen Regierung angemeffen ift. Dur bann bedarfs einer marnenden Abnung, wenn das bevorftebende Unglud nicht anders vermieden werden fonnte und boch nicht jum 3med pagte, folglich burchaus verhütet merben mußte.

Der Traum des Herrn von Brendenhof's war auch Wirfung eines Engels, weil er auf keine andere Art zur thätigen Hülfe so vieler Unglücklichen bewogen, zubereitet und gestärft werden konnte; und so war es auch ein Engel, der der Fürstin Ragozky die Umstände, die ihren Tod begleiten würden, frühzeitig bekannt machte, um Ihr einen Wink zu geben, was sie nun zu thun habe. Warum durch einen Engel? — und auf diese Art? — das wird dereinst die andere Welt entbüllen.

§. 140.

Was aber nun bie Ahnungen bes Doftors Knape betrifft, so verhält sich's damit gang anders; biese hatten ihren Grund in seinem eigenen Wesen. Ich will mich naber darüber erklaren:

Dag Engel nicht hiebei geschäftig waren, erhellet baraus, weil bie Uhnungen unnug waren, indem bie Borfebung ibren 3med vereitelte. Die Sache ver-

balt fich folgenbergeftalt:

Aus meiner bisber vorgetragenen Theorie erhellet, bag bie Menschensele sich insofern bem Geisterreich nabere, als sie sich von ben Organen, burch bie sie auf ben Körper und bieser auf jene wirft, frei macht. Dieses kann auf vielfache Weise burch vielerlei Stufen, von ber leisesten Ahnung an bis zur völligen Entbindung im Tode gescheben.

Wenn ein Menich eine natürliche Disposition gu irgend einer Art ober zu einem gewissen Grad jener Entbindung der Scele vom Körper bat, so nenne ich diese Art ober diesen Grad das Ahnungsvermögen, welches ich dann, wann es thatig wird ober wuft,

bas entwickelte Ubnungevermögen nenne.

Die Urt des Ahnungsvermögens der Seele berubt auf einer herrschenden Reigung zu einer Sache, z. B. wer Freude am Lotteriespiel hat, oder wen die Reugierde, gewisse zufünstige oder dem Raum nach entsfernte Dinge zu wissen, beseelt und dabei sene Disposition hat, der entwickelt nur in diesem Stück sein Uhnungsvermögen; er empfindet das, wohin seine Seele eine Tendenz hat, und zwar im Berhältniß sener Disposition, in dunklerem oder hellerem Grade.

Go begreiflich und vernünftig bieg Alles ift, fo bleibt boch noch eine Sauptichwierigfeit übrig, namlich: wie kann man im Geisterreich ober wie konnen endliche Geister, die alle als eingeschränkte Wesen ihre Begriffe nach einander, also in der Zeit ent-wickeln, gufünftige Dinge vorber wiffen?

Ich antworte: ba die freien Sandlungen ber Mensichen in der Sinnenwelt durch das Geisterreich, aber ihrer Freiheit unbeschadet, geleitet werden, folglich die Anstalten zu allen Berrichtungen der einzelnen Menschen, vom Geringsten bis zum Bichtigsten vorsbereitet und angewendet werden, so kann ein Mensch, der ein entwicklies Ahnungsvermögen hat, das Nessultat jener Anstalten empfinden, indem es sich auf irgen eine Art versinnlicht und dadurch empfinds bar wird.

Es fann burchaus feinen blinden Bufall, fein blos fes Ungefähr geben; aus ben allerfleinften und uns bedeutenoften Borfallen entfteben gewöhnlich bie allerwichtigften Greigniffe; fein Saar, fein Sperling fallt auf Die Erte obne Gottes Willen. Un ben Gviel: tischen und bei ben verbotenften Sandlungen idredlichften Laftern ift bas Beifterreich gefchaftig. Die bofen Beifter wirfen jum Berberben, erhigen Die Leidenschaften und loden jum Lafter, und bie que ten fuchen unter ber Leitung ber gotilichen Regierung Die Tugend zu befordern, zum Rampf gegen Die Leibenichaften aufzumuntern und vom Lafter obzuschreden. Es ift alfo begreiflich, bag ein entwideltes Ubnungs= vermogen etwas aus ber naben Bufunft, aber nicht aus der fernen voraussehen fann, weil es ju jener, aber nicht zu diefer die Unftalten, fich felbft unbemußt, empfindet, aus welchen bunfeln Empfindungen bann ber innere Sinn ein finnlich fagliches Resultat bildet, welches von ber Seele beutlich empfunden wird.

## S. 142.

Bier zeigt fich nun auch ber große Unterschied zwifden folden naturlichen Uhnungen und gottlichen Beisfagungen, von bem ich im Berfolg an feinem

Drt ausführlich banbeln merbe.

Bisher war die Rebe nur von folden Menschen, die entweder gar fein entwickeltes Uhnungsvermögen haben, deren Uhnungen also von Engeln herfommen, oder von solchen, die nur selten und nur in einem gewissen Fall jenes Bermögen entwickeln und etwas ahnen, das aber oft weder Bedeutung, noch Werth hat. Jest kommen wir nun zu einer Gattung Menschen, deren Uhnungsvermögen so entwicket ift, daß sie oft und häusig zufünstige Dinge vor ber sagen. Diese können aber wieder in verschiedene Klassen eingetheilt werden.

§. 143,

1) Es gibt Menfchen, Die fich lange einer ungebeuchelten Gottfeligfeit befliffen baben und burch eis nen vielfabrigen Wanbel in ber Begenwart Gottes und mit innigem Umgang mit 3bm endlich ibr 21b. nungevermögen entwideln, - wenn fie nämlich obnebin eine narurliche Unlage baju baben. - Dieje gus ten Geelen thun erleuchiete Blide in bie Beifterwelt und in die Bufunft, Die fich aber immer auf bie Bes genftanbe begieben, Die ibnen Lieblingefache find, 3. B. wenn fich folde Bemuiber viel mit ber Dffenbarung Bobannis beichäftigen, fo befommen fie Aufichluffe barüber, ober wenn fie über ben Buftand bes Dens fchen nach bem Tobe viel und ernftlich nachbenfen, fo richtet fich ibr erfenchtetes Muge auf Diefen Begenftand u. bgl. m. Da nun auch bie frommften und beiligften Geelen bei allen ibren erbobten und gereinigten innern Rraften bod noch immer im Beibe

wallen und ihre sinnliche Einbilbungsfraft auch von diesem himmlischen Licht durchstrahlt wird, so können sie nicht immer die Renntnisse, die sie aus der Beisterwelt erhalten, die also wahr sind, von denen unsterscheiden, die sich ihre lebhasie Phantasie selbst schafft; daher kommen dann die Irrhumer und Fehlschlusse, die sich zuweilen in ihre Reden oder Schriften einsschleichen. Wenn solche Leute prophezeien, so trifft vieles ein und vieles nicht, und zwar aus dem Grund, den ich so eben angefährt habe.

S. 144.

Mus biefen gewiß richtigen Bemerfungen folgen nun zwei wichtige Sauptoflichten:

1) Daß fich folde fromme beilige Geelen ja nicht in Diefe geiftlichen Baben verbilben ober gar eine gottliche Offenbarung barque machen burfen. Thun fie einen Blid in die Bufunft, ober wird ihnen befannt, was in der Ferne geschieht, ober erlangen fie Erfenntniffe aus ber Beifterwelt, fo muß nothwendig ihr erfter Bedanke fenn: nach ber gottlichen Ordnung barf ich beren feines wiffen; indeffen, ba es mir nun einmal ohne mein Suchen durch des herrn Kugung offenbar geworden, so fommt es darauf an, ob es nur fur mich, ober auch fur einige weit geforberte Geelen, oder gar fur das gemeine Publifum dienen folle und fonne. Sier gilt es nun Betene, Bachene und Berläugnens, benn jest zeigt fich ber Berfucher als ein Lichivengel; er haucht leife und unvermerkt ben Bedanken in's Bemuth; Du mußt es wohl weit in der Beiligung gebracht baben und dem Berrn vorguglich angenehm feyn, weil Er bich feiner Offenbarungen und ber prophetischen Babe wurdigt!!! Jest gebort viel Erfahrung bagu, Diefes Schlangengezische fur bas zu balten, mas es ift, und es burch

ein inniges Zunahen zum gefreuzigten Erlöser weit wegzuscheuchen; gar oft macht man dem Berführer ein Kompliment, als wollte man sagen: Ich bitte um Bergebung — ach, ich bin noch gar weit zuruck, gar zu unwürdig einer so hohen Gabe u. s. w. Indessen hat man nun einmal bas überzuckerte Gift hinuntergeschluckt. Die Heuchel Demuth hat in der Seele Posto gefaßt, und nun werden gar schwere und dunkte Wege erfordert, um eine solche Seele wieder zur wahren Selbstverläugnung und Vernichtung zuruckzusführen.

Meine Leser werben leicht einsehen, wie unendlich wichtig diese Materie ist, die ich jest abhandle, denn wenn auch die erleuchtete Seele die wahre Beschaffenheit des Uhnungsvermögens nicht kennt, nicht weiß, daß es auch in den verdorbensten und sinenlosesten Menschen entwickelt werden kann, so kann sie es leicht für görtliche Offenbarung, für den Geist der Weissaung ansehen und sich etwas darauf einbilden, nach und nach verfallen und wieder verloren geben.

§. 145.

2) Eine eben so wichtige Sauptpflicht ift es für jeden Christen, daß er, wenn er bie oder da etwas Außerordentliches bemerkt, daß Manner, Weiber, Madden oder Knaben entweder in Entzückung fallen oder sonft auf irgend eine Art begeistert werden und in einen eraltirten Zustand gerathen, außerst vorsichtig zu Werk geben und es nicht für etwas Göttliches halte. Anfanglich reden solche Leute oft berrliche, im Wort Gones gegründere Sachen, jest befommen sie Anhang, Biele werden auch wohl dadurch bekehrt, im Berfolg aber mischt sich gewöhnlich der Feind alles Guten darein, besonders wenn solche Somnambule einfältige Menschen sind, denen es an ben ge-

börigen Religionskenntnissen mangelt, und nun entstehen irrige, verderbliche und oft ungeheure Sekten. Man erinnere sich nur an die schrecklichen Aufritte im Kanton Bern in der Schweiz, wo vor einigen Jahren eine junge Frauensperson durch ihre Schwärmerei, die auch in Entzückungen ihren Grund hatte, vermittelst ihrer Anhänger ihren alten ehrwürdigen Großvaler erdrosselte, damit seine Seele gerettet wersden möge, weil die folgenden Oftern der jüngste Tag kommen werde.

S. 146.

3ch fage Allen, bie bieg lefen und lefen boren, im Ramen ber beiligften Dajeftat unfere bochgelob= ten Ronige Jefu Chrifti gegen alle folde außerorbentliche Ericeinungen, Abnungen, Entgudungen und Prophezeihungen außerft mifttrauijch zu fenn, alles genau und mobl ju prufen, auch bie Bucher, welche fromme Geelen in einem folden Buftand geidrieben haben, ja nicht unbedingt als gottliche Offenbarung angujeben, ibren Weiffagungen nicht zu glauben, fonbern überzeugt zu fenn, baß einige mobl erfüllt merben fonnen, aber andere - auch mobl alle, gar nicht. In biefer außerft merfmurbigen Beit wendet ber Fürft ber Finfternig alle nur erfinnlichen Berführungemittel an, um die mabren Berebrer Chrifti jum Abfall zu bewegen; er mablt die tauschendften Lichte gestalten, um fromme Geelen zu beruden, barum muß ich auch immer so ernftlich vor bem Grubeln in ben biblischen Weissagungen, um die nabe Bufunft zu erfahren, warnen. Davon wiffen wir fo viel, als une nothig ift, und es ift genug, wenn wir nur immer aufmerten, wie fie nach und nach erfüllt wer-Bewöhnlich gefellt fich ein falfcher Beift zu

folden Grublern, jest glauben fie vollends, bas fev ber Geift Gottes; fie freuen fich biefer hoben Gnabe, und halten nun alle ihre Traumereien für Inspiration, für gotiliche Eingebungen. Unvers merkt leitet fie ber Berführer von ber Wabrheit ab, und wenn dann am Ende ihre Traume nicht erfüllt werden, so leiden fie Schiffbruch am Glauben, und bas ift's bann eben, was ber Berführer suchte.

Richts wiffen wollen, als Jejum Chriftum, ben Gefreuzigten, bas ift uns jest theure Pflicht. Er wird uns bann die Renntniffe verleiben, die uns in

jedem Zeitpunft nöthig find.

S. 147.

Ein schönes und belehrendes Beispiel, wie ber wahre Christ die Gabe oder vielmehr die Eigenschaft bes entwickelten Uhnungsvermögens gebrauchen soll, theilte mir vor einigen Monaten ein sehr lieber und theurer Freund mit. Ich verburge die Wahrheit des selben und gebe sie mit den nämlichen Worten, wie

ich fie empfangen babe.

"Eine gemeine handwerkofrau in S... befaß in hohem Grad die Borberiehungsgabe, sie hatte fast forts bauernd Tag und Nacht Gesichte aus der Geisterwelt; sie hielt sie aber sehr geheim und eröffnete sich nur vertrauten Personen. Da sie sehr gotteofürchtig, eine wahre praktische Christin war, die sich tägtich m der Geduld, Berlängnung und Wohlthun übte, so besaß sie auch christische Klugheit und ungeheuchelte Demuth. Nicht nur bildete sie sich nicht auf ihre Gesichte ein, sondern warnte davor und versicherte, daß immerwährende Wachsamkeit und stetes Gebet erfordert werde, um nicht in Irrthum zu gerathen. Es gibt unter den Einwohnern der Geisterwelt gute und bose, halbgute und halbbose. Manche Geister

machen es fich ju einem Bergnugen, Menschen zu betrügen. Sie hatte bieses selbst oft erfahren, wurde es aber bald gewahr, indem fie von Gott bie Gabe erhalten hatte, die Geister zu prufen. Alle bekannte Abgestorbenen sahe sie sogleich nach ihrem Tode in der Gestalt, in welcher sie in der andern Belt waren. Einen fur fromm geachteten Weibbisschof sahe sie grau, in der Rleidung der Armen. Stolze erscheinen groß und werden fleiner, wie sie

ibren Stol; verlieren, u. f. m.

"Diese Frau begegnete einst einer vertrauten Freunstin auf ber Straße. Diese legtere war auch sehr fromm und gottesfürchtig, hielt aber alle Gesichte für leere Phantasien und glaubte nicht, daß es eine Geisterwelt gebe. Sobald jene diese erblicke, sagte sie u bieser Wittwe: Nicht wahr, Sie bat in dieser versgangenen Nacht ihren verstorbenen Mann in der und der Gestalt gesehen? — Die Wittwe erschrack. Es war dem also. Ich muß Ihr sagen, autwortete sie, daß, wenn ich Sie nicht so gut kennte und Sie mir nicht eine so liebe Freundin ware, ich glauben wurde, Sie gebe mit bosen Dingen um.

"Sie wurde öfiere von Berftorbenen, auch folden, die fie vorher gar nicht gefannt hatte, ersucht, für fie ju beten. Sie that es mit Inbrunft, und fie fabe nicht felten biefe Personen mit freundlicher Miene ihr alebann erscheinen, gleichiam um ihr zu banken."

"Es geschab febr oft, baß fie Perfonen, bie fie bes suchten, einige Zeit vorber zu ihrer Thure bereintresten sabe, und erfannte fogleich, in welcher Stimmung fie zu ihr fommen wurden, freudig oder verbrießlich."

"Einst munichte fie eine Freundin zu fprechen, die in berfelben Stadt, aber weit von ihr entfernt wohnte. Ihre bringenden Arbeiten erlaubten ihr nicht auszus geben. Gie mand baber ihren feften Billen an, um fie berbeigurufen. Die Freundin fag rubig gu Saufe und bachte nicht baran, auszugeben. Ploglich fam ibr ein: Du follteft ju ber 28 ... geben - fie fagte aber ben Bedanfen fort und fagte: ich babe nichts bei ibr gu ibun und es ift abicheutich 2Better, Regen und Wind; ber Webanfe fteigt aber wieder bei ihr auf: Du follteft gu ber 28 ... geben - ich will nicht, antwortete fie, ich fann jest nicht ausgeben. Der Bebante mirb aber bei ibr immer farter, fie bat feine Rube mehr. Best wirft fie voll Unmuth em Dberfleid über fich und geht. Wie fie bie Thure ber Stube bei ber 28 ... öffnet, lacht biefe und fagt: ich wußte mobl, baß Gie fommen mußten. - Gegen Sie fich ba ju mir, ich habe etwas Rothwendiges mir Ihnen gu reben, und ba ich unmöglich ausgeben fann, jo bachte ich, ich wolle Gie mit meinem Bil Ien bieber rufen."

"Sie fabe oft bie Krantheiten ihrer Befannten voraus, tonnte aber nicht allemal unterscheiben, ob es nur idotliche ober wirflich tobibringende Krantheiten seven. Beides zeigte fich ihr auf eben biefelbe

21rt."

Folgende Borberfagung, welche eiblich erhartet wer

ben fann, ift auffallend :

"Im Anfange ber Nevolution war ein Burger in Banbelogeichaften nach Leipzig auf die Meffe gereist. Während er fich bajelbst aufhielt, wurde er öffentlich in den Zeitungen des rechten Rheinufers als ein Emmissär angegeben und mit Namen genannt. Seine Familie gerieth badurch in große Bestürzung. Es war zu fürchten, daß man ihn bei seiner Rudleht arreitren möchte, und es waren auch wirslich die Besehle dazu gegeben. Seine Gattin war eine vertrause

reundin der W... Sie lief also zu ihr und überes sich bei ihr allem Schmerz, den sie füblie Nach nigen Augenblicken sagt die W... zu ihr: Seven die ruhig, Ihrem Mann geschiebt nichts, er wird ohlbehalten zurucksommen! — Sie konnen sich auf is, was ich Ihren sage, vollkommen verlassen. Sie issen, daß ich außer Stand bin, Ihren eine Unsahrheit zu sagen, Sie können sich darauf verlassen, fommt wohlbehalten zuruck. Die Freundin glaubie und ging ganz getröstet von ihr. Sie war ichon mige Schritte weit, als die W..., die noch unter er Hausthur stand, sie zurücktief und ihr sagte: versehen Sie mich recht, Ihr Mann kommt wohlbehals in zurück, sedoch hat er einen Schaden am Fuß, er at aber nicht viel zu bedeuten."

"Diese Borbersagung traf punktlich ein. Der hanselsmann reiste mit seinem handelsdiener durch die kande hindurch, wo er consignirt war. Niemand ersannte ihn und er kam gludlich in S... an; aber in einem Fuß hatte er einen Schaben. Er war im Schmalkalotichen, wo die Postpferde das Neißaus tahmen, aus der Cabriole geworfen worden. Er nach das Bein nicht, aber der Waden löste sich vom Bein ab, so daß er bei seiner Rücksehr einige Woshen liegen mußte. Er wurde aber vollkommen gesteilt. Diese Frauensperson starb im März 1790. Vegen das Ende ihres Lebens fragte man sie, was die französsische Revolution für Folgen haben werde?

Das, was man sest verfügt, sagte sie, bleibt nicht; iber das Alle fommt auch nicht wieder. Es wird

zanz anders geben, als man jegt glaubt; es werden zanze Ströme Bluts fließen; es wird ichredliche Rache zeubt werden. Ich sebe, fügte fie bei, den Admiral

Coligny ausnehmend bei biefer Revolution geschäftig. 3ch febe ibn immer in einem blutrothen Bemb."

"Sie warnte ihre Freunde, an feiner Ungerechtige feit Theil zu nehmen. Einer Gattin, welche sehr umzufrieden war, daß ihr Mann an der Nevolution Antheil nahm und in dieselbe verstochten war, sagte sie: Seven Sie getroft, Ihr Mann wird gut durch die Nevolution durchgeben, obgleich mit merklichem Berluft. Gott wird ihn mit Gewalt aus den Berbindungen und Geschäften, worin er setzt ist, herauswerfen. Er wird ruhiger werden, als er's se gemefen ist. Was ich Ihnen bier sage, ist Waptheit, Sie können sich aans darauf verlanen."

"Die 28... ift nun ichon feit vielen Jahren wit, und es ift alles punftlich eingetroffen. Sie ftarb im

63ften Jahr ihres Alters."

"Da Caglioftro in G ... war, fo besuchte fie ibn mehrmale. Er erfannte fogleich, bag fie in Die Bei fterwelt febe und machte allerband Baufeleien por ibr, vermutblich um ju verhindern, bag fie ibn nicht fur bas eifenne, mas er mar. Gie bewundene feine großen Renntniffe, fabe ibn aber fur einen ichmargen Dagus an, bergleichen es in ber Belt und felbft unter ber Chriftenbeit mehr gibt, als man weiß. Man liest in ben Schriften ber 21. Bourignon, bas bieje erleuchiete Verfon icon baffelbe von ibren Beiten fagte. Der Teufel bat viele mirfliche Unbeter, fie werben fich im Gillen vermebren, bis fie enb. lich unter ber Regierung bes Thiere öffentlich bets portreten und die gange Welt verführen. und Reichthum find ibre vorzäglichen Berführunges mittel. Gie erfullen aber Die 2Buniche ibrer Anbanger mehr burch große Beriprechungen, ale burch bie Cache felbft. 3m Reich ber Rinfterniß berricht Lage und Betrug. Rur im Lichtreich ift Bahrheit und reeller Genug."

So weit der Brief meines Freundes; noch eins mal: ich verburge die Wahrheit der Geschichte der BB...; ich fenne die Aufrichtigfeit aller der Personen, die Theil daran haben; mehrere haben sie mir auch mundlich erzählt; furz, sie ist gewiß und wahrs haftig wahr.

S. 148.

Die Frau B... war nichts weniger als eine Schwärmerin, sondern eine fehr fromme wohlthätige Christin. Daß sie auf ihren Umgang mit dem Geissterreich und auf ihre Borbersehungsgabe feinen Werth legte, auch feinen andern Gebrauch davon machte, als Maths und Trostbedürftigen zu dienen, das charaftristrte sie ganz; als Schwärmerin würde sie sich ganz anders benommen haben; dann würde sie sich in heiliger Selbstgenügsamfeit für eine arme unwurs bige — Prophetin — erklart und viel Unheil gesstiftet haben.

Ihr Urtbeil über ihren Umgang mit Geistern, ihr Rath und ihre Warnung in diesem Fall sind so wahts baft acht driftlich, daß nichts darüber geht, denn es kann nicht genug gesagt und wiederholt werden, daß der Umgang mit dem Geisterreich und alle dadurch gemachten Entdedungen und Ahnungen höchst gefährsliche Dinge sind; wer ohne sein Suchen in diesen Umstand geräth, der soll sich demselben wo möglich wieder zu entziehen suchen, und kann er das nicht, so muß er es machen, wie die Frau W... anrath,

unaufhörlich machen und beten.

Das entwidelte Ahnungsvermögen ift ben göttlischen, geistigen und physischen Gefegen nicht gemäß, sondern gewissermaßen eine Krantheit, die man gu

beilen fuchen muß; wer es auf irgend eine Art gu entwideln fucht, ber begebt eine Baubereifunbe.

Was die Fran 28... von guten und bojen, halbguten und halbboien Griftern fagt, ist mabr und
merkwürdig, und es stimmt genau mit der heiligen
Schrift und der Erfabrung überein. Auch ihr Beten für Berstorbene verdient Beberzigung; es ist wieder ein neuer Beweis, daß der Menich im Tode
nicht alsofort in den himmet oder in die hölle kommt,
sondern zu einem von beiden, je nach Besinden, eine längere oder kürzere Zeit durch vorbereitet werde,
und sich so lang im hades aushalte. Nur vollendete heilige und vollendete Bosewichter kommen
obne Ausentbalt an den Ort ihrer Bestimmung.

Daß die Boraussehungsgabe bei ihr burchaus nichts Gönliches, nichts Prophetisches mar, erhellet auch bataus, baß fie die gleichgultigften, nichtsbedeutenden Dinge vorher sabe, z. B. wenn fie gewöhnliche Be-

fuche befam.

Meußerst merkwürdig und wichtig ist die magische Wirfung ihres Willens, mit dem sie ihre Freundin berbeizwang; der mechanische Philosoph verlacht aber so etwas und halt es für die sinnloseste Schwärmes rei und für den dummsten Aberglauben, und doch ist die Sache selbst wahr und in der Natur des Geisterreichs gegründet. Gott hat dieß Geheimnis der Magie tief verborgen, weil es zum schrecklichsten Misbrauch verleiten kann, wo es alsdann wahre Jauberei wird. Wer es entdett — denn es kann durch gewisse Künste erlangt werden — der sliebe davor, wie vor dem rächenden Engel des Todes, denn mankann schreckliche Dinge damit ausrichten. Dieß Gebeimnis enthüllt sich, wenn die Entwickelung des Abnungsvermögens auf einen hohen Grad gestiegen ift.

Diese Erfahrung gibt und einen Bint, wie Geift auf Geift wirfen fann. Doch nichts mehr bavon, ber mahre Beise wird mich verstehen, er weiß, was mahregonliche Magie und was die sogenannte fc warze

ober teufelifche Dagie ift.

Auch bas ist sehr merkwürdig, was die Frau W... von der frangösischen Revolution und besonders vom Abmiral Evligny sagt; hat sie sich hierin nicht gestäuscht, hat sie den großen edlen Mann im rothen Gewand — nicht hemde — wirklich in der Beschäftigung gesehen, so gibt das einen wichtigen Ausschluß über die Weltregierung; der herr bedient sich alsedann der verstorbenen guten Menschen als Werts

jeuge ju großen 3meden.

Der Abmiral Coligny war gegen das Ende bes sechszehnten Jahrhunderts ein wichtiger Beschüger der Protestanten (Hugenotten) in Frankreich und einer der ersten, der in der Pariser Bluthochzeit in der Barstholomäusnacht 15.00 auf seinem eigenen Zimmer ers mordet wurde. Daß die schweren blutigen Berfolsgungen unserer Glaubensgenossen in Frankreich in der Revolution fürchterlich gerächt worden sind, sieht Jeder wohl ein, der nur einigermaßen geöffnete Ausgen hat, und es wäre eben nichts Unnatürliches, wenn der Admiral Coligny bei diesem Geschässe, doch wohl nicht zum rächen, sondern zur Milderung der krafenden Gerechtigseit des Weltrichters gebraucht worden wäre.

§. 149.

Das merkwürdigste Beispiel bes entwickelten Ahnungsvermögens ift unstreitig die Borbersagung des herrn Cazotte bei einem Gastmahl in Paris. Man hat sich zwar erlaubt, in einer beliebten deutschen Zeitschrift die ganze Geschichte zu einer Erkudung eines mußigen Kopfs zu machen; aber man hat biefe Behauptung nicht bewiesen, — dagegen kann ich beweisen, bag sie wörtlich und punftlich wahr ift: ich habe mit einem vornehmen, höchst wahrheitsliebenden herrn, ber ben Cazotte sehr wohl gekannt hat, daitber gesprochen, und dieser versicherte mir, daß Cazotte ein sehr frommer und mit hohen Renntniffen begabter Mann gewesen, der oft die frappantesten Sachen vorausgesagt habe, die dann auch immer eingetroffen wären: dabei habe er dann bezeugt, daß er sie aus dem Umgang mit Geistern besomme.

Die Geschichte, von ber jest die Rebe ift, bat man in den hinterlassenen Papieren des seligen la Harpe, von feiner eigenen Hand geschrieben, gesumben. Dieser la Harpe war ein Mitglied der könige lichen Afatemie der Wiffenschaften, diesem Haupunk der Religionsspötterei und des Boltaire'schen Unfinns in Paris. Auch la Harpe selbst war ein Freigeist, der nichts glaubte, vor seinem Ende aber noch grundslich bekehrt wurde, dann christlich und selig gestorben ist.

Erft will ich die Geschichte mit des la harpe ein genen Worten erzählen und bann noch einige Bes merfungen über ihre Bahrheit bingufügen. Go

schreibt er:

"Erft bunft mich, als sey es erst gestern gescheben, und boch geschabe es im Ansang bes Jahrs 788. Wir waren zu Tische bei einem unserer Kollegen an ber Afabemie, einem vornehmen und geistreichen Manne. Die Gesellschaft war zahlreich und aus allen Stanben ausgewählt, Hosseute, Richter, Gelehrte, Afabemifer u. f. w. Man hatte sich an einer, wie ges wöhnlich, wohl besegten Tafel recht wohl seyn lassen. Beim Rachtisch erhöhte ber Malvasier und ber Kapewein die Fröhlichfeit und vermehrte in guter Gesell-

Aft jene 2... gerien, bie fich nicht immer in ben

Dan war bamale in ber Welt auf ben Puntt etommen, wo es erlaubt mar, alles ju fagen, wenn ich ben Bred batte, Lachen ju erregen. Chamft batte une von feinen gotteslafterlichen und unichtigen Ergablungen vorgelejen, und bie vornebs ien Damen borten fie an, obne fogar zu bem Ras er ibre Buflucht zu nehmen. Sierauf folgte ein anger Schwall von Spottereien über bie Religion. ber eine fubrte eine Tirabe aus ber Ducelle an : er andere erinnerte an bie philosophischen Berfe bes biberot, worin er fagt: mit ben Gebarmen bes fenn Prieftere ichnuret bem legten Ronig bie Burgel t; und alle flatichten Beifall gu. Gin anderer ftebt uf, balt bas volle Glas in die Bobe und ruft: 3a. eine Berren! ich bin eben fo gewiß, daß fein Gott t, als ich gewiß bin, bag Somer ein Rarr ift! Und i ber That, er mar von dem einen fo gewiß, wie on dem andern, und man batte gerade von Somer nd von Gott gefprochen, und es maren auch Gafte 1. Die von bem einen und von bem andern Gutes :faat batten."

"Die Unterredung wurde nun ernsthafter. Man richt mit Berwunderung von der Nevolution, die lolidire bewirft bat, und man stimmte ein, daß sie er vorzüglichte Grund seines Ruhms sep. Er habe inem Jahrhundert den Ton gegeben; er habe so eschrieben, daß man ihn in den Borzimmern wie in en Salen liest. Einer von den Gästen erzählte ns in vollem Lachen, daß sein Fristrer ihm, wähend er ihn puderte, sagte: Sehen Sie! mein herr, enn ich gleich nur ein elender Gesetterin, so hab', dennoch nicht mehr Religion als eine meterer.

Man schloß, daß die Revolution unverzüglich vollendet seyn wurde und daß durchaus Aberglauben und Fanatismus der Philosophie Plaß machen mußten; man berechnete die Wahrscheinlichkeit des Zeitpunfis, und wer eine von der Gesellschaft das Glud haben wurde, die Herrschaft der Bernunft zu erleben. Die Aelteren bedauerten, daß sie sich dessen nicht schmeicheln durften. Die Jüngern freuten sich über die wahrscheinliche Hoffnung, daß sie dieselbe erleben würden; und man gratulirte besonders der Afademie, daß sie das große Wert vorbereitet habe, und der Hauptort, der Mittelpunft die Triebseder der Freis

beit zu benfen gewejen fen.

"Ein einziger von den Gaften hatte an aller die fer fröhlichen Unterhaltung feinen Antheil genommen, und hatte sogar gang sachte einige Scherzreden in Ruchficht unseres so schönen Enthusiasmus einzestreut. Es war Herr Cazone, ein liebenswürdiger origineller Mann, der aber unglücklicherweise von den Traumereien derer, die an eine höhere Erleuchtung glauben, ganz eingenommen war. Er nahm nun das Wort und sagie mit dem erusthaftesten Ton: "Meine Herren! freuen Sie sich; Sie alle werden Jeugen jener großen und sublimen Revolution seyn, die Sie so sehr wünschen. Sie wissen, daß ich mich ein wesnig auf das Prophezeihen lege; ich wiederhole eb Ihnen: Sie werden sie seben!"

"Dagu braucht man eben feine prophetifche Babe,"

antivortete man ibm.

"Das ift mahr, erwiederte er; aber vielleicht ets mas mehr fur bas, was ich Ihnen noch zu fagen habe. Wiffen Sie, was aus biefer Revolution — wo nämlich bie Bernunft im Gegenfag ber geoffen-barten Religion triumphirt — enifteben wird — was

fie für Sie alle, fo viel Ihrer hier find, fenn wird? was ihre unmittelbare Folge, ihre unlängbare und anerkannte Wirbung fenn wird?"

"Laft und feben, fagte Condorcet, mit feiner fich einfaltig ftellenden Diene; einem Philosophen ift es

nicht leid, einen Propheten angutreffen."

"Sie, herr Condorcet — fuhr herr Cazotte fort, Sie werden ausgestreckt auf bem Boden eines untersirdischen Gefängniffes ben Geift aufgeben, sie wersben vom Gift sterben, bas Sie werden verschluckt haben, um ben henfern zu entgeben — vom Gift, welches Sie das Gluck der Zeiten, die alsdann seyn werden, zwingen wird, immer bei sich zu tragen.

Dieß erregte anfangs großes Staunen, aber man erinnerte sich balb, daß der gute Cazotte bisweilen wachend träumte, und man bricht in ein lautes Beslächter aus. "Herr Cazotte, sagte einer der Gaste, das Mährchen, das Sic uns da erzählen, ist nicht gar so lustig, als ihr verliebter Teusel — (le Diablo amoureux ist ein artiger kleiner Roman, den Cazotte geschrieben hat). — Was für ein Teusel hat Ihnen denn das Cachot, das Gist und die Henser eingegeben? — Was hat denn dieß mit der Philossophie und mit der Berrschaft der Vernunft gemein?"

"Dieß ist gerade, was ich Ihnen sage, versette Cazotte. Im Namen der Philosophie, im Namen der Menscheit, der Freiheit, unter der Bernunft wird es eben geschehen, daß Sie ein solches Ende nehmen werden; und alsdann wird doch wohl die Bernunft herrschen, denn sie wird Tempel haben; ja, wird zu derselben Zeit in ganz Frankreich keine andere Tempel geben, als Tempel der Bernunft!"

"Bahrlich, fagte Chamfort, mit einem bohnifchen Lacheln, Gie werden feiner von den Prieftern Diefer

Tempel ba feyn!" Cagotte ermieberte:

"Dieg boffe ich; aber Gie, Berr von Chamfort, ber Gie einer berfelbigen fenn werben, und febr murbig find, es gu fenn, Gie werben fich bie Mbern mit gweiundgwangig Ginfchnitten mit bem Scheermeffer dfuen, und bennoch werben Gie erft einige Monate barauf iterben!"

Man fiebt fich an und lacht fort -

Carette fabrt fort: "Gie, Berr Bicg D'Agpr, Gie werden fich die Abern nicht felbft öffnen; aber ber mad werben Gie fich biefelbe in einem Tage fechte mal in einem Unfall von Pobagra öffnen laffen, um wer Gache befto gemiffer ju fenn, und in ber Racht merten Gie fterben !"

Sie, Berr Nicolai, Gie merben auf bem Schafe

for Berben."

Sie, Berr Bailly! auf bem Schaffot."

Sie, Berr von Malesberbes! auf bem Schaffot." Bott fen gebanft! ruft Berr Roucher; es icheint, Der Cagotte batte es nur mit ber Afabemie gu thun; wat eben ein ichredliches Bemegel unter ibr anperdet; ich - bem himmel fen es gebanft -" Some fiel ibm in Die Rebe: "Gie? - Gie mer-

Den auf bem Schaffot fterben!"

De bieg ift eine Wettung, ruft man aller Dr ouez er bat geichworen, alles auszurotten !" -Wein, ich bin es nicht, ber es geichworen bat." De Beritichaft: "Go werben wir benn von Ture man Sangaren unterjocht werben ? und bennoch. Bobis weniger; ich bab' es Ihnen icon werben alebann allein unter ber Regiean Bernunft fteben: Die. sie in bebandeln, merben lauter Philosophen meiten immer biefelben Redensarien fubren, So ben einer Stunde ausframen, werden alle

Ihre Marimen wieberholen; werben, wie Gie, bie Berfe bes Diberot und ber Bucelle anfabren!"

"Man sagte sich in's Ohr: Sie sehen wohl, baß er ben Berstand verloren hat — (benn er blieb bei biesen Reben sehr ernsthaft) — sehen Sie nicht, baß er spaßt? — und Sie wissen, baß er in alle seine Scherzreben Bunderbares einmischt. — Ja! sagte Chamfort, aber ich muß gesteben, sein Bunderbares ift nicht luftig, es ist zu sehr galgenartig! Und wann soll benn bieses alles geschehen?"

Er: "Es werden nicht feche Jahre vorbeigeben,

bağ alles, mas ich Ihnen fage, erfüllt fey!"

"Dieg find viele Bunder — biegmal war ich es (namlich la Sarpe, ber bas Wort nahm) und von

mir fagen Gie nichts?"

"Bei Ihnen, antwortete Cagotte, wird ein Bunber vorgeben, bas wenigstens eben fo außerordent= lich feyn wird, Gie werben alebann ein Chrift feyn!"

Allgemeines Ausrufen: "Run bin ich beruhigt, tief Chamfort: fommen wir erft um, wenn la Sarpe

ein Chrift ift, fo find mir unfterblich!"

"Wir, vom weiblichen Geschlecht, sagte alebann bie Berzogin von Grammont, wir find gludlich, baß wir bei ben Revolutionen für nichts gezählt werben. Wenn ich sage, für nichts, so beißt bieß nicht so viel, als ob wir uns nicht ein wenig barein mischten; aber es ift so angenommen, baß man sich beswegen nicht an uns und unser Geschlecht balt."

Er: "3hr Geschlecht, meine Damen! wird ihnen biegmal nicht jum Schuge bienen, und fie mogen noch so febr fich in nichts mischen wollen; man wird fie gerabe wie die Manner behandeln, und in Ansehung Ihrer feinen Unterschied machen!"

Sie: "Aber was fagen Sie uns ba, herr Cazotte? — Sie predigen uns ja bas Ende der Beli!"

Er: "Das weiß ich nicht; was ich aber weiß, if, baß Sie, Frau Berzogin! werben jum Schaffot geführt werben, Sie und viele andere Damen mit Ihnen, und zwar auf bem Schinderfarren, mit auf ben Ruden gebundenen Sanben!"

Cie: "In diesem Fall hoffe ich boch, daß ich eine

fcmarg ausgeschlagene Rutiche baben werde? -

Er: "Rein, Madame! vornehmere Damen, ale Gie, werden wie Gie, auf bem Schinderfarren, die Sande auf ben Ruden gebunden, geführt werden!"

Sie: "Bornehmere Damen? - Bie? - Die

Pringeffinnen vom Geblut ?" Er! "Noch vornehmere!"

Jest bemerfte man in ber gangen Gesellschaft eine fichtbare Bewegung, und ber herr vom Sause nahm eine finstere Miene an; man fing an, einzusehen, baß ber Scherz zu weit getrieben werbe. Madame be Grammont, um bas Gewölfe zu zerstreuen, ließ bieft lette Antwort fallen und begnügte sich, im icherzhafteften Ton zu fagen: "Sie werben sehen, baß er mit nicht einmal ben Troft eines Beichtvaters laffen wird!"

Er: "Rein, Madame! man wird Ihnen feinen geben, weder Ihnen, noch fonft Jemand! Der leste Bingerichtete, ber aus Gnaben einen Beichtvater baben wirb" — bier bielt er einen Augenblicf ein —

Gie: "Run wohlan, wer wird benn ber Bluds liche fenn, bem man biefen gludlichen Borgug gon

nen wirb ?"

Er: "Es wird ber einzige Borgug fenn, ben et noch behalt; und dieß wird ber Ronig von Frankreich fenn!"

Run ftanb ber Berr vom Saufe fonell vom Tijd

wind Jebermann mit ihm; er ging zu herrn Cathe und sagte zu ibm mit einem tiefgerührten Con:
tein lieber herr Cazotte! dieser flägliche Scherz
at lang gedauert. Sie treiben ihn zu weit, und
is auf einen Grad, wo Sie die Gesellichaft, in der
die sich befinden, und sich selbst in die Gefahr segen!

Cazotte antwortete nichts und schiefte sich an, wegigeben, als Frau von Grammont, die immersort
erhindern wollte, daß man die Sache nicht ernsthaft
ahme, und sich bemühte, die Fröhlichkeit wieder heristellen, zu ihm hinging und sagie: "Run, mein
verr Prophet! Sie haben und allen gewahrsagt, aber
on Ihrem eigenen Schickal sagen Sie nichts? —"

Er ichmirg, ichlug die Mugen nieber, alebann fagte : "Saben Sie, Madame, Die Beichichte ber Be-

igerung Jerufalems im Jofephus gelejen ?"

Sie. "Freilich! wer wird sie nicht gelesen haben? ber Sie thun, wie wenn ich sie nicht gelesen batte?" Er. "Wohlan, Madame! während dieser Belagesing ging ein Mensch sie ben Tage nach einander if den Wällen um die Stadt im Angesicht der Begerer und Belagerten und schrie unaufhörlich mit ner fläglichen Stimme: "Wehe Jerusalem! Wehe erusalem!" am siebenten Tage schrie er aber: "Wehe erusalem! Webe auch mir!" und in demselben Ausnblick zerschmetterte ihn ein ungeheurer Stein, den e Maschinen der Keinde geschleudert hatten."

Rach Diefen Worten verbeugte fich herr Cagotte

ad ging fort. — So weit herr la harpe.

§. 150.

Hier kommt alles darauf an, ob diese ganze Gesichte mahr oder erdichtet, oder etwa nach der Ersung geschrieben ift? — Denn daß alle Persos Stilling's sammet. Schriften. VI. 200.

nen, die bei dem Gastmahl waren, auf's Genausste so um's Leben gesommen sind, wie es ihnen hier Cazotte voraus fagte, das hat seine vollkommene Richtigkeit; der Gastgeber, dem auch Cazotte nichts weiß sagte, und der höchstwahrscheinlich der Herzog von Choiseul gewesen, war der einzige, der eines natürlichen Todes starb. Der gute fromme Cazotte wurde guillostinirt.

36 frage feben mabrheitliebenben Renner ber Runft, ber 3beale von getreuen Ropien ber Ratur gu untericheiben verftebt, ob biefe Ergablung erbichtet fenn fonne? Gie bat fo viele fleine Ruancen und Ums ftandlichfeiten, Die feinem Dichter eingefallen waren und Die er auch nicht fur norbig gehalten batte. Und bann, mas tonnte es als Erbichtung für einen 3med baben? - ein Freigeift fonnte fie nicht erbichten, weil er baburch allen feinen Grunbfagen entgegenarbeitete: benn er verbreitete baburd Borftellungen, benen er tobifeind ift, und bie er fur ben bummften Aberglauben balt. Bill man annehmen, ein Rangtifer, ein Schwarmer babe fie erbichtet, um etwas recht Auffallenbes ju fagen: fo wiberfpricht biefer Bermuthung Die Ratur ber Ergablung felbft, bie nicht fo wie ein Gedicht aussieht, und bann bie Bewißs beit, baß fie ber felige la Barpe eigenbanbig gefchries ben bat; man findet fie in ben Veuvres choisies et posthumes bes herrn la Sarpe, berühmten Dits gliebs ber frangofficen Afabemie, welche ju Paris in 4 Banben in 8. bei Dignerel 1805 ericbienen find.

Es wird boch wohl Jemand einfallen, daß bie Sammler ber nachgelaffenen Papiere des berühmten Mannes so etwas untergeschoben hatten, das fieht frangofischen und Parifer Gelehrten nicht abnlich. Gewiß — apodiftisch gewiß ift es, daß la Barpe

bie Ergablung felbft gefdrieben bat; bieg fann aus oben angeführten Grunden nicht geicheben fenn, ale er noch Freigeift mar, und wer bie grundliche Befebrung Diefes großen Mannes und großen Freigeis ftes weiß, benen fann ber Bebante nicht einfallen, baß er in biefem buffertigen Buftanb, mo er fein poriges leben mit blutigen Thranen beweinte, einen folden Gottesvergeffenen Frevel follte begangen bas ben, fo etwas zu erbichten; bas ift moralich unmoa= lich. Dieje Gache vor feinem Tob befannt ju maden, bas mar in ber Beit, in ber er ftarb, nicht ratbiam, und noch weniger burften es bie Bafte por ber Revolution und mabrend berfelben ergablen. La barpe fand aber auch, und gwar mit größtem Recht, bie Cache fo wichtig, bag er fie aufichrieb und bis auf beffere Beiten in feinen Bult gurudlegte.

S. 151.

Ein gewiffer Berr de n .... hat in Rudficht obis ger außerordentlichen Borberfagung des Berrn Caotte in die öffentlichen Blatter in Daris einruden affen : "Daß er Diefen respeciablen Greis febr aut jefannt und oft von ibm die Anfundigung ber groien Drangfale gebort babe, die über Franfreich fomnen murben, zu einer Beit, ba man in gang Franteich noch in vollfommener Siderbeit lebte und nicht Das Mindefte davon abnete. Cazotte bebauptete, Die ufunfrigen Begebenbeiten wurden ibm burd Gefichte 3d will Ibnen, ermittelft der Beifter offenbart. abrt ber be R .... fort, eine merfwurdige Thatfache riablen, welche allein icon binreicht, dem berrn Lajotte ben Ruf eines Propheten zuzueignen. ermann weiß, daß feine große Anhanglichfeit an vie Monarchie Urfache mar, bag er am 2. Septems ier 1792 in die Abrei gebracht und allein burch ben

beroifden Duth feiner Tochter, bie ben rafenben Dos bel burch bas rubrenbe Schaufpiel ber finblichen Liebe bejanfrigte, ben Morbern entriffen murbe. Gbenbers felbe Bobel, ber ibn ermurgen wollte, führte ibn im Triumph nach Saufe. Alle feine Freunde famen, um ibm Glud ju munichen, bag er bem Tob entgangen fen. Berr D .... ber ibn nach jenen Berbrechenes tagen befucte, fagte ju ibm: nun find Gie gerettet! - "3d glaube es nicht," antwortete Cagotte; "in breien Tagen werbe ich guillotinirt!" Berr D .... erwiederie: "wie fann bas fenn ?" Cagotte fubr fort: "Ja mein Freund! in brei Tagen fterbe ich auf bem Schaffot!" Jubem er bieß fagte, mar er innigft ges rubrt und feste bingu: "Rurg vor 3brer Unfunft fabe ich einen Bened'armen bereintreten, ber mich auf Befehl bes Pethion abbolte; ich mar genotbigt, ibm gu folgen; ich ericbien vor bem Daire in Daris, ber mich in Die Conciergerie abführen lief, und von ba fam ich vor bas Revolutionsgericht. feben alio (aus Diefem Benicht nämlich , bas bert Cajotte gebabt batte), mein Freund! bag meine Stundt gefommen ift, und ich bin fo febr bavon überzeugt, daß ich alle meine Beidafte in Dronung bringe. Biet find Papiere, an welchen mir viel gelegen ift, bie Gie meiner Frau guftellen werben; ich bitte Gie, ibr biefelben ju übergeben und fie ju troften."

Berr D .... erflarte bieß alles fur Thorheit, und verließ ibn mit ber leberzeugung, bag feine Bernunft burch ben Anblid ber Greuel, beneu er ent-

gangen mar, gelitten babe.

Den andern Tag fam er wieder; aber er erfuhr, bag ein Gened'arme ben herrn Cagotte auf die Municipalität geführt hatte. herr D.... lauft zu Pethion; als er in ber Mairie aufommt, erfährt et,

daß sein Freund eben in's Gefängniß geführt wors ben sey; er eilt dahin; man sagt ibm, er könne ihn nicht sprechen, er würde vom Revolutionsgericht gerichtet werden. Bald darauf erfährt er, daß sein Freund verurtheilt und bingerichtet worden ist. herr D..., fügt der Schriststeller bei, ist ein Mann, der allen Glauben verdient. Er lebte noch im Juli 1806. Er hat mehreren Personen die Geschichte erzählt, und es schien mir nicht unwichtig, das Andenken derselben zu erhalten. So weit der Aussag in den Pariser Blättern.

Ich habe diese ganze außerst merkwurdige Geschichte aus einer fleinen Broschure genommen, die in Straßburg bei Silbermann gedruckt worden und den Tuel hat: Merkwurdige Borbersagung, die französische Schreckensrevolution betreffend. Aus den hinterlass senen Werfen des herrn la harpe. Aus dem drifts lichen Eibauungeblatt besonders abgedruckt.

Als ich vor'm Jahr in E... war, so sprach ich mit meinem Baron von B..., der ein sehr recht= schaffener Mann ist und sich lang in Paris aufgeshalten hat. Diesem erzählte ich diese merkwürdige Geschichte; er sagte mir darauf, daß er den Herrn Cazotte wohl gefannt habe, er sey ein frommer Mann, und dasur bekannt gewesen, daß er viele Dinge, die auch genau eingetroffen wären, voraus gesagt habe.

Diese Geschichte ist also gewiß und wahrhaftig wahr. — Wenn sie das aber ist, so frage ich jeden vernünfrigen und unpartheisischen Menschen, ob es seit der Apostelzeiten ein merkwürdigeres und wichstigeres Zeugniß für die Eristenz des Geisterreichs und dessen Einwirkung auf die sichtbare Welt gebe? — ich weiß feins! — Ich möchte nur wissen, wie der

mechanische Philosoph, wenn er von ber Thatface überführt wirb, Diefe außerorbentliche Ericeinung erflaren murbe. - Es ift, mabrlich! bochft fonberbar: ericeint ein Romet am himmel, aljofort fund aller Mugen beichäftigt, ba ftubirt alles, was Aftronomie liebt, wie er feinen Bang nimmt u. f. w. 2Bird eine neue Luftart entbedt, alfofort find alle Dbonfer babinter, um fie ju unterfuchen. Finbet einer ein Rraut, ein Infeft ober einen Stein, ber noch nicht befannt, noch nicht beidricben ift, welch' ein Muffe bens, welch' eine Derfwurdigfeit wird baraus gemacht! - fobalo aber von Ericeinungen Die Debe ift, die nur von Gerne Binfe auf Die Wabrbeit bet driftlichen Religion, auf Die Fortbauer ber Geelen nach bem Tob, auf die Erifteng guter und bojer Em gel und Beifter und beren Ginwirfung auf Die Gins nenwelt geben: Ericheinungen, Die millionenmal wichtiger find, ale alle Ratur-Phanomene in ber Rorpets welt, ba gebt man mit bobnifder Diene vorüber, man fcreit: "Aberglaube!" - "Gowarmerei!" man ichimpft und laftert alle, bie bier prufen, unterfuchen und berichtigen, und Die Refultate ibrer Umterfuchungen - feven fie auch noch fo mabr und apobiftijd bewiesen, werben als unbebeutenb, bodft gefabrlid, und ber menichlichen Befellichaft bodft nadtheilig verschrieen und fo viel ale nur immer moglich ift unterbrudt! Aber Schriften, Die ben Unglauben, ben Abfall von Chrifto verfundigen, und bie fcblupf rigften Romane - folde, Die ben Beift vergiften und gleichfam fatanifiren, benen lagt man ibren Bauf, barnach frabt fein Sabn!

Liebe Zeitgenoffen! woher fommt biefe entfestiche Befinnung, biefe fürchterliche Abneigung gegen alles, was nur von Ferne Aufichluß über unfern Buftanb

ch bem Tob geben kann? — woher bie Erbittesing gegen Christum und seine allerheitigste Religion? i Erbitterung! D, man laugne es ja nicht — man amt sich ja, seinen ehrwürdigen Ramen in einer neiten Gesellichaft zu nennen; aber von den Phansmen der griechichen und römischen Götterlehre spricht in mit Luft, es ist ein Wohlstand, davon zu reden deine Gedichten damit auszuschmuden. Gott, ich ein Jammer! und welche Verkehrtheit der so

oberühmten Aufflarung!

So wichtig — und ich mag fagen, heilig, auch e Cazottische Berhersagung ift, so wenig durfen wir ch den lieben Mann in die Klasse der wahren bib- chen Propheten segen. Er war ein frommer Mann, sen Uhnungsvermögen auf einen hoben Grad ents delt war; sein christlicher Sinn aber war Ursache, g er nicht so sehr mit falschen als mit guten Geisen in Beziehung kam, von denen er dann ersuhr, is in der nahen Jukunst geschehen würde. Er ir ungefähr in der nämlichen Lage, wie die Frau ...., von der ich in der vorlegten Erzählung redet habe.

Damit will ich aber nicht fagen, daß Cazotte bei fer Belfazaromablzeit nicht ein herold Gottes, eine and gewesen, die das Mene, Teckel, Upharsin mit ammenzügen an die Band geschrieben habe. Die orsehung bediente sich dieses brauchbaren Berkzeugs, 1 diese im Sturm auf dem Mastbaum schlafende

under aufquidreden.

Was diese Donnerstimme bewirft habe, das ift dem Iwissenden allein befannt; es mag aber doch hin d wieder Nachdenken erregt haben, und wer weiß, nicht gerade im traurigsten Zeitpunkt ber Erfulung die Erinnerung an Cazottes Borberfagung ges

fegnete Folgen gehabt bat. Wahrscheinlich ift fie

Unfache ju bes la Barpe Befehrung gemefen.

Benn bas entwidelte Uhnungs = Bermogen burch Rodrichten aus ber Beifterwelt nur von benen Dingen, Die in ber naben Bufunft gescheben follen und worm bie Unlagen icon ba find, unterrichtet werben tann, fo icheint es ichwer zu erflaren, wie Cagone ichen feche Jahr vorber Alles jo bestimmt, jogar Die Ungabl ber Schnitte mit bem Febermeffer, Die Ungabl ber Aberlaffe u. bal, wiffen fonnte. Bierauf bient gur Antwort; Die frangoniche Revolution, Diejes in feinen Folgen wichtigfte Ereignig in ber gangen Belige dichte, murde viele Sabre vorber vorbereitet. Dir ift von einem Angen und Dbrengengen befannt, baß gerade in bem Beitpunft, ale Budwig XVI. und Maria Untonia von Defterreich miteinanber vermablt werben follten, bamale namlich, ale biefe Beiraib in Bien beichloffen mar, ber Gturg ber foniglichen Familie vor fich geben follte, und nur biefer Beiratbe-Contraft machte ben Unichlag ju nichte.

Dann ift es aber auch febr mabricheinlich, bag bie Burger in ber Beifterwelt, und vorzüglich die guten Engel und Beifter, in ben Tafeln ber Borfebung lefen und wenigstens gewiffe Gegenstände ber Zufunft voraus wiffen konnen. Go viel erhellet aus allen zuverläßigen Nachrichten aus bem Beifterreich, bag in bemielben Alles, was in ber Sinnenwelt geschiebt, vorbereitet, von baber die ganze Menscheit regiert werbe; boch so, bag ber freie Bille bes Menschen

nicht gezwungen wird.

S. 153.

36 fleige nun von biefer boberen Stufe bes ent-

herab, indem ich untersuchen will, mas von bem fos genannten Leichensehen zu halten fep, und mas davon

geglaubt und nicht geglaubt werden muffe.

Wenn man auf ben Dörfern unter ben gemeinen Leuten eine Zeitlang lebt, so wird man bald bie, bald da von einem Todtengräber, einem Nachtwäckter, einer Leichenbitterin, einer Hebamme oder sonft Jemand hören, Er oder Sie könne Leichen sehen, Gewöhnlich äußert sich dieses Sehen so, daß eine solche Person gewöhnlich bei der Nacht gedrungen wird, hinaus zu gehen, und zwar in die Nahe des hauses, aus dem die Leiche heraus kommen soll; dann sieht sie den Zug mit allen, auch den kleinsten Umständen. Daß bei dieser Sache viele Träumereien und Täuschungen mit unterlaufen, daran ist fein Zweisel, aber die Sacht selbst hat ihre Nichtigkeit und ist gewiß.

S. 154.

In meinen Junglingsjahren war in einem Dorf in meinem Baterland eine Rindstauf . Mablgeit, auf welche auch der Prediger, ein jehr rechijchaffener Dann, geladen mar. Babrend des Effens murde auch vom dortigen Todiengraber gesprochen, ber befonders megen bem Beichenjeben febr befannt mar und auch gefürchtet wurde; benn er ergablie immer. fo oft er eine leiche gesehen batte, aus bem ober bem Saufe werde nachstens eine leiche getragen merben. Da dieg nun durchaus immer einiraf, jo feste bieje Ergablung die Leute in bem benannten Saus in die außerfte Ungft und Berlegenheit, bejonders wenn icon Jemand barinnen frank oder ichwächlich war, deffen Tod wohl auch, wenn man die Borberfagung nicht vor ibm verbeblte, welches boch faft immer geschabe, befordert merden fonnte.

Dem Prediger mar biefes Prophezeiben ein Grauel. Er verbot, er ganfte, er ichalt, bas balf aber alles nichte, benn ber arme Tropf, ob er gleich ein Brannts weinfaufer und ein Menich von einer gemeinen und niebrigen Denfungsart mar, glaubte feif und feft, es fep eine prophetifche Babe Bottes, er muffe bas fagen, bamit fich bie Leute noch befebren fonnten. Endlich, ale allee Ermabnen nichte balf, fo fundigte ibm ber Prediger an: wenn er noch ein einzigmal eine Leiche anfundigte, fo folle er feines Umte ents fest und aus bem Dorf meggejagt werben. Das balf; von nun an ichwieg ber Tobtengraber. Gin balbes Jahr nachber, im Berbft, in ber Ditte ber vierziger Jabre bes verfloffenen Jahrhunberte, fommt ber Tobiengraber gum Prediger und fagt: Berr Das for! Gie baben mir verboten, feine Leiche mehr ane aufundigen, bas babe ich auch nun nicht mehr gethan, und ich werbe es auch nicht mehr thun; aber jest muß ich Ibnen boch etwas anzeigen, bas befonbere merfmurbig ift, bamit Gie boch feben, bag mein Leichenseben gemiffe Babrbeit ift: - "In me nigen Wochen wird eine Leiche bie Biefe berauf fommen, bie auf einem Schlitten mit einem Defen gefahren wirb." Der Prebiger ließ fich nichts merfen, fondern er nabm bie Gache gleichgultig und verfeste: 3a, gebt nur bin, martet eueres Berufe und laßt folde abergläubifche Thorbeiten bleiben, ibr verfünbigt euch bamit.

Jubeffen fam benn boch bem Prebiger bie Sache außerft feltsam und merkwurdig vor: benn in meinem Baterland ift bas Fahren einer Leiche mit einem Ochsen auf einem Schlitten außerft fcimpflich, weil man nur Gelbstmorber und schwere Berbrecher auf Schlitten weaschleift.

Einige Bochen nachher fam ein starker Durchmarschifterreichischer Truppen, die nach den Niederlanden ken; mahrend ihres Rasttags siel ein halbmannsstehr Schnee, zugleich starb in einem Dorf untersteht dem Rirchdorf eine Frau; alle Pferde aus der Bigen Gegend wurden von dem Kriegsvolf zu Borstann weggenommen; indessen stand die Leiche da; teine Pferde famen zurud; der Schnee wurde noch immer höher; fein Karren oder Wagen konnte durchstommen; die Leiche ging in Fäulnis über; Niemand tonnte den Gestank ertragen; man mußte also aus der Noth eine Tugend machen, tie Leiche auf einen Schlitten laden und einen Ochsen vorspannen.

Indessen fam der Prediger und der Schulmeister mit den Schulfnaben der Leiche bis vor das Rirchs borf entgegen, und als die Leiche in diesem Aufzug die Wiese herauf fam, so trat der Todtengräber zum Pfarrer, zupfte ihn am Mantel, wies mit dem Fins

ger boribin und fagte fein Bort.

So erzählte dieser Pfarrer die Geschichte mit allen Umständen; ich habe den lieben Mann sehr gut gestannt, er war nicht fähig, eine Unwahrheit zu sagen, und noch dazu in einer Sache, die seinen Grundssägen widersprach.

S. 155.

Noch eine Geschichte dieser Art, beren Bahrheit ich ebenfalls verburgen fann, erzählten mir mein seliger Bater und sein Bruder, mein Dheim; beide sehr christliche Männer, benen eine Unwahrheit zu sagen unmöglich war. Diese beiden hatten Geschäfte in der westphälischen Grafschaft Mark, wo sie von einem protestantischen Prediger zum Mittagessen eingeladen wurden.

Bahrend des Effens fam auch bas Leichenfeben

auf's Tapet; ber Prediger sprach mit Aergerniß bavon, weil er auch einen Tobtengraber hatte, ber mit diesem Uebel behaftet war, auch er hatte es ihm oft und vielmals verboten, allein bas half nicht.

Ginemale fommt auch biefer Babriager gum Pfarrer und fagt: Berr Paftor! in furger Beit gebt eine Leiche aus 3brem Saus, und Gie geben binter bem Sarg vor allen Leichenbegleitern ber! - Schreden, Born und Unwillen bemeifterten fich bes guten Pfarrere fo, bag er ben unbejonnenen Dann gur Thur binaus jagte: benn feine Frau mar ihrer Rieberfunft nabe; und ungeachtet aller vernünftigen Borftellungen, bie er fich machte, verlebte er boch eine febt traurige Beit, bis endlich feine Frau gludlich niebergefommen und aller Gefahr entronnen mar. 3est machte er nun bem Tobiengraber bie bitterften Bormurfe, und fagte ibm, ba febe er nun, wie ichlecht feine Eraumerei gegrundet mare! - allein ber Wabre fager ladelte und antwortete: Berr Baftor! mir find noch nicht fertig! -

Gleich nachber ftarb die Magd bes Prebigers ploglich am Schlagfluß. Run ift es bort Sitte, baß ber Sausvater junachst hinter bem Sarg vor ben nachften Berwandten ber Leiche hergeben muß; biejem
wollte nun der Prediger für dießmal ausweichen,
um den Leichenseher zu Schanden zu machen; inbeffen durite er doch auch die Ettern der Berftorbenen nicht beleidigen, welches im höchsten Grad geschäbe, wenn er nicht hinter bem Sarge berging.
Er fand also eine schickliche Ausbunft darinnen, daß
seine Frau, die doch nun, bortigem Gebrauche nach,
ihren ersten Kirchgang nach dem Rindbett halten mußte,
an seiner Stelle vor an ging, und er dann, wie gewöhnlich, den Schulmeister und die Schüler begleitete.

Dieg murbe verabrebet und beichloffen, und bie Eltern maren auch wohl bamit gufrieben. 21m Begrabniftage versammelt fich ber Leichenzug im Pfarr= baus; ber Garg fant im Borbaus auf ber Babre; ber Schulmeifter fand mit ben Schulfnaben vor bem Saus im Rreis und fangen; ber Pfarrer mar im Begriff, beraus an feine Stelle ju geben; bie Frau Pfarrerin trat binter ben Gara, Die Erager faßten bie Babre an, und in bem Mugenblid fant bie Frau Pfarrerin ohnmachtig ju Boben. Man brachte fie in bie Stube und auch wieder gurecht; aber fie mar fo übel, daß fie nicht in die Rirche geben fonnte; ber Pfarrer mar aber burch biefen Bufall bergeftalt geichredt worben, daß es ibm nicht mehr einfiel, ben Tobtengraber jum Lugner ju machen, fonbern er trat gang geduldig binter ben Garg, fo wie es ber Wahrfager baben wollte.

Daß bie Pfarrerin ohnmächtig wurde und baß es gerade an dem Ort und in dem Zeitpunkt geschahe, tonnte ganz natürliche Ursachen haben, das benimmt der Sache ihre Merkwürdigkeit nicht; genug, die Borsbersauna wurde vünktlich erfüllt.

S. 156.

Da das entwickelte Ahnungsvermögen eine Fähigfeit ist, die Anstalten — oder vielmehr das Resultat
der Anstalten zu empsinden, die im Geisterreich gemacht und in der Sinnenwelt ausgeführt werden, so
gehört das Leichensehen auch zuverläßig unter diese
Rubrik. Und da die Leichenseher und Seherinnen
gewöhnlich einfältige, abergläubige und nicht selten
auch lasterhafte Leute sind, so folgt abermals daraus,
daß das entwickelte Ahnungsvermögen keineswegs eine
Eigenschaft sey, die nur frommen, gottesfürchtigen
Leuten zusomme, oder daß man es als eine Gabe

Gottes anseben fonne; ich halte es im Begentheil für eine Seelenfrantbeit, Die man eber gu beilen, als

ju beforbern fuchen muffe.

Wer eine natürliche Disposition bazu hat, und bann seine Einbildungsfraft lange und mit Sehnsucht, also magisch, auf einen gewissen Gegenstand bestet, der kann endlich in Ansehung dieses Gegenstandes dahin kommen, daß er Dinge, die diesen betreffen, bestimmt voraus sieht. Die Todtengräber, Leichenbitter, Todtenweiber, — (welche die Todten aus und anzukleiden psiegen) — Nachtwächter u. dergl. psiegen immer Bilder und Borstellungen zu haben, die mit Nacht, Tod und Begräbnis in Berbindung stehen; was Bunder, wenn sich endlich ihr Ahnungsvermögen auf diesen Gegenstand entwickelt? und ich wollte saft behaupten, daß das Branntweintrinken dazu beförderlich seyn könne.

Es ift hohe Pflicht ber Polizei, solchen Leuten bei Buchthausstrafe anzubefehlen, nie zu entbeden, was sie gesehen haben, und sollte es von der Urt senn, daß es als eine warnende Stimme der Borsehung angesehen werden könne, so werden sie es dem jagen, der gewarnt werden soll. Indessen ift auch wohl zu bemerken, daß sich die Borsehung solcher verborbener abergläubischer Werkzeuge schwerlich bedienen

wirb.

S. 157.

Bwifden ber Frau 28 ..., Cagotte und ihres gleiden, und gwifden folden Leichensehern ift ein grofer Untericied.

Der weife erleuchtete Chrift weiß mohl, wie er fo

etwas anfeben und gebrauchen foll.

3m gweiten Grud bes zweiten Banbes bes Maga-

eines angesehenen Mannes gebacht, bem bas Angeicht ber Leute, die bald fterben werden, so vorfommt, als ob sie schon einige Tage im Grab gelegen hatten, and baß ibm diese Borempfindung unangenehm sep.

Ich habe schon gesagt, daß das entwidelte Ahsungsvermögen das Resultat der Anstalten, und nicht niese Anstalten des Geisterreichs selbst empfinde. Dieß Resultat muß versinnlicht werden, wenn es in's Selbst iewußtseyn des sinnlichen Menschen übergehen soll. Dieß geschieht nun se nach der Disposition der menschsichen Natur: die Leichenseher stellen es sich in der Imagination so lebhaft vor, als sähen sie es wirfsich; Andern sagen es die Geister, wie der Fr. B... und Hen. Cazotte. Obigem bildete senes Resultat die Todesgestalt auf dem Angesicht des Todessandistaten u. dergl.

S. 158.

Ich könnte noch mehrere unzweiselbare Thatsachen bieser Urt anführen, allein um Weilläufigkeit zu versweiden, mag es hier genug seyn. Es ist sonderbar ind außerordentlich merkwürdig, daß man so äußerst vichtige Erfahrungen im Lebensweg nicht mit Nachenken ansieht, sondern mit Berachtung bei ihnen verbei geht. Erscheinungen, die aus der finnlichen Brundlage unseres Denkens nicht können erklärt wersen, sind ja unter allen die wichtigken, weil sie und en Weg zum Uebersinnlichen zeigen, welches für den Renschen, dessen edelster Theil ja auch übersinnlich k, von unaussprechlichem Werth ist.

Es muß ja jedem vernünstigen Menschen unendlich bet daran gelegen seyn, mit Gewißheit zu wissen, b die Bibellehre von Gott, vom Fall der ersten Renschen, von der Erlösung durch Jesum Christum, bom Geisterreich und dessen Einfluß auf die Sins

nenwelt, von der Fortbauer ber Geelen nach bem Tob mahr ober nicht mahr, gegrundet ober nicht

gegrundet fen?

Diese Frage ift von außerster Wichtigkeit, weil die jesige Aufflärung durch ihre mechanische Philosophie das alles theils laugnet, theils bezweifelt, und daburch der Menschheit gerade den allerwichtigsten Trest, die suße hoffnung raubt, beren sie sest so bedürftig ift. Man überlege, prufe und durchdenke grundlich und unpartheissch folgende Bemerkung:

S. 159.

Benn es viele, burch alle Beiten fortgefente, mabre bafte Erfahrungen gibt, bag vernunftige, rechticafs fene fromme Denichen bezeugen, fie batten Umgang mit Beien aus ber Beifterwelt; wenn ihnen biefe 2Befen Thatfachen fagen, Die in ber Ferne ober in ber Bufunft gescheben ober gescheben werben, und bie ber natürliche Menich ichlechterbinge aus allem bem, was ibn in ber Ginnenwelt umgibt und auf ibn wirft, unmöglich miffen fann, und biefe Thatfaden werben auf's punfilicite bennoch erfüllt, ift bann bie Erifteng ber Beifterwelt, ibre Theilnabme an ben Schidiglen ber Deniden und ibr Ginfluß auf fie baburch nicht eben fo unwiberlegbar erwiefen, ale bit Erifteng ber eleftrifden Materie, bes Galvaniemus und bee Diagnetismus, und bie Theilnahme und Ginwirfung Diefer Rrafte auf Die forperliche Ratur?

Da nun aber die mechanische Philosophie burd ihre Auftlärung diesen unzweifelbaren Erfahrungen geradezu widerspricht, so muffen ihre Behauvtungen in Ansehung tes Geisterreichs und beffen Einflusse auf die finnliche Welt grundfalsch sein. Ferner:

Da alle Gifabrungen, Die von jeber bis babitt in Anfebung bes Beifterreichs gemacht und brobachet

worben, — fern fie von Phantafien und Schwars merei entfernt find — fich genau an die göttliche Offenbarung anschließen und gleichsam fortgesette Offenbarungen find, so bestätiget bas eine die Bahrheit bes andern, folglich auch die Bahrheit ber christlischen Religion nach dem alten apostolischen System.

Aus bem allem folgt nun unwidersprechlich, daß man jede Erscheinung aus dem Geisterreich ehrlich und unpartheilich, auf's schärfte und genaueste prüfen und untersuchen musse, um das Wahre vom Falschen, Betrug und Täuschung von Wirklichkeit, und das Spiel der Einbildungefraft von dem wesentlichen Daseyn eines Geistes mit Gewißheit unterscheiden zu können.

Auf die sem Wege wird man zum reinen und unsgetrübten Licht der Wahrheit, aber auch wieder zur beruhigenden Ueberzeugung in der Neligion gelansgen, die durch die mechanische Philosophie so schreckslich gestört worden ist.

## §. 160.

So einleuchtend und einfach dieser Seischesat ift, so wenig ift er noch bis dahin befolgt worden. Jeder Mensch, auch der allereinfältigste, muß doch einsehen, daß solche Erscheinungen von äußerster Bichtigseit sind und daß es daher die höchste Pflicht sey, ihre Wahrheit zu prüfen. Der Ursachen, die diese Prüsfung verhindert haben, sind drei:

i) Der panische Schreden, ber alle Mensichen, auch die berghafteften, überfällt, wenn fie etwas seben, bem fie in ber Sinnenwelt feinen Plat anweisen fonnen, rerhindert alle Unnaherung, und verscheucht den Muth zu einer ruhigen Untersuchung.

2) Der Aberglauben, ber bei weitem ben Stilling's fammtl. Schriften. VI. Bb. 38

größten Theil ber Menschen beherricht, glaubt jeber Täuschung, halt jedes Phantom für mahre Ericheinung, und weil er fteif und fest glaubt, so bedarf's bei ibm feiner weiteren Prüfung und Unteriuchung; und

3) Bei dem Unglauben in Ansehung des Uebersfinnlichen ist es System, Grundsaß, durchaus nichts zu glauben. Man hat einmal entschieden, es eristire feine Geisterwelt, oder wenn eine eristire, so stebe sie in feinem Berhältniß mit uns, sie habe feinen Einfluß auf uns und auf die uns umgebende Körperwelt, folglich sey Alles Trug und Täuschung, mithin feiner Untersuchung werth. Daß man aber diese Untersuchung werth. Daß man aber diese Untersuchung oder ben Glauben an Ahnungen, Bissonen und Geistererscheinungen mit Schimpf und Schande brandmarkt, das ist doch fein gutes Zeichen und macht ber Ausstätung keine Ehre, denn es ist ein sicherer Beweis, daß ihr von daher Gesahr broht und daß sie von der Seite leicht überwunden werden könnte.

3ch hoffe, man wird boch bei dem allem meinen Sinn recht fassen und mich nicht misverstehen; — ber wahre glaubige Christ bedarf feiner solchen Zeugnisse aus dem Geisterreich, er hat die Bibel und die selige Erfahrung, daß sich wahre Christusreligion als Wahrheit an seinem Berzen offenbart, und et handelt sehr strafbar, wenn er sich durch vorwiesige Reugierbe verführen läßt, diesseits des Grabes Umgang mit dem Geisterreich zu suchen. Kommt ihm aber dieser Umgang durch das entwickelte Uhnungsvermögen von selbst, so mache er ja nichts Besonder res daraus, sondern flehe um Weisheit, es nach dem Willen Gottes behandeln zu können. Zeigt sich ihm aber eiwas Außerordentliches, so gehe er ungeschett im Namen und in der Kurcht Gottes, nicht aus straf-

rer Reugierbe, fonbern in erbarmenber Liebe bingu : in prufe er genau und vernunftig, und ift es bann iflich ein Bejen aus ber andern Belt, fo frage mit ernfter Burbe bes Chriften, im Ramen Got= und Jefu Chrifti, mas fein Begebren fen? ufert fic bann ber Beift fo, bag man finbet, er noch im Brrthum, fo fucht man ibn eines Beffern belehren; verlangt er aber etwas Billiges, fo er-It man fein Berlangen, wenn's nur immer moglich 3m folgenden Abschnitt biefes Berfe, ber gang b burchaus von Beifterericheinungen banbeln mirb. rbe ich febr mertwurdige Beisviele Diefer Urt bem nbegierigen Lefer mittbeilen. Dem unglaubigen b mahrheiteliebenben Zweifler rathe ich ebenfalls rubigen Untersuchung, benn es ift ja boch mabrnichts nöthiger, ale bag man alle möglichen Dit-

6. 162.

en Gade immer mehr Licht zu befommen.

anwendet, um in einer fo unaussprechlichen mich=

Endlich gebe ich noch sedem Bernunftigen zu besiten, ob eine Schöpfung, die von Intelligenzen, i freien vernünftigen Wessen regiert wird, nicht itt geziemender, der Menschheit ersprießlicher und genehmer sey, als eine Welt, die mit der gesamms. Menschheit dem eisernen, unabanderlichen Gebiet materiellen Kräste unterworfen ist?

§. 163.

Die sogenannte Hererei ober Zauberei und ber laube over Aberglaube an sie ist auch seit Beders d Thomasius Zeiten von ihrer Höhe herab in den aub gesunken. Da diese Sache auch mit dem entschen Ahnungsvermögen in Verbindung steht, so es der Mühe werth und meine Pflicht, sie genaud unpartheusch nach der Wahrheit zu prüsen.

Daß Menichen, beren Ahnungsvermögen entwidelt ift, mit Geiftern in Berbindung und Umgang fommen fonnen, bas ift aus vielen Erfahrungen gewiß; ich babe es im Borbergebenden bewiesen und werde

es noch ferner beweifen.

Eben so zuverläßig ist es, daß die Geister, mit denen ein solcher Mensch in Berbindung fommt, in Ansehung des Grades der Moralität ihm ähnlich sind. Gute Geister gesellen sich zu guten, bose zu bosen, und mittelmäßig gute und bose zu mittelmäßig guten und bose Menschen. Indessen such bose Geister in Lichtesgestalt gute Menschen zu verstühren. Die guten Engel aber geben sich selten mit Leuten ab, die ein entwickeltes Ahnungsvermögen haben, weil dieß gegen die Natur und Ordnung Gobtes ist, wenn solche Leute nicht schon weit gefördett in heiligung sind. Dieß alles sind unzweiselbare Erfahrungswahrheiten, wie ich im Berfolg immer überzeugender zeigen werde.

S. 164.

Daß also bose Menschen entweber durch natürliche Disposition oder auch durch Kunst ihr Ahnungsvermögen entwideln und so auch mit bosen Geistern in Berbindung kommen können, das ift keinem Zweisel unterworfen; ob aber die bosen Geister noch die Macht haben, die ihnen der Aberglaube zuschreibt, das ift eine andere Frage. Seit dem Sieg und Triumph unseres hochgelobten Erlösers hört ihr Despotismus, ihre Zwangberrschaft über die Menschen auf; nut diesenigen, die sich freiwillig von ihnen verführen und leiten lassen, die beherrschen sie; bose und gottlose Menschen sind in ihrer Gewalt, und doch auch nur so lange, als sie selbst wollen. Dann kämpsen auch die bosen Geister mit allerhand Waffen gegen

wahre Christen, Eph. 6; aber sie können nie siegen, oder der Menich ift selbst schuld baran. Widerstehet bem Teufel, so flieht er von euch! — Rur in ben Kindern des Unglaubens treibt er sein Wesen, da abt er noch seine Gewalt aus.

en og greger i vilaer i

S. 165.

Menn es alfo Menichen gibt, bie mit bofen Beiftern in Rapport fommen, fich gar mit ihnen verbin= ben, um andern Menfchen ju fcaben, fo ift bieg boch ichlechterdings unmöglich. Der Gatan fann feinem Denichen icaben, fein Saar franfen, wenn man ibm nicht felbft Unlag bagu gibt und ibm bie Thur offnet. Bas man von Beberen, von allerband Rranfbeiten und forverlichen Uebeln an Denichen und Bieb ju glauben pflegt und ber Bererei gufdreibt, bas ift Aberglaube, und gewöhnlich entweber Betrug und Zaufdung, ober eine Rranfheit, ein Umftand, ben bie Mergte noch nicht aus natürlichen Urfachen erklären fonnen. Seitdem Jefus Chriftus auf dem Thron ber bochften Majestat zur Rechten bes Batere fist, bat ber Gatan feine Macht mehr über Menfchen, Die burd Gein theures Blut erfauft find.

Heren und Zauberer fonnen also burch ihre Berbindung mit bojen Geistern Riemand schaben; wohl aber, so wie jeder andere boje Mensch, durch Beibringung eines Gifts ober sonft einer schäblichen Sache.

Db aber nicht noch eine Zeit fommen fann, wo bem Satan volle Gewalt gelassen wird, durch seine Bertzeuge alle seine Macht und Kraft zu versuchen, um sich vollends zum Gericht reif zu machen und die Treue der wahren Berehrer des Herrn durch einen Kampf bis auf's Blut zu bewähren, das ist eine andere Frage. Das ist aber ganz was andere, als was man gewöhnlich hererei nennt.

S. 166.

11m meinen Lefern einen richtigen Begriff von biefer berüchtigten Sache zu geben, will ich ihnen bie Gefdichte und die mabre Beichaffenbeit berfelben mittbeilen.

Unfre uralten beibnifden Borfabren batten einen Briefterorden, beren Mitglieber Druiden genannt wurden. Dieje Priefter batten allerband Bebeimnife, Dofer und Bebrauche, Die fie in finftern Gidmalbern feierten und von benen bas gemeine Bolf nichts miffen durfte. Dag biebei besondere vor Cbrifti Beiten biel Berbindungen mit bofen Beiftern und fata: nifche Bewalt berrichend maren, bas ift febr mabre icheinlich.

In biefen gebeimen geiftlichen Orben murben auch alte Frauen aufgenommen, Die alfo baburch einen ansehnlichen Rang befamen und Priefterinnen murs ben; eine folche Perjon befam ben Titel: Bara ober Druibe. Beibe Ramen maren bamale Ch rentitel, jest find es die entebrenbften Schimpfe namen! Babriceinlich rubrt auch ber Rame Gertrub ober Bertrubis noch baber, und follte billig ab geschafft werben, indem es mit bem Borte Sara ober

Bere einerlei Bebeutung bat.

Dieje Beren wohnten ben Reierlichfeiten bet Druiben bei; bann batten fie aber auch noch eine gang eigene Reier und ein Opferfeft, bas in ber et ften Racht bes Monats Dai immer auf einem boben Berg gefeiert murbe, wo fie tangten, ichmausten und ibre beibnifden Gogen verehrten. Befonbere mar ber Broden ober Blodeberg, vielleicht auch Bodes berg, auf bem Barg berühmt, wo ber Boge, in Beftalt eines großen Biegenbods, angebetet murbe. Hebrigens bestand bas 21mt Diefer Druiden in Ge geniprechen, Beidmoren, Bezaubern und Entzanbern, orzuglich aber in Bereitung ber Argneien und Beiing ber Rrantheiten. Defiwegen mußte auch imer eine gemiffe Ungabl Beren mit in ben Rriea ben, um bie Bermundeten zu beilen. Daf bie bon Beifter bei biefem boben Grab bes Aberglaubens, es Irribums und ber Unwiffenbeit, auch mobl ber iosheit, freies Spiel batten, und zu welchen Graueln fo eine folde beibnifche Ration verleitet werben

innte, bas lagt fich leicht benten!

3m fübliden Deutschland fam nach und nach 16 Chriftenthum emper, im norblichen aber, in iber- und Dieberfachfen, - zwei ganber, bie baals ben größten Theil bes nordlichen Deutschlands ismachten - bauerte bas Beibentbum in aller fei= r Rraft fort, bie Rarl ber Große bie Gadfen iblich gang überwand und fie mit bem Schwert in er Rauft jum driftlichen Glauben gmang. Aber en biefes 3mingen mar fould, bag fie gmar ofntlich bem driftlichen Gottesbienft beimobnten, aber imlich noch lange ibre beidnischen Bebrauche rtfegten, bis nach und nach bas Licht bes Evangeims alle Kinfterniffe verscheucht bat.

Um lanasten blieben aber bie Beren in ibrer Birffamfeit, benn ba man noch feine Mergte batte, id alfo zu Diemand andere Buflucht nehmen fonnte, ich zu Niemand ein fo großes Bertrauen batte, als i ihnen, fo wendete man fich bei allen Belegeniten, wo man ibres Mathe und ibrer Gulfe benoigt mar, an fie; bas Bezaubern, Entzuden, Gegenrechen, Beschmoren ber Beifter u. bgl. bauerte noch imer fort, und ba die Beren glaubten, bag fie as Gine nicht leiften fonnten, wenn bas Unbere nicht imit verbunden mare, fo fetten fie auch noch beim= b, ob es gleich bei Strafe bes Feuers verboten war, ihre Opferfefte in ber Balpurgienacht auf bem Blodeberg fort. Man will gewiffe Spuren baben, bag biefe Busammenfunfte noch bis in's 17te

Sabrbunbert fortgebauert baben!

Bor vielen Jahren fam ein Buch unter bem Titel: Ububu ober Berens, Befpenfters, Schaggrabers und Ericeinungegeschichten, Erfurt 1785, bei Beorg Abam Raifer, beraus, in welchem ber ungenannte Berfaffer aus alten Eriminalaften und Protofollen Muszuge liefert. Diefe zeigen nun freilich bie unpernunfrige und emporende Methode, nach welcher man bamals mit folden armen Beicopfen, Die ber Des rerei verbachtig maren, verfubr, indem man fie burd bie Folier gwang, Dinge von fich und Undern ause jufagen, bie ihnen vorber nie in ben Ginn gefommen maren; bem allem ungeachtet fommen boch auch uns gezwungene Beftandniffe, und zwar baufig vor, aus benen ber unbefangene vorurtheilofreie Lefer beutlich erfennen fann, daß mit einer außerft verborbes nen, mit ben unreinften und abicheulichften Bilbern angefüllten Ginbilbungefratt auch ein entwideftes 216nungevermogen verbunden war, wodurch bann eine folde elende Berfon mit bojen unreinen Beiftern in Berbindung und Umgang fam, bie ibr allerband Schones versprachen, fie auf alle Beife taufchten, ibt weiß machten, fie fonne balo bie bald ba ein Bunber verrichten und baburch benen ichaben, auf bie fie einen Groll batte; im Grunde mar aber alles nut Spiegelfechterei und Taufdung.

Daß folde verborbene Perfonen wirflich zuweilen ihren Rebenmenschen vielen Schaben gethan baben, baß ihnen auch boje Beifter manchmal mit Rath und That an bie hand gegangen seven, bas will ich nicht läugnen; unmittelbar fann aber ber Satan nd burch e gott m, wenn ij ni S yu gibt und die Gottesturcht bei

S. 167. Dir ift eine Beschichte befannt, beren Babrbeit b verburgen fann, weil fie auch aus ben Aften eis es alten Berenprozeffes gezogen worben: Gine alte rau faß gefangen, murbe gefoltert und geftand als 8, was man fonft ben Beren gur Baft ju legen legt; unter anbern zeigte fie auch eine Rachbarin 1, welche in legterer Balvurgionacht mit ibr auf m Blodoberg gewesen fey. Diefe Frau murbe ges fen und man fragte fie, ob bas mabr fen, mas e Befangene von ibr fage? - hierauf ergablte , fie fene am Abend por ber Balvurgisnacht gu efer Frau gefommen, weil fie etwas mit ibr ju ren gehabt babe. Bei ihrem Gintritt in Die Ruche be fie die Gefangene mit bem Rochen eines Rrautranks beichäftigt gefunden. Auf die Frage, mas ba foche? habe jene lächelnd und geheimnifvoll fragt: willft du bieje Nacht mit auf ben Broden? 18 Reugierde und um binter die Sache zu fommen, tte fie geantwortet: Ja! ich will wohl. hierauf tte die Gefangene eine Weile vieles von bem chmaus, von dem Tang und von bem großen Bod ichwagt, batte dann von dem Rrautertranf getrunund ihr ihn auch dargeboten mit den Worten: trint rechtschaffen, bamit du burch die Luft fort inft! - Gie batte auch bas Topfchen an ben und gefegt und fo gethan, ale trinfe fie, aber fie be feinen Tropfen gefoftet. Babrend dem habe : Befangene eine Dfengabel zwischen die Beine gemmen und fich auf den Berd gestellt; bald fen fie beraefunten und babe angefangen ju ichlafen und

au ichnarden; nachbem fie nun eine Beile gugefeben, fen es ibr gu lang geworben und fie mare nach Saufe

gegangen.

Des andern Morgens feb bie Befangene gu ibr gefommen und babe fie gefragt: Du, wie bat es bir auf bem Broden gefallen? Belt, bas mar berrlich? - barauf babe fie berglich gelacht und ibr gefagt, fie babe nichts von bem Tranf getrunfen, und auch fie - bie Befangene - fep nicht auf bem Broden gemefen, fondern fie babe mit ibrer Dfengabel auf bem Berb geichlafen. Dann fem bie Frau argerlich geworden und babe ibr gugerebet, fie folle boch nicht Yaugnen, fie babe ja auf tem Broden mit gegeffen, getangt und ben Bod gefüßt.

Diefe Erfahrung gibt einen Goluffel zu ben mebe reften fonft fo unbegreiflichen Bestandniffen ber foges nannten Beren. Das war mobl einer von den Baubertranfen ber alten Druiden, woburch eine ob. nebin von lauter Teufeleien angefüllte Ginbilbunges

fraft vermittelft bes burch ben Tranf verurfacten Schlafe fo eraftirt werben fonnte, bag bie armen betrogenen Beiber felbft feft glaubten, baß alles, mas fie traumten, wiiflich fey. Muf biefe Urt ift faft als les erffarbar, was in ben Protofollen fonft Unglaub fiches von ibnen porfommt.

6. 168.

Solde Perfonen foll man eines Beffern belebren und fie von ber Edanblichfeit ibrer Befinnungen überzeugen. Wurben fie überführt, bag fie ibrem Dadften geschabet batten, - welches aber nicht burd bie Folter geicheben barf, - fo beftraft man fie fe nach bem Berbalmig ihres Berbrechens, aber nicht als Beren.

Hier muß ich doch eines unter den gemeinen Leusen und so häufig im Schwung gehenden Lasters gesenken, welches in meinen Augen noch abscheulicher ift, als die Hererei selbst, nämlich: wenn man Jesmand auf eine bloße ungegründete Bermuthung bin in den Berdacht der Hererei bringt. Dieß ist schrecklich! Ich habe mehrere Beispiele erlebt, daß Bauernsweiber blos aus Haß und Neid, wenn etwa eine Ruh blutige Milch gab oder einem Kind etwas sehlte, eine brave, fromme Nachbarin in den Berdacht der Bererei brachten.

Dieser Berdacht schleicht wie ein Pestdampf von Ohr zu Ohr weit und breit umber, und nun ist es m das ganze irdische Glück einer solchen unschuldizen Familie geschehen; Jedermann scheut sie, Riesnand geht ohne Noth mit ihren Gliedern um, man surchtet, ihnen abzufausen oder mit ihnen zu handeln, und Niemand mag in diese Familie heirathen. Bezeht nun der oder die, wer einen solchen Verdacht vernisacht, nicht eine Zaubereisunde? Solche eingesseissche Teusel verdienten eher verbrannt zu werden, als eine arme Here.

Chriftus fagt ausdrücklich, daß Er an jenem Tage jeben, der so lieblos urtheilt, mit eben dem Maß meffen werde, womit er seinen Nächsten gemessen habe, das heißt: wer einen seiner Mitmenschen für einen Zauberer oder here erklärt, den will Er als einen Zauberer oder als eine Here richten.

§. 170.

Wenn man des feligen Edartshausens Aufschluffe jur Magie liest, so muß man erstaunen, welche wuns berbare Dinge durch die Kunft möglich sind. Aber

man entbedt auch bie bunfle Brange zwischen ber Sinnen- und Beifterwelt.

In ber zweiten Auflage biefes Buchs, Munchen bei Joseph Lentner 1791, Seite 57 u. f., erzählt er eine außerst merkwürdige und lehrreiche Geschichte. Sie hier ganz mit seinen eigenen Worten zu erzählen, wurde zu meinem Zweck zu weitläufig seyn. 3h begnüge mich also, nur bas Wesentliche mitzutheilen.

Edartsbaufen murbe mit einem Schottlander befannt, ber fic aber nicht mit Beifterbeschmoren und bergleichen Charlatanerien abgab, aber boch ein merf. würdiges Runftftud von einem Juden erfahren batte, welches er auch Edartsbaufen mittbeilte und mit ibm ben Berfuch machte, welcher außerordentlich ift und gelejen gu werden verdient. Derfenige, welcher eis nen gewiffen Beift citiren faffen und ichen will, muß fich einige Tage lang geiftig und phyfifc barauf por bereiten. Dann find auch fonderbare und merfwurs Dige Erforderniffe und Berbaltniffe gwifden ber Der fon, Die einen gemiffen Beift feben will, und Diefem Beift felbit norbig. - Berbaliniffe, welche nicht ans bere erflarbar find, als bag boch bier etwas aus bem Beifterreich berüber auswitterte. Rach allen biefen Borbereitungen wird aus gemiffen Gubftangen, Die aber Edartsbaufen mit Recht, um bes gefabrlie den Digbrauchs willen, nicht befannt macht, in einem Bimmer ein Dampf gemacht, ber fich augenicheinlich zu einer Bestalt bilber, Die berfenigen abnlich ift, Die man feben will. Bier ift von feiner magifchen Leuchte, burchaus von feinem optifchen Runft ftud bie Rebe, fonbern ber Dampf bilbet wirflich eine menichliche Beftalt, Die berfenigen abnlich ift, Die man verlangt. Den Golug ber Ergablung will d nun noch mit Edartshaufens eigenen Worten bier inruden:

"Einige Zeit nach ber Abreise bes Fremben (namlich bes Schottlanders) machte ich selbst dieß Expetiment für einen meiner Freunde. Er sah wie ich auf die nämliche Art und hatte die nämliche Fühlung.

"Die Beobachtung, die wir machten, mar biese: Sobald ber Rauch in die Kohlpfanne geworfen wird, bildet sich ein weißlichter Körper, der über der Kohlstanne in Lebensgröße zu schweben scheint.

"Er befigt die Aehnlichfeit mit der zu feben be-

gehrten Perfon, nur ift bas Beficht afchfarbig.

"Benn man fich ber Gestalt nabert, so fublt man einen Gegendruck; so etwas, ale wenn man gegen einen ftarten Wind ginge, ber einen jurudftögt.

"Spricht man damit, so erinnert man sich des Geprochenen nicht mehr deutlich; und wenn die Erscheinung verschwindet, so fühlt man sich, als erwachte
man aus einem Traum. Der Kopf ist betäubt. Ueberhaupt fühlt man ein Zusammenziehen im Unterleibe; auch ist sehr sonderlich, daß man die nämliche Erscheinung wieder ansichtig wird, wenn man im Dunkeln ist oder aus dunkeln Körpern sieht.

"Die Unannehmlichkeit dieser Sensation mar die Ursache, daß ich diese Erscheinung, so sehr oft Manche

in mich brangen, nicht gern machte.

"Ein junger Cavalier fam einmal zu mir und wollte mit aller Gewalt diese Erscheinung seben. Da er ein Mensch von feinem Nervenbau und von sehr lebshafter Einbildungsfraft war, nahm ich um so mehr Bedenken und zog einen sehr erfahrnen Arzt zu Rathe, dem ich das ganze Geheimniß entdeckte. Dieser beshauptete, daß die in dem Rauch befindlichen narkotisschen Ingredienzen die Phantasie in hestige Bewes

gung bringen muffen und nach Geftalt ber Umftanbe febr icablich fenn fonnten; auch glaubte er, bag bie porgeidriebene Bubereitung febr vieles gur 3magingtion beitrage, und fagte mir, ich follte einmal in jebr fleiner Dofis fur mich gang obne Bubereitung ben Berfuch machen. 3ch that es eines Tage nach ber Mablgeit, ba eben ber Medicus bei mir gu Mutag af. Raum aber mar bie Done Rauch in Die Robl. pfanne geworfen, ale fich gwar eine Beftalt prajentirte; allein eine Ungft, ber ich nicht machtig mar, überfiel mich, und ich mußte fogleich Diejes Bimmer verlaffen. 3ch befand mich gegen brei Grunden febt übel und glaubte immer Die Beftalt por mir gu jeben. Durch ben Beruch vielen Beineffigs, ben ich ichnupfte und mit Waffer trant, murbe mir Abende wieder beffer. Aber ich fublie boch gegen brei 280. den eine Entfraftigung, und bas Sonderbarfte babei ift, bag, wenn ich mich noch Diejes Auftritte erinnere und auf einen bunfeln Rorper etwas lang binjebe, fich biefes afchengraue Bild meinen Mugen noch gang lebhaft barftellt. Geit Diefer Beit magte ich es nun nicht mehr, weitere Berfuche bamit gu machen.

"Der nämliche Fremde gab mir noch einen andern Rauch, er behauptete, bag, wenn man mit demielben Rirchhöfe bes Nachts beräuchere, man eine Menge Tobie follte über ben Grabern ichweben feben. Da bieje Raucherung aus noch viel heftigern nattorijchen Ingredienzien besteht, so wagte ich niemals biejen

Beriud.

"Sey die Sache nun, wie fie immer wolle, fo bleibt fie boch immer auffallend und verdient von Phontern unterjucht zu werden. Ich holte bereits von verjetebenen Gelehrten und Freunden ihre Meinung piers über ein, vor benen ich auch der Ingredienzten bal-

ber fein Be if mache; nur öffentlich fie befannt

ju machen, finde ich nicht rathfam.

"Den auffallenden und merkwürdigen Brief eines tiefbenkenden Mannes, den ich über diefes Phanos men erhielt, will ich hier beifegen."

"Auszug aus einem Schreiben

de Dato B ... 17. Dez. 1785.

"- - Go gibt es wirflich Sachen in ber Rabir, von welchen fich unfre Philosophie nichts traunen läßt. Die Gotibeit bat dem Sterblichen Bieles erbullt, und ber Ewige bat mit einem unbewege iden Siegel manche Bebeimniffe ber Ratur fur ibn erichloffen. - Richt alles ift Ginbildung, es fann nd vieles Birflichfeit fenn, benn benfen Gie, Lieer! bag einft unermefliche Deere bie Scheibewand wifchen Menichen maren, Die Die Europäer nicht annten, und daß es vielleicht folde Scheidemande wischen andern Wejen geben fann, von welchen viele Sterbliche biober noch feine Begriffe baben. Es fann Bieles Betrug, Bieles Taufchung feyn; aber Alles t es gewiß nicht. Swedenborg und Kalf maren gepiß feine Betruger, und unerflarbar ift une boch ibr Dafenn - wird auch vielleicht Bielen unerflarbar leiben, bis die Traube am Stock reif und die Zeit ur Weinlese ift. Schröpfer und Böhmer möchte ich nicht zu ben Borigen gablen, obwohl mir auch febr Bieles von ihnen ein Rathiel ift. Der Denich erand das Schiff und fommt mit unbefannten Bolern, die jenjeus des Meeres mobnen, in Umgang; varum follte es unmöglich feyn, fich mit der Beiftervelt zu verbinden, da Alles eine Rette, Alles ein Banges ift!" -

§. 171.

So weit Edartshaufen; was er ferner von diefer

Cade fagt, ift merfwurbig, aber bier einguruden gu weitlaufig. Borguglich ift ber Dunft auffallent fons berbar, ber auf ben Rirchbofen bie Tobten zeigen foll. 36 weiß gewiß, und mein ehrwurdiger Freund Pfcf. fel weiß es auch aus einer merfwurbigen Erfahrung, baf es Menfchen gibt, beren Ahnungevermogen in Unfebung bes Befichtsorgans fo entwidelt ift, bag fie menichenabnliche Dunftfiguren, bei Tage feltener, porguglich aber bes Rachte, über ben Grabern fo 3d vermutbe, baß biefes ber burch feine phofifde Raturfraft gerftorbare Auferftebungefeim ift. Daß aber ber, ber ibn ju feben vermogend ift, nur febr wenige, bei weitem nicht alle fiebt; weil ber gange Dunftfreis bamit angefüllt feyn muß, rubrt vermuth. lich baber, bag biefer Reim bei bem Ginen viel grober, viel materieller, ale bei bem Unbern ift. Dag fic aber bie abgeschiebene Geele in ibm aufhalte, if micht mabricheinlich; vermutblich überfleibet fie fic Damit, wenn fie einem Menichen ericbeinen will.

So viel scheint mir ausgemacht zu seyn, daß der fürchterliche Rauch, der sich in eine Menschengestall bildet, diese Gestalt im Gehirn hervordringt, weil sie noch lange bernach sich zeigt, wenn man auf etwas Sowarzes sieht und die Augen schließt. Aber eben so wahrscheinlich ist es doch auch, daß sich eine Erstenung aus dem Geisterreich oder doch etwas von seiner Gränze her mit einmischt, weil auf den Richt bosch nicht nur eine, sondern viele Figuren sichtbar bingesteime (so will ich sie einstweilen nennen) nicht in die Einbildung, sondern wirklich und wesenlich

Dis Fittle

S. 172

the bas ift merfwurdig , bag bie feinen Mato

rien, bie bem Geisterreich nahe fommen, ber Gesundsbeit so nachtheilig find. Sie find also ein freisenbes Flammenschwert eines Cherubs, ber ben Borwit ber Menschen jurudhalt, bamit sie innerhalb ihren

Grengen bleiben.

Alle bergleichen Runftftude, wie man fie balb in Bauberbuchern, auch bin und wieder bei Gelehrten ber Borgeit, bald auch bei verschiebenen Perfonen unter bem gemeinen Bolf, Teufelebannern, Quadfalbern u. bgl. antrifft, find noch immer leberbleibfel aus bem Beibentbum : benn fomobl in ber bei= ligen, ale auch in andern, befondere beibnifden Goriften, trifft man Gpuren von bergleichen Dingen an. Der Dagnetismus, Die Baubertrante, Bauberbampfe, und wer weiß, welche Mittel noch mebr, Die verloren gegangen find, murben angewendet, um bas 216= nungsvermögen zu entwideln, mit bem Beifterreich in Rapport ju fommen und Dinge ju erfahren, bie ber Denich in Diefem Leben nicht wiffen foll. Alle Drafel der Beiden und alle ihre sogenannten Wunder entspringen aus Diefer Quelle. Ihre Bauberer und Bauberinnen maren in diese Bebeimniffe eingeweibt.

§. 173.

Auch die alten Ifraeliten hatten einen ftarken hang zu bergleichen Dingen. Die here zu Endor ift ein Beweis bavon. Der König Saul hatte die Wahrsfager und Zeichendeuter auszurotten gesucht, wie es auch recht und dem mosaischen Gesetz gemäß war. Indessen waren dergleichen Leute doch noch heimlich übrig geblieben; und da der König bei Gott in Unsgnade war, von daher keine Antwort erwarten durste, und doch in seiner Angst gern den Ausgang des Kriegs

wiffen wollte, so suchte er Rath bei ber Bahrsagerin zu Endor, die wohl berühmt in ihrer Kunft seyn mußte. Das Geistereitiren war also ichon das mals eine befannte, aber bei Lebenostrafe, und bas mit Recht, verbotene Sache!

Die Wahrsagerin befam Befehl, ben verftorbenen Propheten Samuel zu einen, ber sich, wie alle Beiligen bes Bundes, im Sades, in einer seligen Rube befand, bis der Todesüberwinder sie alle im Triumph in seine für sie bereitete Wohnungen einführte.

Das Weib wandte ihre Kunfte an, aber auftatt eines ihr dienstbaren Geistes, der die Rolle Samuels spielen sollte, erschien er auf Gottes Winf und Zulassung selbst. Dieß hatte die Wahrsagerin nicht erwartet, darum schrie sie vor Angst und sagte, sie sehe Elohim, etwas Göttliches! Und nun fundigte Samuel dem Saul an, daß er nächster Tagen bei ihm im Todten- und Geisterreich sehn werde. Diese Erzählung ist in mancher Nücksicht merkwürdig, weil sie beim ruhigen Nachdensen mancherlei Begriffe entwickelt, die Licht über diese dunkle Sache verbreiten.

3ch habe mich bei dieser Materie von den Ahnungen, Borhersagungen und Zaubereien — oder übers haupt vom entwicklien Ahnungsvermögen — lange aufgehalten; allein ich hielte es um des wichtigen Ressultats willen für höchst nötbig. Dieses Resultat will ich nun hier im Namen des herrn verwahrlich niederlegen; könnte ich es doch mit Flammenschrift schreiben und Jedem meiner Zeitgenossen in's Ohr rusen, daß es durch Mark und Bein ginge, denn in der naben Zukunft wird man es brauchen können.

Alle Dieje Runfteleien, Das Abnungsvermogen gut enmitdeln und mit bem Geifterreich in Berbinbung

und Umgai f ien, — sedes Bestreben bazu — ist Zauberei unde und von Gott ernstlich und strenge verboten. Rommt es frommen und erleuchsteten Personen von selbst, so muffen sie nichts Bessonderes baraus machen, sondern eber seine Folgen vermeiden, als suchen, und sich bessen und mit Beisbeit zum Wohl der Menschheit bedienen.

Die großen Begebenheiten unferer Beit fpannen allenthalben bas Rervenfpftem ju augftlichen Ermartungen in ber naben Bufunft. Rervenschwache Berfonen, die nun burch's lefen biblijcher Beiffagungen und ihrer Erflarungen - anftatt fich baburch gur Sinnesanderung und mabren Befehrung fubren gu laffen - vorwißig ju grubeln anfangen und bie jus funfrigen Schicffale erratben wollen, fonnen leicht baburch ibr Ubnungevermogen in boberem ober ge= ringerem Grad, je nachdem es ihre forperliche Disposition zugibt, entwickeln. Die bamit verbundene Eraltation, Die erhabene Empfindung, nebft den neuen Aufichluffen und ber Erleuchtung ber Ginfichten, bie bamit vervaart find, überzeugt eine folche Perfon, baf bas, mas in ihr vorgeht, eine gang besondere Birfung bes beiligen Beiftes fen; aber man glaube mir ficher und gewiß, daß bas nicht ber Rall ift. Sie fann allerdinge vortreffliche, bochftnugliche Gaden fagen, auch wirflich Rugen ftifien; aber man traue ja nicht, benn ebe man fib's verfiebt, fo mijcht fich ein falicher Beift in Lichtengele-Bestalt bagu, und bie armen Menichen werden irre geführt.

Sie fagen oft zufunftige Dinge vorher, bie auch punftlich eintreffen, aber bas beweist burchaus nichts Gönliches, wie aus bem Borbergebenden erhellet. Die mabre Gabe ber Weiffagung ift gang etwas

anbere, wie ich nun auch zeigen werbe.

Liebe Lefer alle! Die große allgemeine Prufung ober Bersuchungsstunde, in welcher die bis auf's Blut ausharrende Treue der wahren Christusverehrer auf die Probe geset und bewährt werden soll, ift nicht gar weit mehr. Dadurch werden diesenigen aus der g an zen Christenheit herausgebracht und versiegelt, die des glorreichen Königreichs Jesu Christi, besten Burgerschaft und der ersten Auferstehung werth sind.

Diese große Bersuchung wird zweisach seyn: auf ber einen Seite wird Satan mit seinem Geer alte seine Kräfte ausbieten, diesenigen, die ihrem Etdier treu anhangen, burch fraftige Jrrihumer zu versichten, 2 Thesat. 2, B. 9 bis 12. Siezu dienen ihm nun solche Wertzeuge, die, mit neugierigem Borwis ausgerüstet, nach Geheimnissen geizen und sich allerband Rünste erlauben, mit dem Geisterreich in Berbindung zu fommen. Borzüglich aber sindet er dies sen ig en Menschen brauchbar, bei benen sich das Uhnungsvermögen entwickelt und die geheimen Lüste im Irrihum lechzen. Diese armen Seeten sind am fähigsten, salsche Propheten zu werben, und dann diese wieder am fähigsten, andere zu verführen!

Wenn fie euch bann fagen werben, hie ist Ehrbstus, ba ist Christus; bieß wird geschehen, oder jenes wird geschehen; biesen Weg geht, oder jenen geht; sept mußt ihr aus Babel ausziehen, ba oder borthin: so sollt ihr durchaus nicht glauben, sondern ruhig mit Wachen und Beten nur das eine, das Roth ist, im Auge behalten, und in der wahren Einfalt und in der reinen Lehre des Evangeliums beharren, es mag euch dann darüber gehen, wie es will. Er ist in den Schwachen mächtig und legt sei-

nen Getreuen nie schwerer auf, als fie tragen tonnen! Ihr werbet in ben schwersten Zeiten bie größte Kreudigkeit empfinden, darum fürchtet euch nicht!

Auf der andern Seite wird auch das heer bes Abfalls, so unglaublich es auch jest scheint, solcher lügenhaften Zeichen und Bunder sich bedienen, um das einfältige Bolf zu täuschen und es zur Anbetung des Thieres zu bewegen. Ich erinnere mich noch sehr wohl, daß schon einmal die Rede in einem gewissen Orden davon war, und jest sommt wirklich eine große, weit aussehende Berbindung wieder empor, deren Zwecke weitaussehend sind. Merkwürdig ift es, daß auch der Unglaube anfängt, auf Berbindung mit dem Geisterreich zu denken, worüber er sonst spörtisch gelacht hat.

Wachet und beiet, daß ihr nicht in Unfechtung faltet: der Beift ift willig, aber das Fleifch ift fcmach!

S. 175.

Als vor zwanzig und etlichen Jahren Megmer und Gaßner die ersten Versuche mit dem Magnetismus begonnen, so enistand hin und wieder, auch dei frommen redlichen Männern, die Idee, ob vielleicht die biblischen Lunderthäter, sogar Christus selbst, sich solcher Mittel bedient hätten? — Nachher, als die Wirtungen des Ahnungsvermögens, nämlich zufünstige Dinge vorherzusagen, noch dazu kamen, so kam auch noch der Gedanke hinzu, ob nicht auch die Prospheten durch das entwickelte Ahnungsvermögen gesweissagt hätten?

Man meinte es gut; benn im ersten Fall hoffte man ber Bernunft in Unsehung der Bunder in ets was zu hülfe zu kommen, und im zweiten wollte man dadurch der Glaubwürdigkeit der biblischen Weissagungen eine Stupe verschaffen; allein vor dieser

Huffe und vor diefer Stüge bewahre uns ber liebe Gott! Dem schon im Anfang ber Berwesung sich bessindenden Lazarus konnte fein Magnetismus das Leben wiedergeben, und eben so wenig konnte magnetisites Wasser zu Wein gemacht werden! Alle Bunder, die in der Bibel und der Bernunft so unglaublich vorkommen, sind uns nur dar um unglaublich, weil wir von der Materie und den Körpern durchaus unrichtige Begriffe baben. Es ist bier der Ort nicht, diese Materie aus einander zu segen; doch lege ich folgenden Sag als eine ewige Wahrheit für den Forscher der Wahrheit zum Nachdenken hier verwahrblich nieder:

Außer Raum und Zeit gibt es feine Materie und feine Körper; alles ift ba realifirte Joee Gottes; ba besteht die ganze Schöpfung aus lauter Grundwesen, die sich jedes vernünstig denfende Weien, je nach seiner innern Einrichtung, vorstellt. Wir Menschen muffen sie uns in Naum und Zeit denfen, aber uns nicht träumen laffen, daß sie an und für sich selbst, also in dem Berstand Gottes ober anderer

Beifter, ebenfo gebacht werben.

Wer über diesen Sag reiflich nachdenft, ber wird in Unsehung ber wahren Wunder feine Schwierigfeit mehr finden, und er wird bald erfennen, daß nur Gott allein wahre Wunder wirfen, das ift, ein Grundwesen in das andere verwandeln, und daß dieses gar feine Unordnung in die außere Natur bringen könne. Ich gebe nun zu dem Begriff von den Weisfagungen über, um zu zeigen, wie himmelweit sie von den Wirfungen des Ahnungsvermögens verschieden sind.

S. 176.

Bir haben zwei Offenbarungen Gottes: Die und

in bie Sinne fallende Schöpfung und die Bisbel; beide zusammen enthalten alles, was uns zu unserm irdischen und ewigen Bohl zu wissen nöthig it, So lange irgend Jemand etwas lehrt oder weißsagt, das die sen Offenbarungen Gottes gemäß und in ihnen gegründet ist, so können und müssen wir es als göttliche Wabrheit annehmen; sobald aber dieser Lehrer behauptet, es sey ihm von Gott offensbart worden, so macht er sich schon verdächtig, weil Gott das, was Er den Menschen einmal feierlich offenbart hat, nicht noch einmal wiederholt; es ist alsdann nichts anders, als daß der heilige Geist diessen Lehrer erleuchtet hat, so daß er die von ihm vorsgetragene Wahrheit deutlicher entwickeln und eindrinsgender darstellen kann.

Wenn Jemand biblische Weissagungen erklart und zeigt, was allenfalls erfüllt ist oder noch erfüllt wers den muß, in diesem lettern Fall aber entscheidend spricht, oder gar behauptet, er habe göttliche Offens barungen darüber gehabt, so macht er sich abermals

verdächtig.

Weissagt ober prophezeit Jemand etwas, das gegen die göttlichen Offenbarungen streitet, und gibt er es für göttliche Offenbarung aus, so ist er gewiß ein falscher Prophet; streitet es aber nicht gegen die heilige Schrift, und ist doch nicht in ihr gegrünstet, so ist es eine neue Lehre. Dieß letztere ist nun eben der Hauptpunkt, auf den es hier ankommt, denn alle vorigen Fälle sind nicht zweiselhaft: seder wahre Christ wird und muß Ja und Amen dazu sagen.

Wenn uns ein Mensch, ben wir auch als ben frommsten fennen, etwas Neues sagt, bas nicht mit ben Lebren und Weissagungen ber heiligen Schrift streitet, aber boch auch nicht aus ihr bewiesen werben fann, fo entfteht bie Frage, wie wir und babei gu

perhalten baben ? -

Es gibt febr rechtschaffene, fromme Leute, Die aber bas Mußerorbentliche und Bunberbare lieben, und fich unvermerft ein Lieblingofoftem gebilbet baben, bas fie auch auf ibre Urt aus ber Bibel gu bemeifen fucben.

Wenn nun biefe einen Schriftfteller, ober auch eine Perfon finden, Die gottliche Offenbarungen gu haben vorgibt, und biefe find ihrem Guftem gemäß, fo nehmen fie fie obne weiteres ale gottlich an, porausgesett, wenn Derjenige, ber ba weiffagt, ein mabrer Chrift ift. - Gie geben ben Grund ibret Glaubens an, ber in bem mabren Chriften wohnende beilige Beift werbe nicht jugeben, bag er mit falichen Offenbarungen getäuscht werbe. Daß biefer Blaubenegrund burchaus falich fen, ift bald und une

widerlegbar bemiejen.

Der felige Bottfried Urnold, gewiß ein mabret Chrift und ein außerordentlich gelehrter und belefes ner Mann, batte felbft einen ftarfen Sang gum Mus Berordentlichen und Wunderbaren, wie foldes alle feine Schriften bezeugen; er gibt une alfo in gegens martigem Kall Die allerunverbachtigften Belege gu meis nem Beweis an bie Sand; in feiner Rirden = und Regergeschichte werben, wo nicht alle, boch gewiß bie merfwurdigften Berjonen angeführt, welche feit bet Apostelzeiten gufunfrige Dinge vorbergefagt baben; wenn wir nun alle ibre Beiffagungen bis auf unfere Beiten genau und unpartbeinich prufen und mit bet Beidichte vergleichen, fo finden wir, bag bei allen Babres und Raliches burcheinander gemiicht ift. Bei allen ibren Offenbarungen bliden immer eigene Bieb. lingeibeen burch, bie bann auch mit bem 2Babren

ir gottlich en mußten. Reine ibrer Beiffagunen ift gang und punftlich eingetroffen, immer nur miges und anderes nicht. Man fann und joll fich lfo: burchaus nicht auf fie verlaffen, benn man weiß wicht, was von ihren noch unerfüllten Weiffagunen mabr ober falich ift. Es ift alfo auch unftreis a und gewiß, daß der beilige Beift diese gewiß fromme Seelen nicht gegen Tauichung und Irribum gefichert at \*). Das ift ja aber auch naturlich; benn ber eilige Beift lebrt und erleuchtet; er gibt Rraft gur Beffegung ber Gunbe und gur Audubung mabrer Bottfeligfeit; er erwedt Luft und Liebe gu allem Gu= en, und Abicheu gegen alles Boje, aber er gwingt en freien Billen nicht im Geringften; bem Dens den bleibt die Freiheit, bem beiligen Beift gu viderfteben, Phaniafien fur Wirflichfeit und entwis teltes Uhnungsvermögen für Babe ber Beiffagung u balten. Er verläßt aber barum ben Menichen licht, wenn er nur redlich bleibt und mit aufrich= iger Wahrheiteliebe irrt. Sobald aber ber Denich einen Greibum gum Lieblinges, jum Glaubensfag, ju einem 3dol macht, folglich ein Schwarmer wird, fo veicht nach und nach der Beift Bottes, und folche be= janerowurdige Scelen werden bann gefährliche Wert= euge bes Sarans und feines Reichs.

Dbiges alles sage ich im Namen des Herrn als ine Wahrheit, auf die ich leben und sterben will, ind ich sage sie beswegen, weil es seit der Erschafsung der Welt feine Zeit gab, in der es so nöthig var. als iest!

<sup>\*)</sup> Unfer Wiffen, all' unfer Erkennen ift Studwerk, fagt Paulus, ber boch gewiß ben heiligen Geift empfangen hatte.

S. 177.

Wahrscheinlich werben nun meine Lefer, und zwar mit Recht, erwarten, baß ich nun auch zeige, wie fich ber mabre Prophet vom blos Ahnenden, mabre göttliche Offenbarung vom entwickelten Ahnungsver-

mogen untericeibe.

Wenn Jemand, auch ber frommste Mensch, bezeugt, Gott habe ihm offenbart, daß bieses oder jenes gescheben werde, oder daß es mit einer unbefannen Sache diese oder jene Beschaffenheit habe, so fann und darf ich ihm das nicht auf sein bloges Bort glauben, denn er kann sehr leicht irren. Will ich es als eine gleichgültige Sache betrachten, die mich nicht angeht, und es wäre dann wirklich eine göttliche Dffenbarung, so sündigte ich schwerlich: denn wie kann und darf mir etwas gleichgültig sepn, das mir Gott durch irgend Jemand sagen läßt?

2Bas fann und mas foll ich benn nun thun?

Soll ich sagen: ich glaube dir nicht, von der Aportelzeit an gibt es feine wahre Weissagungen, feine Propheten mehr: so ware das eine absprechende Bermest senheit, die sich auf nichts gründet und auch dem Geist der Weissagung entgegen ift, denn er sagt deutslich, daß in den letten Zeiten (vielleicht nun bald wieder) Zeichen, Wunder und Weissagungen statistischen werden.

Dber foll ich ihm auf fein Bort glauben? - bas fann ich nicht, weil er irren fann: auch dann nicht, wenn er fich gar auf englische Erscheinungen beruft; wenn er mir auch beweist, daß diese Erscheinungen wahr, nicht Täuschung sind, denn wer steht mir dafür, daß das erscheinende Wesen ein guter Beift sep und wenn er's auch ware, daß er nicht irren fonnet Aber ich darf doch auch nicht gleichgultig babei

was bleibt mir benn übrig? bas Gingige, brig bleibt, ift: ber neue Dropbet muß mir erfprechlich beweifen, baf ibn Gott gefandt babe. if mir fein Creditiv zeigen, und biefes muß ier Thatfache besteben, Die nur Gott allein mogbe das ift : er muß mabre Bunber im Ramen Shrifti thun - ich fage mabre Bunber, es gibt febr viele Bebeimniffe und Runfte in tatur, die mabre Bunder ju feyn icheinen, es burdaus nicht find. Dan lefe Edartebaus Schriften, und vorzuglich feine Aufichluffe gur e fo wird man fich gegen bie Taufdung burch Bunder fougen fonnen. Die Bundermerfe i, der Propheten und Apostel zeigen, mas mabre ber find und mas fie fur einen Charafter baben ıı.

r finden in der heiligen Schrift von Anfang i Ende, daß Gott alle seine Gesandte an die chen mit der Gabe, Wunder zu thun, begabte, Shristus wußte sehr wohl, daß man den Mensnicht zumuthen könne, Ihm und seinen Aposteln ir Wort zu glauben; Er befrästigte also seine durch große und merkwürdige Wunder, und Jünger thaten das Nämliche. Für das, und destätigung dessen, was wir wissen und was uns art worden, bedarfs nun keiner Wunder mehr; sobald wieder neue Offenbarungen nöthig sind, ind auch wieder Wunder nöthig; wenn mir ingel, ja Christus selbst erschiene, so müßte Er eweisen, daß das seye, wosür Er sich aussweil ich durch falsche Geister betrogen werden

Diese Borsicht, einen solchen Beweis zu forvon der wir merfwurdige Beispiele in der Bis nden, hat Gott nie ungnädig angesehen; im

Gegentheil, Er ließ fich mit großer Langmuth ju benen Mannern berab, bie Er ale Berfzeuge gebrauden wollte. Rur bann, wenn fie von ber Wabrbeit bis jum leberfluß überzeugt fenn mußten und bann boch nicht glaubten, wie bieg bei ben jubifchen Beitgenoffen Chrifti ber Rall mar, bann murbe ibr Ilns glaube bestraft. Merfwurdig ift biebei, bag ber Briefter Bacharias, ber bem Engel Babriel nicht auf's Bort glaubte, ein Beichen forberte und bie Stumm beit jum Beichen befam, ein fo ftrenges Dorabene jum Beweis erbielt. Es fommt bier alles barauf an, ob Bacharias ben Engel fannte, ober nicht? im erften Fall mar es ftrafbarer Unglaube; im andem notbige Borficht, bag er ein Zeichen forberte. Das bas Gifte ftattgefunden babe, baran ift gar fein 3meis fel, benn Babriel ericbien gewiß nicht in einer gwei beutigen Geftalt.

Endlich fommt auch noch bas bingu, bag ber Styl ber Propheten weit bestimmter und erhabener ift, alf ber, beffen sich bie gewöhnlichen Weiffager bedienen. Man leje nur in obengedachter Rirchen- und Repergefchichte die Reben jener frommen Seelen, die geweissagt haben, so wird man bald einen großen la

tericied entbeden.

Wenn man die Erzählung Moses von Bileam genau betrachtet, so wird's mehr als wahrscheinlich, daß er durch das entwickelte Ahnungsvermögen geweissat habe: ein wahrer Prophet Gottes war er allo nicht, das zeigt sein ganzes Betragen; daß er abet auch göttliche Reden gehört habe wie das bei vielen, die aus dem Ahnungsvermogen prophezeien, der Kall ist, das zeigt seine Geschichte. Merkwurdig ist, was 4. B. Mos. 24, B. 1. von ihm gesagt wird; dieser Bers sautet in der Grundsprache so: Und Bie

am sahe, diß es in ben Augen Jehovah's gut war, frael zu segnen, darum ging er dießmal, wie er nst oft that, nicht zu den Wahrsagereien, sondern f. w. Es waren also damals Anstalten, wo man is Wahrsagen lernen fonnte, und diese waren wohl chts anders, als Schulen, in welchen die Künste lehrt wurden, wie man das Ahnungsvermögen entsieseln und mit dem Geisterreich in Verbindung som en fönne.

Die Art und Weise, wie sich Jehovah den Proseten offenbarte, ist nicht so ganz befannt. Indeson wissen wir so viel, daß es bald durch Gesichte id Träume, bald durch eine vernehmliche äussere timme, vielleicht auch durch eine in nere Einsprache Gemüth, bald durch die Botschaft der Engelschahe. Ihre Sendung war aber immer mit auserordentlichen Thatsachen begleitet und sehr seierlich not gotteswürdig dargestellt. Dann zielten ihre Beissigungen großentheils auf die ferne Jukunft, wohin im Ahnungsvermögen reichen kann. Jesa jas weissigte über 600 Jahr vor Christi Geburt und sagte in Leiden vorher; und alle Propheten kündigten drittalbtausend Jahr vorher das herrliche Reich des riedens an!

## Das vierte Hauptstück.

Bon Gefichten (Bifionen) und Geifter= Erscheinungen.

S. 178.

36 fomme nun endlich jum wichtigften, aber auch hwierigften Theil meiner Theorie ber Geifterfunde.

Die ganze Sache wird als etwas Berdächtiges und Erniedrigendes behandelt. Es gehört zum guten Ton, zum Wohlstand, über Gespenstergeschichten zu lächeln und sie wegzuläugnen, und doch ist es kurios, daß man sie so gern erzählen hört, und daß sie noch dazu der unglaubige Erzähler gemeiniglich so wahrschein lich zu machen jucht, als nur immer möglich ist.

Der Aberglanbe ist etwas Berächtliches und Erniedrigendes; da man nun alle Geistererscheinungen für Aberglauben erklärt, so ist natürlich, daß man sich auch der Geistererscheinungen schämt. Dier kommt es aber nun darauf an, ob denn alle Erzöhlungen von solchen Erscheinungen Täuschung, lügen und Aberglauben sind? Bei weitem die mehrsten sind es gewiß; aber eben so gewiß und wahrhafig ist es auch, daß abgeschiedene Menschenselen nach ihrem Tod wirklich erscheinen, und sich bald eine fürzere, bald eine längere Zeit, auch wohl Jahrhumberte lang denen noch lebenden Menschen zeigen, auch noch wohl Dienste von ihnen verlangen. Die Bahrheit bieser Bebauptung werde ich im Bersolg unwidersvechlich beweisen.

S. 179.

Wenn ich bie Wirklichkeit beweise, so ift ber Beweis ber Möglichkeit unnöthig; wenn man aber glaubt, daß ein Ding unmöglich ift, so bezweiselt man jeden Beweis der Birklichkeit; um also dieses zu vermeiden, habe ich in den beiden ersten Kaputeln dieses Werfs gezeigt, daß die gewöhnlichen Schulbegriffe vom Wesen des Menschen grundfalsch, und daß es wohl möglich seve, daß eine von ihrem Körper geschiedene Seele wieder sichtbar werden konne. In Unsehung der Philosophie bin ich also auf dem

nen, aber mit vielen Lehrern ber Religion noch it; benn ba alle wahre Erscheinungen abgeschiesner Menschenseelen apodiftisch bewiesen, baß es eist Mittelort, ein Todienreich (Habes) gebe, in welktich die Seelen, die noch zu keinem von beiden wern ihrer Bestimmung reif sind, aufhalten und einem von beiden vollends zubereitet werden, so alse n die Gottesgelehrten, welche in diesem Stuck n Symbolen der protestantischen Kirche treu bleisn wollen, entweder sagen, auch die wahresten Ersplungen vom Wiedersommen verstorbener Menschen wen nicht wahr, ober es seyen Spukereien der sen Geister!

Dierauf antworte ich, wenn ich meinen Beweis e Babrbeit redlich und vollftanbig führe, - und & werbe ich gewiß, fo ift und bleibt Babrbeit ahrheit; eben fo gewiß werde ich barthun, baß de Ericheinungen feine Spufereien bofer Beifter Und dann bat ja auch die beilige Schrift gang b gar nichts gegen meine Theorie, im Gegentheil beaunstrat fie. Endlich bitte ich zu bedenken, ob : wirkliche Ericheinung eines abgeschiedenen Beiftes ne mein Mitwirfen - Aberglauben genannt wern fonne? - Ift bas Aberglauben, wenn ich bei Iem Bewußtseyn einen Brrwifch ober fonft eine tfame Naturericeinung febe? es fommt bier nur rauf an, was ich für einen Bebranch bavon mache? ich werde also auch zeigen, wie man fich bei fol= n Erscheinungen vernünftig und driftlich zu ver-

lien habe.

§. 180.

Unter dem Wort Gesicht oder Bision verstehe eine Erscheinung, die Jemand sieht, ohne daß ein tlicher Gegenstand da ift, die also blos in der

Einbildung eriftirt — sie ist also ein bloßer I den aber bersenige, ber ihn hat, für eine mah scheinung halt. Indessen unterscheiden sich be Bissonen von ben gewöhnlichen Träumen dar daß sie Zusammenhang haben und ber Wirkahrlich sind, auch daß man sie wachend haben Ich bitte, diese meine Beschreibung immer m Wort Vision zu verbinden, wenn es im L verfommt.

6. 181.

Aus diesem Begriff ift nun flar, baß eine ganz und gar nichts bedeutet; benn sie beweiter nichts, als eine sehr lebhafte Imaginatic eine natürliche Disposition, ihre Bilder für Wesentliches zu halten. Hysterische und hypod sche Personen sind zu Bisionen geneigt. Sie men sie mit oder ohne Entzüdungen; aber Leute entwickeln auch leicht ihr Uhnungsver so daß sie auch zugleich mit dem Geistert Berbindung sommen; da läuft dann Alles du ander, und es gehört viel Kenntniß und Ersdau, eine Bision von einer wahren Geister nung zu unterscheiden. Der Grund und beit von dem alle Prüfungen dieser Art ausgehen i besteht in folgendem Begriff:

Wenn mehr als eine Person, ohne vorhergeg Communifation, unvorbereitet und unerwarts Erscheinung, ober wenn sie auch nur Einer sieh Thatsachen sehen, die keinen andern Ursprun von der Erscheinung haben können, so ift es Bision, sondern eine mahre Geistederscheinung, spiele sollen die Begriffe vollends erläutern un

franbig machen.

## §. 182.

man ber Ditte ber neunziger Jahre, ale ich an rinem Commerabend Abende um 6 Uhr mein lettes Rollegium fur ben Tag gelefen batte und wieber auf meine Studirftube fam, - es war in Marburg lem ein Student zu mir, ben ich febr wohl fannte, indem er einer meiner wurdigften Buborer, nach Ropf und Berg ein gang portrefflicher Denich mar und noch ift. Er befleibet jest ein wichtiges Umt bei einem verebrungswürdigen Fürften. 3ch empfing in berglich und hieß ibn, fich ju mir fegen. Dann eraablte er mir, es fen in ben funfgiger Jahren etwas Merfwurdiges in feiner Familie vorgegangen: fein Bater, bamale ein junger Dann bon 20 Jahren, en öftere von einem Beift befucht worben. Gein Brofbater, der Lebrer an einer lateinifden Schule gewesen, babe diefe gange Beschichte punttlich aufgedrieben und bruden laffen, aber nur in wenigen Eremplaren, um fie feinen Rindern und Rindesfindern jur Belehrung und jum ewigen Andenfen gu binterlaffen. Much einige ber nächsten Anverwandten batten jolche Buchlein befommen. Run griff er in die Tafche and gab mir bas feinige jum lefen; bann verlieff er mich und ging fort. 3ch las bieg bochft mertpurdige Document mit Staunen und Bermunderung. und gab's bann bem Befiger mit Dant wieder gurud.

So unvergefilich mir auch die Thatsache selbst war, so waren doch so viele merkwürdige Umstände damit verbunden, die ich unmöglich behalten konnte, so daß ich herzlich munichte, dieß Büchlein selbst zu besitzen, oder wenigstens es dann gelehnt zu bekommen, wann ich einst dieses Buch schreiben wurde, auf welches ich mich schon seit vielen Jahren vorbereitet hatte, und

flebe ba! als ich por ein paar Jahren burch's ... fche Land reiste, fo erhielt ich bas Buchlein von einem naben Bermanbten beffen, ber ben Beift gefeben batte, geschenft; bier liegt es neben mir auf bem Schreibifd, ich barf es aber nicht aus ben Sans ben geben, bamit bie Ramen ber Familie nicht in's Bublifum fommen; benn bas murbe meinem theuren Freund, bem ebemaligen Studenten, viele Correfponbeng und Porto-Unfoften, vielleicht auch anbere Unangelegenheiten, Spott und Schmach gugieben, wogu ich nicht von Kerne Unlag geben will. Wenn ich aber gur Steuer ber Babrbeit bier einen Musgug baraus mittbeile, fo bag ich feinen Ramen nenne und bie Sache fo ergable, bag bie murbige Kamilie nicht compromittirt wird, fo boffe ich, bag man mit bief nicht übel nehmen wird; Die vielen Perfonen, bie es ohnebin miffen, werben balb merfen, wovon bie Rebe ift. Rolgendes ift ber Titel biefes mert murbigen Buchs:

"Wahrhafte Erzählung von einem Geist, welcher ...... ju ....... vom ersten Januar bis den 30sten Upril 1755 in gewissen Periodis zum öftern erschiene. Bon dem Bater desselben umständlich beschrieben im Monat Mai 1755, und zum Privatorud

gebracht im Monat April 1759."

Auf ber anbern Seite bes Titelblatts fteht folgen

bes Motto:

Pf. 102. B. 19. Das werbe geschrieben auf bie Rachfommen, und bas Bolf, bas geschaffen foll wer-

ben, wird ben herrn loben!

Run folgt ber Inhalt bes Buchs felbst; oben brüber steht: In Nomine Jesu Salvatoris (im Namen Jesu bes Erlösers), bann folgt bie Erzählung bes Baters: Mit bem Anfang bes Jahrs 1755 traumte

sem Sohn alle Racht, es fame ein fleiner Mannitt einem blauen Rock und braunen Brustuch beseibet, eine Peitsche um seinen Leib hangend, nach reperigem Anklopfen zur Stubenthur bereingetreten, t ihm einen guten Morgen biete und spreche: ich be die etwas zu sagen: gebe hinunter in den 1. berg, unter den Baum bei der ... Wieseu kest du auf und neben einem Stein 13 Kreuzer then, die nimm und steck sie ein, dann grabe ein eing, so wirst du viel Geld sinden. — Dann sabe-lit ..... im Traum allemal den Plat und den gum, wo das Geld liegen sollte, anch das Geld wirte, wie es sich zum Theil oben auf der Erde präskierte.

Der gute Jüngling wachte allemal mit großem Greden auf und erzählte seinen Traum. Beide, ater und Sohn hielten ihn zwar für natürlich, ter boch für merkvürdig, und erzählten ihn etlichen ten Kreunden.

Nach etlichen Nächten erschien ber Geist bein Sohne ieber im Traum und wiederholte obige Worte, vetsies ihm aber dabei, daß er die Sache ausplaudertez gleich stellte er ihm die Gestalt zweier besamiter länner vor, von benen er bezeugte, duß sie schon ch dem Platz gegangen waren, um das Gelb zu hen, sie wurden es aber nicht befommen.

Bon bein an sache ber Sohn ben Geist auch noch ich bein Wachen, und man schloß baraus, baß es n bloßer Traum, sonbern eine wahre Erscheinung. Dieß setzte die guten Leute in großen Schrecken, wwoers da ber Geist nun alle Nacht kam und ! Sohn bei seinem sebesmaligen Antlopfen außichte. Dieß geschah in seber Nacht zwei bis breisit, wobei bann allemal die Ermalnung, bas Gelb

zu holen, wiederholt wurde. Je öfter und je langer aber diese Aufforderung fortgesett wurde, desto angstlicher wurde ber Jüngling, und er erklärte sich dabin, daß er auf keinen Fall dorthin geben und das Geld holen würde. Um ihm allen Berdacht zu benehmen und ihn aufzumuntern, bediente sich der Geist der Anfangsworte des Zisten Berses aus 1. Cor. 11 "Ich habe es vom Herrn empfangen, was ich euch gegeben habe," und dann empfahl er ihm, wenn er hinab ginge, das Geld zu holen, so soll er das Lied singen: "Wer Jesum liebt und trauet Gott, dem schenkt er seinen Segen."

Da nun ber Sohn aus großer Angst niemals ein Wort mit bem Geist sprechen konnte, so entschloßen sich Beibe, Bater und Sohn, ben Geist schriftlich über verschiedene Punkte zu fragen: biese Fragen schrieb ber Sohn ben 14ten Januar auf und legte sie in ber Schlafstube auf den Tisch; sobald der Beist die folgende Nacht kam, bemerkte er sie gleich und beantwortete sie klar und beutlich. hier folgen num

Fragen und Untworten von Bort ju Bort.

## 3 E S U S.

Bore Beift, ich frage Dich in Jesu Ramen:

1) Ber Du fenft?

Antw. Ich bin von hier und habe das Geld mit fünf Undern vergraben: diese Fünfe aber find zut Ruhe gekommen, und ich noch nicht; im ..... bin ich gestorben.

2) Warum bift Du - und macheft auch mich fo

unrubig?

Antw. Warum ich fo unrubig, hab ich schon gefagt: bag es nämlich bas vergrabene Gelb fen, weldes mich beunrubige; ich fann auch nicht eber gur Rube fommen, bis Du es boleft. 3ch beunrubige Dich gwar aber Du fannft Dir gleich belfen, gebe

nur hinunter und hole bas Belb.

3) Bist Du ein guter Geist und haft noch Sulfe vonnöthen, so wollte ich Dir von Grund bes Bergens gerne helsen, wenn es in meinem schwachen Bermögen und Kräften stünde; weil ich aber die ses nicht thun kann, so frage ich Dich in Jesu Ramen, ob ich dasjenige, so Du an mich begehrst, nicht durch

eine andere Perfon verrichten laffen fonne?

Antw. Freilich bin ich ein guter Geist; und auf bie weitere Frage war die Antwort: Nein, es fann mich sonst Niemand als Du, erlösen. Ich habe schon 120 Jahr auf Dich gewartet, und wenn Du mir nicht hilfst, so muß ich wiederum 120 Jahr leiden und in Unruhe sehn. Ich bitte Dich, hilf mir! Du tannst, wenn Du hinunter gehst, zwar Leute mitnehmen, doch daß sie nicht so weit mitgeben, daß sie auf den Plat sehen können, bis Du zuvor das Geld hast, alsdann können sie Dir es heimtragen. Du kannst's nicht allein tragen, sie können ja einstweilen sur Dich beten; ich will selbst mit Dir gehen, fürchte Dich nur nicht, wenn Dir gleich drunten allerhand Fürchterliches und Scheußliches vorsommt, ich will Dir schon in Allem helsen!

Dem Allem ungeachtet war es bem Sohn schlechterdings unmöglich, allein an ben grausenvollen Drt zu gehen, und überhaupt fanden sie Alle, die Eltern und der Sohn, eine große Bedenklichkeit bei ber Sache, weil sie fürchteten, sich zu versündigen. Sie vereinigten sich also bahin, wieder einige Fragen aufzusegen und sie in folgender Nacht dem Geist vorzulegen und dies geschab auf nachstehende Weise.

3 E S U S. Bore Geift! 3ch frage Dich ferner in Jesu Ramen:

1) Dh ich nicht einmal auf ben angezeigten Plat, wo bas Geld liegt, ohne etwas Fürchterliches zu feben oder zu hören, geben könne, aber mit etlichen Bersonen.

Antw. Das kannft Du thun, Du wirst nichts seben noch boren: jedoch was hilft es Dich und micht Gehe lieber gleich allein mit mir hinunter, so bin

ich befreiet.

2) Warum kann ich Dir nicht helfen, wenn 3emand bei mir ift? Ich will feine andern als fromme Leute, die Du mir anzeigen kannft, mitnehmen.

Antw. Du mußt allein hinunter geben, benn Du allein bift mir jum Belfer ernannt, Andere ton-

nen Dir und mir nicht belfen.

3) Soll ich nicht etliche fromme Personen und ben Prediger in dieser Sache um Rath fragen, weil ich fast noch nicht recht glauben kann, daß Du ein guter Beist bist: unser heiland hat ja Alle erlößt, solltest Du bavon ausgeschlossen sein? und wie sollte ich Dich erlösen können? Zesus hat für Alle gelitten.

Antw. Nein! Du haft's nicht nöthig, benn fit werden Dich alle abwendig machen wollen. Zweiste boch ja nicht, daß ich ein guter Geist bin. Der heiland hat mich zwar auch erlöst, aber von diesem Ort sollst Du mir helfen, Du bist dazu erseben. Las

mich boch nicht noch 120 3ahr leiben.

4) Sab ich bann, wenn es auch fein follte, niche

noch einige Beit, Raum und Dlag bagu?

Antw. Du haft noch einige Zeit hierzu, aber bie babin haft Du und ich keine Rube. Ich bitte Dich. hole bas Gelb.

Dierauf bemertte noch ber Beift, bag er noch 120 Lage Frift batte, binnen welcher Zeit bas Gelb ge-

halt werben mußte.

Bei allem bem waltete bei Bater und Gobn noch imer ber 3meifel ob, ob ber Beift ein gutes ober n bofes Befen fene? und ba fie Samftage, ben 18. Januar, Abende 10 Uhr beifammen fagen und ben bem Beifte rebeten, auch ber Bater fich befanne, ob bofe Beifter auch ben Ramen Jefus nennen tonnten, weil ber Geift ibn nannte und fich nun erinnerte, bag bie Beifter, Die Chriftus austrieb, 3hn oft mit biefem Ramen benannten, fo bemerfte er, bag fein Sohn erftarrte, fich entfeste und fagte: Bater betet! - ber Bater befolgte biefe Mufforberung mit oftmaliger Unrufung bes Ramens Jefu, und hoffte baburch ben Beift ju vertreiben, aber biefer fcaute ibm in's Geficht und fprach: 3ch fann ben Ramen Jefus auch gar wohl leiben; boch weil ibr fest fo furchtfam fent, will ich wieber fortgeben, welches bann auch geschabe.

Den folgenden Sonntag Abends tam des Baters Bruder, um die betrübten Leute in ihrem geheimen schweren Kreuz zu besuchen. Indem fie so beisammen saßen, konnte der Sohn auf einmal nicht mehr reden und legte den Kopf auf den Tisch; daran merkten sie, daß der Geist wieder zugegen set, sie singen also an zu singen: Ihr Höllengeister packet euch, ihr habt hier nichts zu schaffen. Der Geist sang diese Worte mit beller Stimme mit, und dann verschwand er.

Den Montag, als ben 20. Januar erschien ber Geist wieder Morgens um 8 Uhr in der Wohnstube, und da gegen 10 Uhr des Baters Bruder fortgehen wollte und ihm Bater und Sohn das Geleit gaben, so fam auch der Geist die Treppe herauf, der Sohn wurde wieder ohnmächtig, und man mußte ihn zurück in's Jimmer bringen; indessen sagte der Geist: "Jest kannst Du dem Better das Geleit geben und zugleich

bas Gelb holen. Diesen Tag war bas Treiben bes Geistes überaus heftig. Dienstags ben 21. Januar kam er Morgens um 8 Uhr in die Schulstube, ber arme Geisterseher entwich in ein Nebenzimmer, der Geist folgte ihm nach, rang die Hände und betelt breimal folgende Worte: herr Gott! Du bist barmberzig und Deine Güte währet ewiglich! Ach! warum lässest Du mich so lange leiden? bann ging er fort.

Um 10 Uhr kam er wieder, aber nicht in seinem vorigen Kostüme, sondern in einer ganz weißen Gestalt, und sprach zu dem Sohn: Zest habe ich Dich 20 Tage lang gebeten, resolvire Dich doch und blis mir. Nun werde ich Dich 20 Tage verlassen; willt Du unterdessen hinuntergehen und das Geld holen, so kannst Du es thun; es wäre mir schon eine große Linderung, wenn ich immer bei Dir bleiben dürfte, aber ich muß nun fort und habe keinen Augenblid länger Zeit; in 20 Tagen, nämlich den 10. Februar, um diese Stunde will ich wieder bei Dir seyn.

Der Geift hielt Wort; er fam in weißer Gestalt wieder, wiederholte seine Bitte dringend, tam oft und begleitete ben Sohn allenthalben bin, außer bag er in Gegenwart frember Leute nicht fprach, auch freute

er fich, bag er wieber bei ibm fenn burfe.

Dienstags ben 11. Februar Abends um 10 Uhr fam ber Geist wieder in die Wohnstube und brachte noch einen fleinen Geist in ber Größe eines vierbis fünfjährigen Kindes, in bellglänzender Gestalt, an der hand führend, mit. Dieser kleine Geist redete aber nichts, sondern sang das Te Deum laudamus (herr Gott, Dich loben wir!) so lieblich und schön, daß der Sohn Alle aufrief, zuzuhören, indem er glaubte, alle Anwesenden mußten das Singen hören. Bis dabin hatte der Geist immer be-

t, bag er nimmermebr jugeben wurde, baf fein n bas Belb allein bolte; fest zeigte er an, baff ebeten babe, ber Bater burfe mitgeben, nur muffe bn Schritte vom Drt entfernt bleiben, und biefes e folgenden Mittwochen ben 12. Febr. Mittags 12 Ubr unjeblbar geicheben; ber fleine Geift e auch babei fenn, fie follten gar nichte fürchten. fefe Unfundigung fette Die Ramilie in noch ere Ungft. Der Bater betete unablaffig zu Gott Rettung, Bewahrung und Durchbulfe, wobei er que innere Troffungen und Gnabenverfiches en fpurte. Immer aber blieb ber Entidluf feft. t in bas Beachren bes Beiftes zu willigen. er furchtbare Mittwoch mit feiner 12ten Stunbe ber Bater fag unten bei einem Freund am ; jest wird er hinauf zu feinem Gobn gerufen, er in tottlicher Mattigfeit findet. Alle fallen auf Aniee und beten, benn fie glaubten, er wurde en; allein er erholte fich wieder und erzählte nun. Beift fen voller Born zu ibm gefommen, weil as Beld nicht bolen wollten, babe ibn auf bas gebrudt und gefagt: nun will ich Dir ben Reft 1; bald bezeigte er, bag ber fleine Beift ba und ibn austriche, wodurch er fich vollkommen er erbolte; bann fang ber fleine Beift in Begenbes andern bas Lied: Gott ber Bater mobn' bei! Da nun ber Sohn febr beanastigt war im Saus vor Anaft nicht bleiben fonnte, fo be ein Spaziergang nach einem benachbarten Rirchin Begleitung guter Freunde vorgenommen; aber bier erschien ber Beift zweimal, einmal unter es und bas zweite Dal im Vfarrbaus, wo er Borbaufe ftand, ale fie anfamen. a nun ber Beift immer bringenber und brobenber wurde, so entschloßen sich Beide, Bater und Sohn, weil Legterer immer noch nicht mit dem Geist reden konnte, wieder einige Fragen aufzusegen und fie dem furchtbaren Wesen vorzulegen. Die Fragen und die Antworten solgen bier wortlich:

In bem gestrigen Evangelio hat ber Berr Jesus feinen Bersucher mit bem Worte Gottes abgewiesen; Ihm nachfolgend, sage ich Dir und frage Dich, und gwar, da ich niemals im Stande bin, mündlich mit

Dir gu reben, wieberum ichriftlich:

Antro. Ich bin fein Berfucher, jedoch ift es mit lieb, bas Wort Gottes zu hören, und bag Du nicht mit mir reben fannft, baran bift Du felbft fculb.

1) Es stehet geschrieben: Prüfet die Geister, ob fit aus Gott find; bag Du nun, wie ich endlich wegebe, ein guter, aber fein seliger Beift fenest, bas bezeugt Deine Unruhe, mithin fann und darf ich auch nicht glauben, daß Dein Begehren von Gott fet.

Antw. Ich sehe Deiner Eltern Zweisel wohl, baf fie glauben, ich sehr fein guter Geist; aber fiebe! ich ehre und liebe Gottes Bort und habe die Seligleit burch hoffnung. Meine Unruhe ist auch feine boll lenunruhe, sondern eine von Gott mir zugeschickte Läuterung, da ich bei dem Abscheiden noch an dem Geld gehangen, von dem Du mich befreien sollst.

2) Es fteht geschrieben, meine Schäflein hören meine Stimme, und fie folgen mir, aber eines Fremben Stimme hören und folgen fie nicht; biefem nach muß ich meines Jesu Stimme folgen, und bin auf leinen Beift gewiesen, als ber Du mir ein Frember bift.

ben ich nicht fenne, noch ihm folgen barf.

Antw. In allewege mußt Du Deinem und meinem Bein folgen und feiner Stimme gehorchen; aber Bott bat auch andere Bege, als bas Bort Gottes, bas,

as keine Glaubenssachen sind, zu offenbaren, wie ar oft durch Traume geschieht. Du bist mir gar in Freuder, sondern aus meinem Geschlecht im siemten Glied; mein Baterland ist in Sachsen.

3) Es steht geschrieben: 3hr Rinter send gehorm euren Eltern in bem herrn; willst Du mich on bem Gehorsam abwenden, so bist Du wider Gott. Ann weißest Du gar wohl, daß meine Estern mir nicht zugeben, in Dein Begehren zu willigen, warum liegst Du mir dann wider ihren Willen immer an, Deinen Willen zu thun? — mache es mit

**Spe**n aus.

Untw. In allweg mußt Du Deinen Eltern gehorsamen in allen nicht wider Gott streitenden Dingen, ich will Dich auch von diesem Gehorsam durchaus nicht abwendig machen; weil aber dieselben dieß mein Begehren verwerfen, so könntest Du in diesem Fall ein Mittel vor die hand nehmen, dieses Geld ohne ihr Wissen zu holen; ist es geschehen, so wird es schon recht senn. Ich bin nicht auf sie, sondern auf Dich angewiesen, und darum hab' ich auch warten mussen, die Du 20 Jahr alt bist.

4) Es sieht geschrieben: wer sich in Gefahr besibt, der verdirbt darin, und einem verwegenen Mensichen schlägt's endlich übel aus. Warum soll ich mich nun unter Geister und Teufel, mithin in Leibes und Geelengefahr begeben? — und wer kann wich vezischern, daß mir bei Abholung des Geldes am Leib soer an der Seel', oder am Gemüth nichts Gefährliches begegne; zumal der bose Feind bei dem Geld ist und es verwahret; auch wie Du mir selbst sagt, fürchterliche Dinge zum Vorschein kommen lassen werde.

Antw. In allewege ift diefer Spruch wahr; aber merfe: wer fich muthwillig und vermeffen in Gefahr

begibt, ber verbirbt barinnen, bieß thust Du aber nicht. Daß ber Teufel und seine Engel ihr Geplart babei haben werden, ist gewiß; aber baß sie bir nicht schaden können, bis Du bas Gelb haft, ist auch ge wiß, und barum barist Du Dich nicht fürchten.

5) Es steht geschrieben: fann boch ein Bruder Riemand erlösen; wie soll ich benn dieses thun und Dich erlösen können? Bei unferm Jesu wird eine ewige Erlösung gefunden, ber fann Dir obne dies

Belb belfen und Dich in Rube fegen.

Antw. In allewege bleibt diefer Spruch mahr, und es ware mir übel gesagt, wenn Du mich erlöfen folltest; der heiland erlöst Dich, mich und Alle; aber bennoch solltest Du bei diesem Geld als ein Erlöser auf höhere Erlaubnis Dich sinden lassen, und meiner Qual, welches sonst nicht geschieht, ob es gleich Dir nicht begreislich ist, ein Ende machen

6) Es fteht geschrieben: Unser Berr Jesus brauett nicht, ba er litte, sondern stellte es bem beim, ber recht richtet; warum brobest Du diesem zuwider, mich pu plagen, wenn ich nicht in Dein Begehren willige?

Antw. In allewege ift dieß mahr. Ich thue Dich auch ungern plagen; aber meine Noth und Angf treibt mich bazu an, Deine Widerfestlichkeit hat die Schuld.

Da ber Geift in ber Beantwortung ber zweiten Frage erwähnt, bag ber Sohn bem Geift nicht fremb, sondern ihm im fiebenten Glied in absteigender Linit verwandt sebe, so suchte ber Bater in seiner Stammtafel nach, und fand, daß ein gewisser Laurentind ...... ein Bergmann zu ..... an der sächsischen Gränze im siebenten Glied, der Stammvater seines Sohns war; da sich aber dieser Laurentins im Jahr 1566 verehlicht hatte, der Geist aber bezeugte, daß

120 Jahr in biefem Buftand gewefen, folglich O Jahr von 1755 abgezogen, im Jahr 1635 ges rben fenn mußte, fo fand ber Bater einen Zweifel ber Sache, indem alebann gebachter gaurentius n 1566 an bie 1635, alfo 69 Jahr in ber Che ebt baben mußte, welches ibm unglaublich porfam. fofort, ben nämlichen Zag am 18. Februar, Rachttags um 3 Uhr ericbien ber Beift wieber und ite: 3br babt meinetwegen in ber .... ichen ammtabelle nachgeschlagen? ich bin nicht ber Boreng ,, fondern beffen leiblicher Bruber, und ein Gobn egorie .... Pfarrere gu ....; mein Bater ift r frub geftorben, und ba mein Bruber Sochzeit It, war ich vier Jahr alt und ging mit meines ubere Gobnen in bie Goule. In ben bobmifden ruben bin ich bisber nach ..... gefommen, wo eine Bittwe beiratbete; ich mar auch fein Bauer, bern ein Sanbelsmann.

Durch alle diese Begebenheiten und Aengstigungen rbe ber Sohn ganz elend; er suchte sich also eine ränderung zu machen und ging nach .....; als bei dem Ort vorbeiging, wo das Geld liegen te, sabe er einen Mohren und einen Hund auf iselben; ungeachtet allenthalben Schnee war, sor doch dieser Platz grün; der Geist stellte sich auch der ein und quälte ihn mit seinen Versuchungen; der Rücksehr fand er Alles auf die nämliche Art, als ihn der Geist verließ, so hörte er ein jämstiches Klaggeschrei binter sich.

Die täglichen und nächtlichen Erscheinungen bes
istes dauerten immer fort, und seine Aufforderuns, das Geld zu holen, wurden immer dringender:
ihm aber dieß rundaus abgeschlagen wurde, so
rbe er ungehalten und begehrte mit bem Bater zu

sprechen; allein bieser fant Bebenken babei und schlug es ab. Doch setzte ber Geist einen Tag zu bieset Unterredung fest, nämlich 20 Tage später, auf Samstags ben 1. März Abends um 8 Uhr oder Sonwtags ben 2. Morgens zwischen 8 und 9 Uhr, und versicherte, daß dem Bater nichts geschehen solle, boch müßte er bei dem Abschied fleißig beten. Dieser aber schlug diese Unterredung durchaus ab. Bei allen Besuchen bezeigte der Geist eine große Andacht bei dem Singen, Beten und Lefen.

Einsmals las ber Bater bas Rapitel Rom. 8, und als ber Geift auch erschien, so sagte ber Bater: Wenn Du willst, so fannst Du auch da bleiben und zw hören. Der Geist antwortete: D, das ist mir lieb, daß man mich dableiben heißt; dann setzte er sich gleich hinter ben Tisch neben den Sohn, und da im Lesen die Worte vorkamen: "wir find schon selig in der Hossnung" u. s. w., flopste er vor Freuden die Hand zusammen und sprach: "Ach, ja, ja! selig in

ber hoffnung!"

Auch das ift anmerkenswerth, daß dem Geift ans allen feinen Fingern Feuer sprühte, wenn er wegen der Widerseplichkeit des Sohns in Jorn gerieth. Oft äuserte er anch, wenn ihn Jemand zu sehen wünschte, so könnte das geschehen, allein es wurde Rene darauf folgen. Als der Bater einst sagte: er könnte ummöglich ein guter Geift senn, weif er seinen Sohn so plage, so sagte er voller Jorn: Bald, bald, bald werdet ihr erfahren, daß ich ein guter und kein böster Geift bin, aber zu errem Unglud. Der Bater empfahl sich und die Seinigen dem Schut Gottes, und es erfolgte nichts Geschriches.

Bom 2ten bis ben 22ten Mar; feste ber Geift feine Ericheinungen fort; aber mabrent biefer Reft

fprach er nichte: auch auf mundliche und idriftliche Kragen erfolgte feine Untwort; inbeffen verließ er ben Cobn faft gar nicht, in ben folgenben 20 Tagen tam er gar nicht, außer am 2ten April gefcab Kolgendes: Bater und Gobn gingen auf die Goulmiefe, an welcher ber Ort bes Belbes mar. nun letterer jest feine Furcht batte, weil ber Beift ausblieb, fo gingen beibe auf ben Plat; aber fie faben und hörten nichts; fobalb fie von bem Drt weg maren, ericbien ber Geift, er war febr ungehalten und fagte: warum er fo einfaltig fen und jego berab gebe, ba fein Bater bei ihm und Alles auf bem Welbe fen? er vermehre biedurch feine Qual; er batte ibm ja oft gefagt: er muffe allein babin geben, und jest ba bleiben, bis ber Bater fort und Jebermann au Bause sen.

Jest wurde der Sohn wieder fehr schwach, er sahe auch den Mohren und den hund wieder. Boller Angst sagte der Sohn, Vater, wir muffen nach haus! Die Bangigkeit wurde so groß, daß der Vater selbst in Furcht gerieth. Mit vieler Rübe kamen sie endelich zu ihrer Wohnung.

Run waren von den 120 Tagen noch die letten 20 Tage übrig; auf diese war den guten lenten recht bange, denn sie fürchteten, der Geist würde nun alle seine Kräfte anstrengen, um zu seinem 3weck zu gelangen; die Furcht tried sie zu einem anhaltenden und ernstlichen Gebet an, und dies beruhigte sie auch, besonders da der Vater merkwürdige Tröstungen im Traum erhielt.

Den 10ten April Morgens 8 Uhr erichten bet Geift wieder, aber nicht mehr weiß, sonbern in felsnem erften Koftum. Seine Anrede an ben Sohn war: Deine hartnädigfeit macht, buf ich wieder fo

erfcheinen muß. Dann zeigte er auch an, bag nun ber Sohn nicht mehr wie vormals, zu jeder Beit, fonbern nur immer in ber 20ften Stunde bas Gelb bolen fonne. Dann bat er beweglich um Gulfe, indem

nur eine fleine Frift mehr übrig fen.

Rach tiefem ericbien ber Beift noch breimal, und amar auch nur alle 20 Stunden, nämlich ben 11ten April Morgens um 4 Ubr, und bie folgende Racht um 12 Uhr, und ben 12ten Abende um 8 Uhr. 3n ber gweiten Ericheinung, am 11ten April, fagte er ju bem Gobn, er batte ebemale Etwas ju beantworten ibm aufgeschrieben, er burfe es aber nicht mehr beantworten. Außer Diesem rebete er gar wenig mehr, fontern minfelte nur erbarmlich und ichlenferte feine Banbe auf und ab, aus welchen abermals Reuer fpriste, und bief lamentable Betragen mar fo groß, bag ber Gobn bies granfame und erbarmliche Binfeln Tag und Racht borte. Der gangen Familie wurde babei angft und bange, fo baff ber Bater end lich beichloß, eine ichriftliche Erffarung aufgufenen und fie bem Brift porgulegen. Rachbem alfo ber Beift Samftage ben 12 April Abende um 8 Ubr an ber Stubentbur fand und nach und nach in bie Stube fam, jo las ibm ber Bater Rolgendes por: Im Ramen Bein begenge ich bir, o bu armer Beift!

1) Dag bein betrubter Buffand mir und ben Dei migen febr gu Bergen gebe, und fammert uns, bag

wir nicht im Stande find, bir gu belfen.

2) Daß es von meinem Sohn burchaus feine harmadigfeit ift, baß er bisber in bein Begebren nicht gewilligt, allermaßen bir ja seine Obnfraft und Unverwögen bierzu wohl befannt ienn muß, indem er, ba er boch beiner Gestalt einmal sollte gewohnt senn, gleichwohl niemals noch mit bir reben fonnen,

mbern bei feber Unfunft gleichfam als ohnmächtig

egefeffen ober gelegen ift.

B) Ift bir bekannt, baß wir ohnlängst in bas hal und auf ben Plat gekommen, wie angstlich und etaubt, auch ganz entkrästet er aber damals worden, wißest du auch, und hat er die Teufel nur von Ferne stehen, doch aber ein solches Entsepen darüber besommen, daß er sich auf den Berg in den Wald beseben muffen; wie sollte er nun im Stande seyn, grunter die Teufel binein zu geben?

4) Saft du gestern gesagt: bag, wenn er bir nicht elfe, wurde er fein Lebtag fein Glud und Segen aben. Da möchte ich gerne wiffen, ob du biefes

on Gott oder vom Gatan ber baft?

5) Ach! wir laffen bich gar ungerne hulflos fortsehen; allein was follen wir thun ober anfangen, ag bir geholfen werde? Kannft bu, so gib Untsport und Bescheid.

Ich überlaffe dich ber Barmherzigfeit Gottes, ber Erlöjung des herrn Jesu und dem Eroft bes beili-

en Beiftes, Amen!

Bon hier an wird mein Buchlein fo merkwurdig, ag ich die wichtigsten Stellen mit den eigenen Wor-

en bes Batere einruden muß. Er fagt:

"Unter und nach diesem Ablesen nun sagte ber Beist zu meinem Sohn: Ich will dir ein Lied aufschlagen und zeichnen, dieß bete und singe fleißig; at darauf des Sohns Handbibel, welcher auch ein klein Besangbüchlein beigedruckt ift, oben vom Bret herunsergenommen, solche aus dem Futteral gezogen und hm das Lied: Dherre Gott begnade mich u. s. w. aufgeschlagen, ihm sonderlich den dritten Berd: Bon en Blutschulden mich errettet u. s. w. mit dem Fins

und Bunber auf-

bie Familie befigt noch, viele bewährte und fonnen fie noch im=

fette alle Sausgenoffen in bie Furcht und Bermundrung, und was noch ferner gescheben fonnte. en, mit imem benachbarten from= ath gu pf Montage ben 14ten o ber Ba biefem Pfarrer und ie gange G me im engften Bertrauen; Mann ftaunte und munberte fich, inb er auch, baf ibm bie Gache ju mich: baß er ibm Rath ertbeilen fonne, boch om bes feligen Dr. Spenere theologifche an, in welchem auch von Beifterericheinunandelt wird; bann verfprach er auch felbft benten und ibm bann feine Meinung mitzutbeis Die Frage, warum es eigentlich ju thun mar, ind barinnen, ob bem Beift mit Gingen und en bes angezeigten und fo fürchterlich marfirten os: "D Berre Gott, begnade mich," mit gutem miffen willfabret merben fonnte?

In Speners legten theologischen Bedenken, im er= Band, findet fich ein ganzer Abschnitt von Gei= erscheinungen und anch folgende, in gegenwärtigem I entscheinde Stelle:

Daher ich in diesem Fall bas sicherste, ja bis eine ober andere Seite genugsame leberzeugung zet, nöthig achte, nicht allein in dem Urtheilen often sich nicht zu übereilen, sondern sich insgesammt der ganzen Sache also zu comportiren, daß man

einestheils, wo Gott etwas barunter hatte, weber läftere, noch gang aus ber Acht ließe, beswegen nichts bes guten, wozu die Erscheinung vermahnet, und and berwärts, wo das Werf vom Satan wäre und et sein Affenspiel darunter austellen wollte, nichts seiner Lust einräume, sondern allein fest an Gottes Wort halte, und ohne Unterlaß den herrn herzlich anruse, und seines Willens zu versichern und nicht betrogen werden zu laffen, u. f. w."

Diesem Rath bes erleuchteten, frommen Theologen gufolge murbe nun bas Lieb nicht nur ohne Bedens fen Morgens und Abends von ber Familie gefungen, fondern ber Gohn betele und sang es nach bes Bei

ftes Berlangen oft und vielmals.

Nach wenigen Tagen lief auch bas von obengebachtem Prediger versprochene schriftliche Bedeuten ein; Diefes bestund summarisch in folgenden acht Buntten:

1) Daß es gute und boje Engel gebe, auch biefe und jene erfcheinen fonnen, ift eine gottliche Babrbeit.

2) Die bojen Engel fonnen nicht ohne Gottes 3w laffung, und die guten wollen nicht ohne Gotte

Genbung und Willen ericheinen.

3) Die guten Engel fonnen bei ihren Erscheinungen nichts wiber Gott, und bie bofen Engel nichts fur Gott, feine Ehre und ber Menschen mahres Beste fuchen.

4) Der guten Engel Berrichtung an ben Menichen barf nichts fepn, fo birefte ober indirefte miber Bebtes Offenbarung in ber beiligen Gerift gebet.

5) Gben fo wenig fann ein erscheinenber guttr Beift ober Engel eiwas von uns verlangen und thun, was wider die Liebe ftreitet.

6) Wenn bemnach ein Beift, ber bie Beftalt ein

engele be barfiellt, etwas verlangt, fo bie Menichentiebe mare, fo fann man ihn für guten Beift ober Engel halten.

Bon einem Menfchen und Chriften etwas versien, bas mit zweifelhaftem Gewiffen gethan wers

muß, ift wiber bie Liebe.

Da nun ber erscheinende Geift diefes thut und fangt, auch noch bazu brobt und ben Leib plagt, ift berselbe feineswegs zu boren, sondern als ein sucher zum Bosen abzuweisen.

## Shluß.

Die Seelen, welche solcherlei Erscheinungen und suchungen nach Gottes heiligem und heilsamen ih mittels oder unmittelbar betreffen und anges, hätten sich solches zum Besten, zu aller Treue neuem Eiser im Christenthum, zum Wachen und eiten nach Epheser 6, B. 10. u. f., somit aber Preis Gottes und Verherrlichung Jesu Christier ihnen und andern, wo solche Sache nach Maße christlicher Klugheit und Vorsicht wohl angewensist, frästig dienen zu lassen. Gott richte die ganze che zu solchem sel. Ende um Christi Willen. Ja, wird es thun, denn Er ist getreu. 1 Cor 10. 13.

Dieses Bedenken, so wie das obige Spenerische, ee die Wirfung, daß sich Bater und Sohn noch er entschoffen, sehr vorsichtig zu Werk zu gehen; hielten also an im Gebet und Danksagung für bisherige gnädige Bewahrung, und faßten das Wertrauen zu Gott, Er werde sie nun auch fers beschügen.

Die folgenden Blätter bes Buchleins find fo wich.

tig, baß ich fur nothig achte, fie von Bort ju Bort

bier aufjufdreiben.

"Indem aber ber Geift von obgedachtem 12ten April an die folgende Zeit und Monat hindurch nicht zu seben noch zu boren war, so dankten wir zugleich Gott für diese Rube, und vermeinten, er werde viels leicht gar ausbleiben; allein es war der lette Tag und Stunde von den 120 Fristragen des Beiste noch nicht da, auf welche Zeit wir gleichwohl immer noch zwischen Kurcht und hoffnung gewartet.

"Run Diefer Tag, welcher ber 30. und lette Upril und ber Mittwochetag por Philippi und Jafobi mar, ericbien endlich, und ba Rachmittage bie achte Stunde berbei fam, ba fam auch ichnell und unverfebens ber Beift gur Stube bereingetreten, nicht aber in feiner erften und anbern, fonbern viel weißern und bellern Bestalt; er bezeigte eine große Freudigfeit und Ber gnugfamfeit, banfre meinem Gobn, bag er bas ge fente Lieb - (fo nannte es ber Beift) - bieber gefungen und gebetet, und zeigte an, wie er Rraft beffen wirflich von bem Plag und Belb erlofet und ganglich befreiet, gleichwohl aber noch nicht vollig gur Rube gefommen fen, welche er aber feboch w boffen babe; verficherte babei, wie er, mein Gobn, bas auf bem Play liegende Gelb baben folle und muffe, auch gewiß auf eine munberfame und unbegreifliche Urt befommen werbe, mann aber biefes gefcbebe, miffe er nicht, es fonne vielleicht noch lang aufteben.

"Dierauf verlangte ber Beift, bag mein Sohn mit ibm nieberfnicen und beten follte; er that's, und ba bat bann ber Beift ein ziemlich langes und meift mit Schriftworten abgefagtes Bebet meinem Sohn vorgesagt, welches berfelbe laut nach, und alfo mit

wem Geift gebetet; wobei sonberlich merkwürdig, baß sormals, so oft ber Geift erschienen, mein Sohn wohl alles, was der Geift geredet, auf das eigeutlichste gehört, verstanden und behalten, aber niemals im Stand gewesen, auch mit ihm zu reden, er diesmal zufrecht geblieben und ohne Ohnmacht mit ihm resen und laut beten können. Ift aber nur zu besauern, daß dießmalen wegen großer Consternation das Gebet selbst Wort für Wort und nach seiner Länge nicht hat recht gefaßt und behalten werden fonsnen; doch war selbiges summarich folgenden Inhalts:

"Beiliger, gutiger und barmbergiger Gott! groß bon Rath und machtig von That, bu fannft Alles, bermagft Alles, beine Bewalt ift groß und beine Berichte find unbegreiflich, bir allein gebubrt lob, Rubm, Dreis, Dant und Ebre! bu erniedrigft und erbobeft, bu bilfft in Mothen, erretteft vom Berberben und erlofeft vom Tode; bu ftoffeft in ber Sollen Rachen und führeft wieder beraus; bu erretteft von Blutdulden und vergibst Diffethat, Uebertretung und Sunde; du erzeigest mir Gnabe und Barmbergigfeit; bu fegest mir eine aulbene Rrone auf mein Baupt: bu fegest mich an beinen Tijd, wo die schneeweißen jeiligen Engelein figen, und läfft mich feben beine Bute, Die emiglich mabret, burch bas Berbienft und Die Erlösung Jesu Christi. Beilig, beilig, beilig ift Bott, ber Berr Bebaoth, und alle gande muffen feis ier Ehre voll werden! Amen. Die Liebe und Barms perzigkeit Gottes, die Gnade Jesu Chrifti und bie Bemeinschaft und Troft bes beiligen Beiftes fev mit ins jego und in alle Emigfeit! Umen.

"Nach Bollendung dieses Gebets fagte ber Geist u meinem Sohn: gib mir etwas, damit ich bir neine Hand geben kann, wobei er auch zugleich seine flache Hand barhielle; mein Sohn fagte mir dieses, worauf ich ihm mein Schnupftuch, ihm solches zu geben, barreichte; ber Geist sprach aber: nicht das, sondern von Dir muß es etwas seyn, worauf mein Sohn sein eigen Schnupftuch aus der Tasche zog und solches dem Geist auf die Hand legte, welches wir aber gleich wieder herunter sallen gesehen und auf dem Boden liegen lassen. Nach diesem gab der Geist meinem Sohn die Anweisung, daß er von dieser Geschichte keinem, der solche nicht glauben würde, Etwas sagen sollte, versicherte ihn auch darnebst, daß er binführo keine solche Aversion mehr vor dem Plat haben werde, und that hierauf solgenden Bunsch: Gott bewahre Dich und alle meine Anverwandte vor einem solchen Leben, welches bergleichen Dual und Unrube nach sicht!

Geine legten Borte waren: "Best gebe ich fort von Dir, Du wirft mich nun nimmermehr feben."

"Sierauf wurde das Schnupftuch, welches leinen und blau und weiß gestreift ift, vom Boden aufgeboben und besichtiget, und da saben wir abermal mit Erstaunen, wie fast in der Mitte, wo der Geist solschen genommen, die fünf Finger einer Hand eingebrannt, und zwar so, daß die Zeiges und Mittelfinger zu einem kleinen Theil ganz durch, der Daum und die andern zwei Finger aber schwarz gebrannt und versengt waren; wie dann dieses auch so fürchtertich markirte Schnupftuch sammt der Bibel bei diesem Berzeichniß gelegt, benen Nachsommen zu einem immerwährenden Andensen solle aufbehalten werden."

Diefes Schnupftuch ift im ..... fchen bei Freumben und Befannten berumgeschidt worben, die es mit ftaunenber Berwunderung gefeben und untersuch, es ergablt und die Bahrheit ber Sache bezeugt ien. Der Bater fahrt fort;

"Und fo bat bann ber barmbergige Gott bie 120 ge lang nach feinem beiligen Rath und Billen r une verhangte Plage wiederum gnadig von une meagenommen und auf eine wunderfame Urt und eife bas Ende berfelbigen und feben laffen u. f. m. "Damit aber oben belobter frommer Prediger, bem biefe Sache anvertrauet und beffalle confilirt, fobl, als meine anwesenden Rinder und Bruder iefe Befchichte in ihrem Bufammenbang lefen und it une ben herrn preifen, auch meine Rachfommnae jum Rugen ibrer Geele bereinft erfabren und ernehmen mochten, was für merfwurdige Dinge ren Borfahren begegnet, und mer eigentlich Diejes igen gemefen, welchen ein Beift, ber vor 120 3ab= m feinen Leib verlaffen, erfcbienen, fo ift biefe Be- . bichte nach bem mabren Berlauf ber Sache von mir urch die Sand meines Sohns aufgezeichnet worden, obei, und daß foldes nicht in persona prima, nam= d von meinem Gobn felbst geschehen, melde, baß b. weil der Gobn bei dem Borgang felbft meift anflich und schwächlich, und zumal wegen bes Beiftefichte in den Augen blode und entfraftet gewesen, Ie Umftande bei jeder Erscheinung fogleich in mein narium eingezeichnet, und alfo bie gange Sache burch ein Concept gegangen. Indeffen ift alles Dbbes priebene meinen Angehörigen, wie meinem Sohn ab mir felbft befannt, benen Rachfommen gur feften nd glaubhaften Berficherung aber wird es von mir nd gedachten meinem Gobn, ale ber Sauptverfon on diefer Begebenheit, beigebende mit eigener Sand nd Sigill atteftirt und confirmirt. Go gefcheben gu .... fo in evangelisch = lutherischer Martifleden

Tache Banb on morauf id th geben, barrele fonbern von Gobn fein und foldes mir aber al auf bem 2 Geift mein fer Beldia Etwas Janu et blufübre baben ans pon B (ETILO dies in Brann

gelegen ben 16. Dai

Dreiftl = Kaiferl. Commission Debitsache, ber 3eit toministrationsverwalter, auch .... Gerichtsschreiber und

Deiftesgeschichte nach allen und meine folde mein Bater aus meinem urch meine hand zusammengeschrietig berfasset, die burre und reine ich leben und fterben fann und palte, bas bezeuge mit biefem underschen Unterschrift und Siegel

Plai 1755.

P. t. ..... allbier."

§. 183.
cin Anhang ju biefer Geifterge ber Bater verfaßt, und ber eben und Sohn unterschrieben und biefem verhalt fich's folgendet

jung ift befannt, bag fich breiglangender fleiner Geift in Bebabe feben laffen. Diefer fleint einerhin von 20 gu 20 Tagen,

3, Mittage um halb 12 Uhr,

m er zur Stubenthur herein, ging in ber Stube taf und ab und sang ben fünften Bere aus bem Lieb: Meinen Jesum laß ich nicht, welcher also lautet:

Richt nach Welt, nach himmel nicht, Meine Seele wunscht und sehnet, Zein wunicht fie und fein Licht, Der mich hat mit Gott verföhnet, Der mich freiet vom Gericht, Meinen Zejum laß ich nicht!

Nach diesem wendete er fich jum Sohn und fagte in ihm: Fürchte dich nicht, bu fennest mich ja schon. 3ch gebe nun 120 Tage von bir, fep auf beiner hut,

und damit verschwand er.

Die legten Worte, "sey auf beiner hut," sette bie guten Leute wieder in Berlegenheit; der Sohn verfaßte ein Gebet auf diese Umstände, das er Morgens und Abends andächtig betete. Einmal hatte er einen surchtbaren Traum, in welchem ihm ein Engel einen großen Schaß brachte, den aber der Satan wiesder wegbolte, dann kam auch der Tod und sagte: ich komme auf Gottes Besehl u. s. w.

Endlich fam auch der bestimmte 120ste Tag, dies fer war der 27. Dezember: bei dem Anfang deffelben, Nachts um 12 Uhr, erschien der fleine Geist wieder und sang aus dem Lied: "herr Gott, nun schließ den himmel auf" u. s. w. folgende Worte:

> Sab genug gelitten, Mich mub gestritten, Schick mich fein zu Bur ew'gen Ruh; Laf fahren, mas auf Erben, Will lieber felig werben.

Rach biefem Gefang wendete er fich jum Sohn und fagte:

Siehe! ich tomme meinem Berfprechen nach aber-

mal zu bir, fürchte bich nicht, benn bein Elend hat nun ein Ende; und bleibest du nun in der Furcht Gottes, so hast du lauter Labsal zu hoffen; ich bleibe nicht lange bei dir, sondern gebe auf eine und etliche Zeit von dir, aber wie ich stets an dich gedenke, so denke du auch an Gott und an mich.

Best fang er obige Worte nochmals und verschwand.

Diefe außerft merfwurdige Befchichte babe ich begwegen fo vielen Ergablungen Diefer Urt porgezogen, weil fie außer allem Zweifel vollfommen mabr und augleich zu meinem Bwedt febr lebireich ift. Daß fie in zweifachem Ginn wahr fey, lagt fich leicht beweifen; benn fur's Erfte, wenn fie gang und burchs aus erbichtet mare, fo mußte ich feine vermeffenere und gottlofere Spigbuberei ju benfen, ale eben biefe; und gubem wurde ja damale bei bem Drud bes Budleins bie gange Familie ber Luge wiberfproden baben. Siegu fommt noch, daß ber gange Charafter ber Ergablung, ober Die bes Bortrage, ber Dichtung gerabeju entgegen ift; und fur's 3meite wollte man fagen, ber junge Menich babe blos Bis fionen gehabt, es feven nur Taufdungen ber 3magination gewesen, fo widerlegt Diefes die verfengte Bibel und bas angebrannte Schnupftuch, benn beibe Grude find guverläßig ba und tonnen von Jeber mann gefeben werben. 3ch ichliege alfo nun mit vollem Recht, bag biefe Beifterericheinung eine mabrt und unläugbare Thatfache fen, und wenn fie bad nun ift, mas fonnen wir bann baraus lernen? -Diefes will ich fuchen, nach Wunich zu beantworten. S. 185.

Das Erfte, was bier zu bemerten vorfommt, ift: bag nur ber Sohn allein, und fonft Riemand ben

ift gefeben babe. Dieg beweist meine Theorie Entwidlung bes Abnungevermogene: ber Beift t, aus verborgenen Urfachen, nicht in ber lage, er öffentlich erscheinen durfte; benn er erflarte barüber, indem er fagte: er fonne fich auch wohl Bater zeigen und mit ibm reben, aber es murbe reuen; baber bediente er fich bes jungen Den= n, ale bei welchem er eine Disposition jur Ent= Hung des Abnungevermogene fand; Diefe Entwida bewirfte er nun nach und nach baburch, baf er Schlaf, wo alle Ginnen ruben, auf feine Gin= jungsfraft wirfte und ibr fein Bild fo oft vor= te und einbrudte, bis es baftete und fich ber ift nun baburch ibm anschaulich machen, ferner b auf feine innern Ginne mirfen und mit ibm res tonnte. Mit einem Bort: ber Geber murbe bis einen gemiffen Grad Somnambul und fam mit t Beift in Rapport; biefer übertrug ibm bann e Bedanken in's Gebororgan, fo wie man im ium fprechen bort, und es alfo ein Underer, ob wohl gegenwärtig ift, nicht vernehmen fann. Der ift aber, ber feine Organisation mehr für die Gin= = oder Körperwelt hatte, las alles, mas vorging, ber Seele bee Sebere. Bas alfo ber Bater te, bas fabe und borte ber Beift in ber Borftelgefraft bes Cobne, fo wie eine magnetifirte Ver-, wenn fie in bobem Grad bellfebend (Clairante) ift, auch die Gedanken und Borftellungen en deutlich erfennt, mit dem fie in Rapport ge-: wird; wenn aber diefer auch in ber Geele ber anetisirten Person lefen will, fo muß er in eben n Buftand verfegt, und Somnambul, ober welches 8 ift, fein Abnungevermogen muß entwidelt mer-1. Durch die Erfahrungen, die man mit bem Daghatten dem Geist gefolgt, der Sohn ware hingegangen, hatte das Blendwerk aufgegraben und nach haus geschleppt, wo er dann zuverläßig nach der Sand nichts als rohe wilde Erde würde gefunden haben; was ware nun aus dem Geist geworden? Entweder hatte er geglaubt, der Sohn sey dieses Schapes nicht würdig, und hatte sich noch immer in den Besig defelben geträumt, wie bisher, mithin sich auch eben so gequält; oder er hatte nun gefunden, daß sein Geld verloren sepe, daß es also nie an den rechten Erden kommen könnte, wodurch dann sein Jammer noch größer und langwieriger geworden ware.

Ich will aber auch ben Fall seten, das Geld wan nicht von benen, die es vergraben halfen, abgeholt worden, sondern es ware wirklich noch da gewein, so ware ber Geist freilich ruhig, vielleicht auch ver flatter geworden, weil sich der Glanz der Eriffn wie ihre Gemuthöstimmung verhält; aber er wan dadurch gewiß nicht zu einer höhern Stufe beforden worden, sondern seine Anhänglichseit an das Geld ware geblieben, und er wurde nun immer geforgt haben, ob es auch wohl und gut angewendet wurde! Mit einem Wort, er mußte diesem Mammon gang

absterben!

S. 190.

Die fonnte aber ber Geift die geschriebenen Udfape lefen? - Antw. So wie eine Somnambule lien, was man ihr auf die Berggrube legt, ober wie in Frau in Lyon burch ben Napport mit andern por sonen, die das Geschriebene in ber hand halten ets feinen Inhalt wiffen.

6. 191.

Wenn ber Beift gornig ober auch febr betrubt, wenn folglich eine Leibenschaft in ihm berrichend um

ichichte gebacht und fich gewundert haben, warum boch bas Berlangen bes Beiftes nicht erfüllten, n es mar bem Unfeben nach nichts Unrechies. ein bie Borfebung maltete über ihnen, und bie ift bes Cobns, perbunden mit ber Sprachlofig= war gewiß eine bobere Beranftaltung, benn ba= d wurden fie vorzüglich abgeschredt, ben Billen bes iftes zu erfüllen : benn gejegt, fie batten ibm gefolgt, batten fie bochft mabricheinlich nichts gefunden, n bas, mas ber Cobn auf bem Plas fabe, mar bloges Blendwert, bas fich ber Beift felbit bas fduf, und gwar nach ben berrichenben, aberglaus ben 3deen, die er aus feinem Erbenleben mit binr genommen batte, bag namlich boje Beifter bie grabenen Schäge bemachten. Belde Joeen er n auch in die 3maginatton bes Gebere übertrug, bag biefer auch glauben mußte, er febe wirflich Beifter in Bestalt eines Mobren und eines nbes.

§. 188.

Mir sind wahrhafte Geschichten bekannt, daß die isterseher in unterirdische Gewölbe geführt wors, wo sie ungeheure Schäße, und um dieselbe her bewachende Geister gesehen, die sich aus Anhängskeit an's Irdische diese Blendwerke geschaffen hats und für etwas Wesentliches hielten, aber im Grund: ganz und gar nichts da! Man sieht also hiers, daß die abgeschiedenen Menschenseelen eine schafse Kraft haben, so daß sie ihre Producte sich und ern anschaulich machen können. Man denke über i Vermögen bei guten und bosen Geistern weiter 1, so wird man erstaunliche Entdeckungen machen.

jest benfe man fich ben Fall, Bater und Sobn

bätten dem Geist gefolgt, der Sohn ware hi gen, hatte das Blendwerf aufgegraben und na geschleppt, wo er dann zuverläßig nach de nichts als rohe wilde Erde würde gesunden was ware nun aus dem Geist geworden? E hätte er geglaubt, der Sohn sey dieses Schai würdig, und hätte sich noch immer in den B selben geträumt, wie bisher, mithin sich a so gequält; oder er hätte nun gefunden, daß se verloren seve, daß es also nie an den rechte kommen könnte, wodurch dann sein Jammer i ger und langwieriger geworden wäre.

Ich will aber auch ben Fall segen, das G nicht von benen, die es vergraben halfen, worden, sondern es ware wirklich noch da so ware der Geist freilich ruhig, vielleicht a flatter geworden, weil sich der Glanz der wie ihre Gemuthöstimmung verhält; aber dadurch gewiß nicht zu einer höhern Stufe worden, sondern seine Anhänglichseit an di ware geblieben, und er wurde nun immer haben, ob es auch wohl und gut angewender Mit einem Wort, er mußte diesem Mammo

abfterben!

S. 190.

Die fonnte aber ber Geift die geschrieber fage lefen? — Antw. Go wie eine Comnamb was man ihr auf die Bergrube legt, ober Frau in Lyon burch ben Rapport mit and sonen, die bas Geschriebene in ber hand hal feinen Inhalt wiffen.

§. 191.

Wenn ber Beift jornig ober auch febr wenn folglich eine Leibenschaft in ihm berriche

sprigten Funken aus seinen Fingerspigen. Die serkwürdige Erfahrung beweist meine Theorie vom chtgewand der Seelen; der Geist ist mit der ätheschen Gülle unzertrennlich verdunden; die Substanz irft auf uns bald als Licht, dann als Elektricität, der als Galvanismus und als Magnetismus, je achdem sie durch die Umstände modifiziert wird. Aus er gegenwärtigen Beobachtung erhellet, daß die ungenehmen Leidenschaften die Geisterhülle elektrisch achen und entzünden. Denkt man sich nun die börn Geister in ihrem Jorn, in ihrer Buth und Berveislung, so ist das höllische Feuer nicht mehr ein loses Bild, nicht mehr orientalische Bildersprache, undern Wirklichseit und Wabrbeit.

Wenn ein abgeschiedener Beift in feinem Gemuth abig ift, fo mird feine Berührung ale bas fanfte Befen einer fublen Luft empfunden, genau fo, als enn man bie eleftrifche Daterie auf einen Theil es Rorpers ftromt. Der Beiftforper ift alfo gang i ber Bewalt bes Bemuthe, und er bilbet fich im leußern und Innern nach ber Imagination und ben drundtrieben. Belde idredliche Carricaturen und Scheusale muffen alfo aus Menschen entsteben, bie ang unter ber Bewalt ihrer bofen Leidenschaften eben. Migstellen icon bier Born, Bolluft, Reid, Selbstsucht u. bergl. unfre festen Rorper, wie vielrehr jenes feine Befen, bas im Augenblid alle formen annimmt! Aber nun benfe man fich auch ine Geele, Die mit Gott verfohnt, burch und burch ebeiligt und mit bem boben Gottesfrieden beseligt ft. muß fie nicht nach ihrem Tob bas bochfte Ibeal nenschlicher Schonbeit erreichen!

S. 192.

Es muß manchem sonderbar vorkommen, bag ber Stiffing's fammtt. Schriften. VI. 20. 42

ber Beift fo gang in feiner ebemale gewöhnlichen Rleibung ericbien, fogar, baß er feine Rourierpeitiche nicht vergaß und fie umbangen batte, weil er vermuthlich mit Pferben ober fonft mit Bieb gebanbelt bat. 3ch weiß, bag ein Beift ericbienen ift, an bem bie meffingenen fleinen Schubichnallen gang fenntlich maren. 3m Grunde betrachtet, ift bas Alles gang natürlich; ber Beift nimmt bie Beftalt an, Die ibm feine 3magination gibt, und biefe ftellt fich biejenige por, Die am ftarfften Ginbrud auf fie gemacht bat. Die mebreften Beifter ericbeinen fonft in ihrem Leis chenangug. Gine boiere Geftalt, als fein Inneres ift, wird fich fein Beift geben, und wollte er fic eine beffere umbeucheln, jo murben ibn bie anbern Beifter bald entfarven, und er burfte in Diefer Beftalt in feiner Befellicaft ericeinen.

S. 193.

Mus ber porliegenben Beiftergeschichte lagt fich aber bie gegrundete Bermuthung gieben, bag die abgeichie benen Menichenfeelen von Stufe gu Gtufe aufmaris ober abmarte ibre Beftalt veranbern, fo baß fie im erften Rall iconer und glangenber, im anbern aber baglicher und finfterer werben. Der Beift, von bem bier die Rebe ift, mag ein guter, ebrlicher, burgerliche rechtichaffener Dann gewesen fenn, fo wie es beren millionenweise gibt, aber ben mabren Beg aus ber Rinfterniß gum Licht, ober ber mabren Befebrung und Beiligung burch bie Erlojunge . Unftalten Bein Chrifti batte er nicht gegangen. Die buchftabliche Erfenntnig feines Beitaltere batte er; er fannte bie Lieber feines ebemaligen Bejangbuche, aber mebr batte er auch in ben 120 Jahren nicht gelernt. Er mar alfo, tie lange und ichredliche Erfahrung feiner Beiten abgerechnet, noch auf ber namlichen Ginfe, ber er gestorben war: folglich hat er auch noch nämliche Aleidungsfostume. Als er aber endlich seinem Jammer erlöst wurde, so nahm er auch n eine verkläriere Gestalt an, ob er gleich noch ze nicht zur eigentlichen Seligkeit reif war; benn Sengen und Brennen der Bibel und des Schnupfs sicheint mir ein Beweis zu seyn, daß sein Gesh noch sehr leidenschaftlich gesinnt war: auch mie er noch immer seine sire Jdee, der Sohn se doch am Ende den Schap noch befommen.

Rit was fur Beiftern bieg bedauernswurdige Be= Die lange Beit über Umgang gepflogen, bavon Die Beidichte nichte. Mus an bern Erfahrun= ift befannt, bag fich gleich nach bem Abicbied r Dienichenfeele aus biejem leben Engel ju ibr llen, um fie ber Geligfeit juguführen. Bringt fie noch Irdifchgefinntheit, Lieblingeneigungen und enschaften mit, fo baß fie ber Geligfeit noch nicht g ift, fo suchen fie die Engel zurechtzuweisen; wird dort eben so gewöhnlich abgewiesen, als n bier fromme Brediger und Seelenführer bie Itlichgefinnten ermabnten. Die Gefellichaft ber Enwird ibnen beschwerlich, fie flieben fie und fuchen es Gleichen, mit benen fie fich von bem, mas en am liebsten ift, unterbalten fonnen: fo enten bann Beiellichaften von einerlei Befinnung: ibnen aber im Beifterreich geradegu alles fehlt, ibre in der Ginnenwelt gehegten Buniche bebigen fann, fo wird ibre Gebnfucht immer ftarfer peinigender, und ibre Ideen werben immer fixer unauslöjdbarer, fo daß nun erschredlich fcmere langwierige Mittel nothig find, um einen folden irmien Beift noch zu reiten. Bochft mabricheinnich find aber folche Geister Gesellschaften unter ber Aussicht eines Geistes, ben sie leiden können und ber ihnen angenehm ift: benn auch hier bleibt bie Reelben bes Menschen noch unangetaftet! Dieser Borssehen aber gehört auch zu einer folchen Gesellschaft und ift noch im Brrthum, folglich sind auch die ihm untergebenen Geister, indem sie ihm gehorchen, noch vor Berthum nicht sicher.

S. 195.

Dieje Bermuthung icheint mir aus bem Umftand erweielich zu feyn, bag ber Beift immer eine 216s bangigfeit von andern Wefen verrath, balb weggeben man balb wieder fommen barf. Much bas ift fonberbar, bag alle Termine bie Babl 20 gu ibrer Ber mmungszahl baben, als 6, 20 - 120 3abre, 120 100 20 Tage. - Db biefe Beitrechnung gu ben Bebermniffen bes Beifterreichs gebore, ober im Aber Dauben Derer gegrundet mar, von benen ber Beift abbinge, bas weiß man nicht; fo viel ift aber ge wis, bag feine geiftigen Borgefegten barinnen frrten. bas fie ibm befablen ober erlaubten, bei feinen noch Groen lebenben Rachfommen auf biefe 2frt Bulk Bi fuchen. Diefer Rudweg ift nie ber rechte; bed mode ich ben Kall ausnehmen, wenn ein Beift am Dietem Wege noch zugefügte Beleidigungen, ale Mort, Diebftabl, Schulden u. bergl., noch fo viel möglich versubnen ober erftatten fonnte, boch will ich and bier nicht entideiben. Weit beffer ift es, wenn bief noch bieffeite bes Brabes geschiebt!

Daß aber wirflich ber Geift und seine Borge iepten errten, ift baburch erwiesen, baß er nicht burd borgeschriebene und vorgesette Mittel bie Debung Schanes, sonbern vielmehr burch bas Gegentbeil bin bobere Stufe geförbert wurde. Es war ein

ofes Glud, daß der Geift fromme Leute antraf, nen er sich anvertraute, sonst ware er noch ungludster geworden. Bater und Sohn betrugen sich vorstslich musterhaft und wahrhaft driftlich. Jest sind eide auch droben und werden sich dieser herrlich standenen Prüfung freuen. Doch war auch gewiß n guter Geist dabei thätig, ber dem Sohn die große ngst einslößte und seine Zunge band, wenn ber Geist gegen war; vielleicht hätten sich doch ohne das die ten Leute aus Unfunde noch verführen lassen.

S. 196.

Dag aber unfer großer Erlofer auch bort noch is verborgene, bochft weife Unftalten getroffen babe, Durch auch bann noch Geelen gerettet und jum cht geführt werden fonnen, ob fie gleich nie bie eliafeit erreichen werben, bie benen bereitet ift, elde bier in der Beiligung vollendet worden, bas inkt mir gewiß zu fenn. Er felbst legt mir biefe offnung in's Berg, wenn er fagt: die Gunde in m beiligen Beifte werde weder in diefer, noch in ner Welt vergeben; folglich werden auch Gunden fener Welt vergeben!!! Aber webe bem, ber es rauf ankommen läßt; benn feine Bermeffenbeit mmt eben ber Gunde in den beiligen Beift nabe. Wer fich aber auch durch Die fe Unstalten noch nicht ben laffen will und feine Triebe und Leidenschaften imer fort verstärft, ber gerath in immer ichlimmere, m äbnliche Besellschaften, bis er feine Brenge in r Bolle erreicht bat.

§. 197.

Ich habe vor 40 Jahren einen fehr frommen und leuchteten handwerksmann gekannt, beffen tiefe Ginshten und in der That heiligen Charakter ich oft besundert habe. 3ch habe viel von ihm gelernt, und

er fagte mir bamale ichon Bieles voraus, bas bernach erfüllt worden ift. 3ch besuchte ibn auf feinem legten Rranfenlager und war ein Zeuge feines berte

liden Tobes.

Diefer Freund batte einen fittfamen, ftillen und eingezogenen Befellen, mit bem er wegen feiner Rennts niffe und guten Muffabrung auf einem vertrauten Ruf lebte. Beibe unterrebeten fich oft von bem 3u fant ber Geelen nach bem Tob, vorzuglich aber aud von ber Bieberbringung aller Dinge. Rach und nad murbe ber Befelle fdwindjudtig, mein Freund bebielt ibn noch in biefem Buftand bei fich und leiftere ibm gleichfam Befellichaft bis an bie Pforte bes Tobes. Babrend ber gangen Beit ber Rranfbeit murben obige Beiprache immer fortgefest, und mein Freund magte ce, ben Befellen ju bitten, bag er ibm, wenn er Bonne, nach feinem Tod ericheinen und ibm von feinem Raftand und von ber Bieberbringung aller Dinge Madricht geben mochte. Der Befelle verfprach unter bem Beding, wenn es ibm erlaubt mare.

Bald nachber starb ber junge Mensch, und nur beerte sein Meister auf feinen Besuch und auf Nacht aus ber andern Welt. Erwa brei Wochen nach bem Tod bes Gesellen, als der Meister des Abends um to Uhr in seiner Schlaffammer sich ausgezogn bothe eben in's Beit gestiegen war und noch darw ich faß, so bemerkte er gegenüber an der Wand einer wenfahren Lichteschimmer, der sich zu einer menschen Lichteschimmer, der sich zu einer menschen Tigle du es, Johannes?" — Der Geist antworter werten dicht : "Ja!" Jener fragte ferner: "Bit gebe die ?" Dieser erwiederte: "Ich besinde mit rable in einer öden dunklen Gegend, aber mein betreit ist noch nicht entschieden." Run solgte aus

Frage wegen Wieberbringung aller Dinge. Der ift antwortete barauf weiter nichts, als folgenbe Ien aus einem alten Lieb:

"Laft uns ben Berren bitten bie-Und niederfallen auf die Rnie, Laft uns vor unfrem Schöpfer burten!"

Das Bortchen bie ift die Sauptiache. Sier follen b wollen wir unfre Sachen mit unfrem Erbarmer smachen und — wie mein feliger Obein, Johann illing, einst fagte — bafur forgen, daß wir mit i Erften über ben Jordan kommen.

Dein Freund war so fühn, noch um einen Be) zu bitten; nach einiger Zeit erfolgte er auch, 
er ber war fürchterlich; ich habe die näheren iftände besselben nie erfahren fönnen; so viel hat aber gefruchtet, daß ber liebe Mann Zedermann einer solchen Vermessenheit warnte, und nun übers gt war, daß wir diesseltet durchaus keinen Umsig mit dem Geisterreich suchen, sondern ihn so viel möglich vermeiden sollen.

Die mehresten Geistererscheinungen, wo nicht gar :, sind Abweichungen von der göttlichen Ordnung, glich auch sündlich. Wir sollen und dürfen feine nichen, vielweniger veranlassen. Das Schicksal under lieben Abgeschiedenen soll und ein Geheimnistiben, und eben so auch die Marimen der göttlin Negierung, nach denen sie jenseits verfährt. Was die Bibel und die ungesuchten Erfahrungen das i haben kund werden lassen, und was und noch ner ohne vorwisiges Forschen kund wird, damit llen wir und begnügen lassen, bis wir hinüber sind.

Beispiele belehren am ficherften: ich will alfo noch ige zuverläßige Erscheinungen ergablen, in welchen

Seister entweber Freunden ihren Tod angezeigt, oder sonst noch etwas zu besorgen gehabt haben. Um auf's genaueste bei der Wahrheit zu bleiben, ruche ich meine Urfunden ein: "Nachfolgende Anefdote ist mit möglichster Sorgfalt nach der ehemaligen Erzählung des unten erwähnten kaiserlichen Geheimenraths von

Gedendorf bieber notirt worben.

"Ronige Friedrich Bilbelm I. von Breugen, Baler gonig griedrich II., fand mit bem Ronig Muguft II. won Dolen in fo freundichaftlichen Berhaltniffen, bag fie einander, wenn's moglich mar, wenigstens einmal bes Sabre faben. Dieg gefcab auch noch furg bet bem Tobe bes Bestern; berfelbe ichien fich bamale ziemlich mobl zu befinden, nur batte er eine eines bebenfliche Entjundung an einer Bebe. Die Hernt batten ibn baber por jebem lebermaß in ftarfte Betranfen febr gewarnt, und ber Ronig von Prem Ben, welcher bieg mußte, befahl feinem Reloman ichall von Grumbfow (ber ben Ronig bis an tu Grenze begleitete und ibn bort in einem foniglicht Schlog fandesgemäß bemirtben follte), bag er be jenem Abidiebeidmauß alles forgfaltig vermeiben mochte, wodurch die bem Ronig von Polen aus m mabnter Urfache von ben Mergten fo febr empfoblen Manigung im Genuffe bes Beine überschritten wo ben fonnte."

"Als aber Konig August, noch gleichsam zu gum Lette, einige Bouteillen Champagner verlangte, is gab Grumbfow, der diesen Wein selbst liebte, nad und genoß deffen auch seinerseits so viel, daß er sich indem er über den hof des fonigl. Schlosses in sein Quartier ging, an einer Wagendeichsel eine Rippe zerbrach und sich daber in einem Tragsessel zum Konig August bringen laffen mußte, als dieser seine

Reise bes anbern Morgens febr frub fortfegen unb om noch einige Auftrage an Ronig Bilbelm Friewich geben wollte. Siebei mar ber Ronig von Do= In, außer einem vorn geöffneten Semb, nur mit eis bem furgen polnifchen Del; befleibet.

In eben biefem Mufjuge, nur mit gefchloffenen Sugen, ericbien er am 1. Rebr. 1733 frub ungefabr an 3 Uhr bem Feldmarichall von Grumbfow und

Regte zu ihm:

(\*) "Mon cher Grumbkow! je viens de mourir se moment à Varsovie."

Grumbtow, bem bie Schmergen bes Rippenbruchs amale noch wenig Schlaf geftatteten, batte unmitbelbar juvor bei bem Schein feiner Rachilampe und Burch feine bunne Bettvorbange bemerft, bag fich bie Thure feines Borgimmers, worin fein Rammer-Diener ichlief, öffnete, daß eine lange menschliche Be-Ralt bereinfommt, in langfam feierlichem Schritt um fein Bett herumgeht und feine Bettvorbange ichnell Run ftand die Gestalt Konia August's ge= rade fo, wie letterer nur wenige Tage vorber leben-Dig vor ihm gestanden mar, vor dem erstaunten Grumb= fow, und ging bann, nachdem er obige Borte gefpro= chen batte, wieder zu eben der Thur bingus. Grumbfow flingelte, fragte den zur nämlichen Thur bereineilenden Rammerdiener, ob er ben nicht auch gefe= ben babe, der fo eben gerade ba berein und binaus gegangen fen? - Der Rammerdiener hatte nichts gefeben."

"Grumbfow ichrieb fogleich ben gangen Borgang an feinen Freund, den damale bei Ronig Friedrich

<sup>\*)</sup> Mein lieber Grumbkow! ich bin fo eben in Barfchau aestorben.

Beifter entweber Freunden fonft noch etwas zu beier auf's genauefte bei ber BB meine Urfunden ein: . 3 möglichfter Gorgfalt nan bes unten erwähnten Gedenborf bieber non "Ronigs Friedrich Ronig Friedrich II. von Polen in fo fe fie einander, wenn't bes 3abre faben bem Tode bes giemlich wobl au bebenfliche Ent batten ibn b Gerranfen fel Ben, melde fchall von Grenze be. Solof ft jenem 21 möchte, 0 mabnter Magigu ben fon ,,2110 Lebte . gab (3) und gen inbem ... Quartier gerbrad nig Mugu

to miglio von Geb a Ronig bei Del ngen. Bei per ib, ale ibm bas am 5 Ubr gufam, wolichaftofefretar poll Denburg Aufpachifdet se gebeimer Rath. 30 a thm bas Billet gum denfen, bie Gomen Bifionar gemachil miles Billete noch beut nicht irre) langte burch Be von 3 ju 3 Grunden und preugifden Sin an, daß der Ronig ate batte, au 30 bane, gu Baricau ge

mbem und Thaten bes Kören, Dielbelms des Ersten, Dielbelms des Ersten, Dielbelms des Ersten, Dielbelms des Ersten, Dielbelms der König von Polen ben 1. Ind daß man diese Nach und Dreaden habe. Ferner Rönig von Polen bei in zwischen Dreaden und Dreaden and über Erofe vollends nach Warschan wegenheit der König von Beneral und Staatominis

) Croffen ichidte und ben Romnen lieft.

S. 199.

theit dieser Geschichte beruht auf ber feit folder Versonen, an beren Couf gweifeln Berbrechen fen murde; fie if Ronig August empfand bei berannabenficherlich febr tief, daß er bei Grumbtom's ben Rath feiner Merate fo fcblecht befolgt ileich mochte er auch wohl diesem feinem Borwurf machen, bag er, ba er ben Sinn wußte und noch bagu vom Ronig von emeffenen Befehl batte, forgfältig alles gu mas feinem erhabenen Baft ichaben tonne, bliche batte entfernen und in bas Berlans Champagner nicht batte einwilligen follen. riefen Rene und gleichsam firen Joee ftarb ebnfucht, dem Berrn von Grumbfow fein and Berg zu legen, mar die Urfache, baß ie Imagination wirfte, fein Abnungevervictelie, wober bann die Ericheinung enistand. S. 200.

ben Erscheinungen muß man fich nicht vor-3 die Geele des Konigs von Barichau nach atte reifen muffen - wer meine Grunds ich gleich im Unfang biefes Werts aufgebinlänglich gefaßt bat, ber wird fich erg die Menschensecle in ihrem Körper verfinnlichen Werfzeuge alles in Raum ndet; fobald fie aber aus bem Rorper . so bört das, mas wir Raum, Kö ia und Entfernung u. f. w. nennen, be mich wohl, die Borftellung, geben von den Wegenständen

welt erhalten bat, bie bat und bebalt fie, bie bleiben ibr, außer mas fie von ben Gecten, Die immerfort im Beifterreich anfommen, erfabrt, ober wenn fie in ben feltenen Kall gerath, mit einem noch Lebenben in Rapport ju fommen und ibm ju ericeinen. Dann bitte ich auch wohl zu bemerfen, bag bie Geele ibt Befen nicht verandert, Die Grundformen ihrer Borftellungefraft, nämlich Raum und Beit, bebalt fie ewig, aber beibe find ibr jest von allem bem leer, mas fie bier empfand; bagegen empfindet fie nun bie Begenftande ber Beifterwelt, aber auch in Raum und Beit, fie fann nicht anders, doch mit bem gro-Ben Untericiebe, bag ibr in Beit und Daum alles nabe, nichts fern ift; fie fann wiffen, mas in ber Rerne und mas in ber Bufunft geschiebt, infofern es ibr bie Befege bes Beifterreichs erlauben.

S. 201.

Ich weiß, daß viele wurdige Manner und driftlich denkende Personen die Bermuthung haben, man wurde nach dem Tode die Werke der Schöpfung recht betrachten, von Stern zu Stern reisen, don Aufträge ausrichten und darinnen einen großen Theil der Seligleit finden; solche Lefer dieser Schrift werden den Ropf schütteln und mit meiner Borfiellungsart nicht zufrieden seyn; diesen gebe ich aber hier den Troft, daß ich selbst diese Bermuthung habe, aber daß dieß dann erst stattsfinden werde, wann die Seele mit ihrem neuen, verklarten und unsterblichen Körper versehen seyn wird.

§. 202.

Man hat mehrere Beispiele, und mir felbft find efliche befannt, bag Leute fich felbft gesehen haben und balb barauf gestorben find; sobalb Jemand fich felbst außer fich fieht, Undere aber, bie zugegen find,

s bemerken, fo kann bie Erscheinung zwar mabr, r auch bloge Einbildung fepn; wenn fie aber ich von Andern bemerkt wird, so ift fie kein Phan-

m, fondern etwas Befentliches.

Mir ift folgende Geschichte von einem glaubwurgen Mann erzählt worden, der sie von dem Sohn, r Dame, die sie betrifft, als eine gewisse Wahreit gehört hatte: Die alte Frau von M... sahtten in ihrem Wohnzimmer und schickte ihre Magd nauf in ihr Schlasgemach, um etwas zu holen, o wie sie die Thur aufmacht, sieht sie die gnäge Frau dort in ihrem Armsessel sieen, ganz natürsch so, wie sie sie drunten verlassen hatte. Die Magd schrickt, läuft hinunter und erzählt der Dame, was gesehen habe. Diese will sich von der Wahrheit verzeugen, geht also selbst hinauf und sieht sich selbst en so, wie sie die Magd gesehen hatte. Bald nacher starb diese Dame.

Im fünften Stud bes zweiten Bandes des Musums des Wundervollen S. 389 stehen folgende Ersteinungen dieser Art: Der in Weimar lebende Reserungszefreiar Triplin geht, wie gewöhnlich, auf e Rezierung, um ein Stud Aften zu suchen, worst ihm viel gelegen und deswegen er sehr besorgt wesen war. Alls er dahin kommt, sieht er sich selbst af seinem Stuhl sigen und das Stud Aften vorch haben; er erschrickt, geht nach Haus und schick ine Magd dahin, um die an seinem Sis liegenden kten zu holen. Diese soll nun auch ihren Herrn a sigend angetroffen und geglaubt haben, er seyarch einen andern Weg ihr zuvor und dahin gesommen.

Auf der nachsten 390ften Seite befindet fich noch Igende Weichichte diefer Art, die mir auch noch von

anbern Seiten ber befannt ift: "Mis in Roftod ber Prefeffor ber Dathematif und Sauptpaftor an ber Safobefirche, Beder, in Befellichaft vericiebener junger Freunde, Die er bei fich bewirthete, in einen theologischen Streit gerieth, inbem er bebauptete, bag ein gemiffer Theologe in feiner Schrift eine gewiffe Meinung außere; Diefes aber Jemand lauguete, fo entfernte er fich und ging in feine Biblioibel, um bas Buch zu bolen. Sier fab er fich nun felbit auf bem Grubt am Tijche figen, auf bem er gewöhnlich ju figen pflegte. Er ging naber bingu, fab bem Sigenden über bie rechte Schulter, bemerfie, bag bie fer, fein anderes Gelbft, mit bem einen Ringer bet rechten Sand auf eine Stelle ber por fich liegenben aufgeichlagenen Bibel wieß; er fabe, bag es Die Gielle mar: bestelle bein Saus, benn bu mußt fer ben! Er febrte voll Erftaunen und Unrube gu ber Bejellichaft gurud, ber er ben Borfall ergablte; unb ob man ibm icon bie Sache auszureben, auch alle nachtbeilige Bebeutung frafilos ju machen fuchte, fo blieb er boch ftanbbaft bei ber Dleinung, Dieje Gr fceinung bedeute feinen Tob, weghalb er auch von feinen Freunden Abichied nabm. Des andern Tage Radmittage um 6 Ubr enbigte er fein Leben; et befand fich ichon in einem boben Alter.

S. 203.

Da man alle bergleichen Erscheinungen nach ben gewöhnlichen mechanischen Gesetzen nicht zu erklaren vermag, so nimmt man seine Zuflucht zu ben in unserer Seele noch nicht entbedien verborgenen Rraften, benen man bann Birfungen zuschreibt, bie noch unbegreiflicher und unglaublicher find, als Geisterersscheinungen. Um also bie Juflucht zu biesen zu vermeiben, behauptet man, ber Professor Beder sey aus

Furcht ober burch ben Ginbrud, ben bie Erscheinung

auf ibn gemacht babe, geftorben.

Ich bin fest überzeugt, bag noch nie Jemand durch ben Eindruck seiner Imagination gestorben ist, sonbern alle Fälle, die man zum Beweis auführt, sind nur auf zweierlei Urt möglich und lassen sich durch bieß legiere Beispiel erklären:

1) War die Erscheinung des Professors Beder nichts Wesentliches, sondern blos Wirfung seiner Einbildungefraft, es war die Erscheinung selbst ichon Birfung einer in seinem Körper verborgenen Ursache eines naben Todes, aber keineswegs die Ursache des

elben felbft.

2) War seine Erscheinung aber wirklich ein Been aus der andern Welt, das ihm seinen Tod aneigen und ihm zu vernichen geben wollte, daß er
ich darauf gefaßt machen möchte, so war sa wiederum
ver zureichende Grund zum Tod schon vor der Ercheinung da, weil diese dadurch zum Erscheinen bepogen wurde.

Man hat freilich Beispiele, bag Leute burch plogiche, alle Rrafie überfteigende Gemuibserichuterunjen gestorben find; aber nun alle tergleichen Ericheitungen baburch begreiflich machen zu wollen, ift zu

veit gegangen.

S. 204.

Mer, ober mas war aber nun die Figur, welche n obiger Erzählung die Frau von M... vorstellie? venn daß dieß fein Trug der Einbildungefraft war, as sieht jeder leicht ein, weil beide, die Frau und vie Magd, sie gesehen baben.

Rach meiner Theorie mar es ein Befen aus ber Beifterwelt, bas in seinem urbiichen leben bie Famisie von Mt .... ober bieje Dame selbft febr geliebt

und nun ihren naben Tob erfahren hatte; Die Cehnfucht, ihr Diefes fund ju thun, bamit fie fich bagu porbereiten möchte, bewog es zu biefer Erscheinung.

Dag unfre verftorbenen Lieben uns immer nabe find, auf welcher Stufe ber Gelig = ober Unfeligfeit fie fich auch befinden mogen, ift mobl gewiß, benn ba es eigentlich feinen Raum gibt, weil Diefer nur in unferer Borftellung beftebt, fo ift bie abgeschiebene Geele ba, wo bas ift, mas fie liebt. Aber beg. wegen empfinden fie une fo wenig, ale wir fie empfinben; mas fie von uns miffen, bas erfahren fie pon ben Geelen, bie eben verschieden find, und bann auch aus ben Unftalten, Die in Unfebung unferer im Beifterreich gemacht werben. Wenn nun ein Beift merft, bag einer noch lebenben, ibr febr lieben Der fon etwas Merfwurdiges ober Befabrliches bevorftebt, fo febnt fie fich, es ibr befannt ju machen; Die Mittel bagu find aber bort fo fdmer, als to une bier ichwer fallt, mit Beiftern in Rapport au fommen, und vielleicht auch eben fo ber Ordnung Bottes gumiber. Gin folder Beift mablt alfe Das Mittel, bas ibm möglich ift, wie g. B. bier, wo er die Beftalt ber geliebten Perfon annimmt und fic auf ihren Stuhl fest. Die Gelbftericheinungen find alfo eine Urt von Abnungen, aber ohne ein ente wideltes Abnungevermogen und obne Mitwirfung ber Engel.

Die zweite Geschichte von bem Regierungssefretat ift unvollständig, weil man nicht weiß, ob er die Alten wirklich auf dem Tisch gefunden habe oder ob es blos Blendwerf war, und ob er bald nachbet gestorben ift oder nicht? Wenn die Geschichte wahr ift, so war es ein freundschaftlicher Geist, der ihr

aus feiner Berlegenbeit retten wollte.

Eine ber merkwürdigsten warnenden Erscheinungen t diejenige, die den Berzog von Budingham betraf. sie ist auch gewiß wahr und keine Erdichtung oder inft verschönerte Geschichte, wie ich aus sichern Quelm weiß; ich will sie hier wörtlich mittheilen, so wie e im zweiten Stud des zweiten Bandes des Museums des Wundervollen von der Sosten Seite an

ingerudt ift.

"Der Herzog von Buckingham war Minister bei vem König von England, Karl dem Ersten, dessen Liebling er war: und da man ihn für den Urheber ver Gewaltihätigkeiten hielt, die sich der König ersaubte, so war er bei dem Bolke sehr verhaßt und ubte nachmals sein Leben auf eine sehr gewaltsame Beise ein: er wurde im 36sten Jahr seines Lebens von dem Lieutenant Felton mit einem Messer erstoshen. Bon einer Erscheinung, die dem Lode des Berzogs von Buckingham vorherging, erzählt der Lord Ilarendon in seiner Geschichte der Rebellion und durgerlichen Ariege in England Folgendes:

"Unter densenigen, die bei der königlichen Gardescobe zu Windsor in Diensten standen, befand sich ein Mann, der wegen seiner Rechtschaffenheit und Klugheit allgemein verehrt, und der damals etwa ünfzig Jahr alt war. Dieser Mann war in seiner Jugend in einem Kollegio zu Paris erzogen worden, wo sich zu eben der Zeit George Villiers, der Bater des Herzogs von Buckingham, befand, mit dem er eine genaue Freundschaft errichtet, den er aber doch von der Zeit an nicht wieder gesprochen batte.

"Als fich nun biefer Garderobeauffeher ungefahr feche Monate vor der Ermordung bes Bergoge bei

pollfommener Gefundbeit in feinem Bette gu Binds for befand, ericbien ibm um Mitternacht ein Dann von ehrwürdigem Unfeben, jog bie Borbange feines Bettes auf und fragte ibn, indem er ibn ftarr anfabe, ob er ibn nicht fenne? Unfanglich antwortete er ibm nicht, weil er vor Schreden balb tobt mar. Mis er aber gum zweitenmal gefragt wurde, ob er fich nicht erinnere, ibn gefeben gu baben, fo fiel ibm Die Erinnerung an George Billiere verminelft ber Aebnlichfeit und ber Rleidung ein; er fagte ibm baber, bag er ibn für George von Billiere balte. Die Erscheinung verfeste bierauf, bag er recht babe, und bat ibn, ibr bie Befälligfeit zu erweifen, fich in ibrem Ramen zu ihrem Gobne, bem Bergog von Budingbam, ju verfugen, um ibm ju fagen, bag et alle feine Rrafte anftrengen mochte, fich beim Bolf beliebt gu machen ober wenigstens bie gegen ibn auf gebrachten Gemutber zu befanftigen, fonft murbe man ibn nicht lange mebr leben laffen." Rach bie fen Worten verschwand bie Erscheinung, und ber gute Dann - fey es nun, daß er völlig ermacht ober nicht erwacht mar - ichlief bis an ben Dorgen tw big fort.

"Bei seinem Erwachen sahe er diese Erscheinung für einen Traum an und würdigte ihr keine besondere Ausmerksamkeit. Eine oder zwei Rächte darauf erschien ihm die nämliche Person noch einmal an eben demselben Ort und in der nämlichen Stunde mit einer etwas ernsthafteren Miene, als das erstemal, und fragte ihn, od er den Austrag ausgerichte hätte, den er von ihr empfangen hätte? Da die Erscheinung wohl wußte, daß es nicht geschen war, so gab sie ihm sehr ernstliche Berweise und seste noch binzu, daß sie mehr Gefälligkeit von ihm erwan

hatte, unt bag, wenn er ihr Berlangen nicht bes ebigen wurde, er feine Ruhe haben, fondern als

athalben von ihr verfolgt werben follte!

"Der in Furcht und Schreden gesette Garderobessseher versprach nun zu gehorchen. Doch war er 8 Morgens unschliffig und wußte nicht, was thun sollte. Er fand sich also in Berlegenheit, te zweite so sichtbare und beutliche Erscheinung rale einen Traum zu betrachten, und auf der ansem Seite schien ihm ber hohe Stand des Berzogs, große Schwierigkeit, vor ihn zu fommen, und ch mehr die Bedenklichseit, die Sache dem Berzog aubwürdig zu machen, die Ausführung seines Aufsigs zu vereiteln und unmöglich zu machen.

"Er war einige Tage unentschloffen, was er thun Ite; endlich faßte er ben Borfas, fich eben fo un= atig wie bas erstemal ju verhalten. Es erfolgte in eine britte, aber weit fürchterlichere Ericheima, als die zwei vorhergebenden; bie Erscheinung rwies es ibm in einem bittern Con, bag er fein ersprechen nicht gehalten batte. Der Barberobe= iffeber gestand, bag er die Bollgiebung beffen, mas : ihm aufgetragen, wegen ber Schwierigfeit, vor n Bergog zu fommen, aufgeschoben habe, indem er it feiner Person befannt fen, burch welche er Buitt zu dem Bergog zu erhalten hoffen konne, und enn er auch Mittel fande, Gebor zu befommen, fo arbe ihm doch ber Bergog nicht glauben, bag er nen folden Auftrag erhalten babe; man murbe n also für wahnsinnig halten ober glauben, baß entweder aus eigener Bosheit ober auf Anftifi bofer leute ben Bergog ju bintergeben fuche. af diefe Art wurde fein Untergang unvermeiblich on. Die Erscheinung aber beharrte bei ihrem Borsat und sagte, daß er nicht eber Rube hab als bis er ihrem Berlangen Genüge geleist Zugleich setzte sie hinzu, daß der Zutritt z Sohn leicht wäre, und daß diesenigen, die i chen wollten, nicht lange warten dürsten. Taber Glauben fände, so wolle sie ihm zwei Umstände sagen, von denen er aber gegen ! etwas, außer gegen den herzog allein erwähnsobald nun dieser dieselben vernehmen würder auch seiner übrigen Erzählung Glauben b

"Dieser britten Aufforderung und Erscheinun er gehorchen zu muffen, und reiste bab ben andern Morgen nach London ab, un ben Requetenmeister, Sir Nalph Freemann, nahe Anverwandtin des Herzogs gehestrath genau fannte, so machte er ihm seine Au und ersuchte ihn, daß er ihn mit seinem Aniterstüßen möchte, damit er eine Audienz erh dem er dem Herzog Sachen von Wichtigkeit terbringen habe, die eine große Berschwieger einige Zeit und Geduld, sie anzuhören, erfo

"Sir Ralph fannte die Klugheit und Bibeit dieses Mannes, und er schloß aus de er nur in allgemeinen Ausdrücken vernomm daß etwas Außerordentliches die Urner Reise sev. Er versprach ihm daher zu ren und mit dem Herzog davon zu spreche der ersten Gelegenheit gab er dem Herzo Nachricht von dem guten Ruf und dem Biteses Mannes, und hinterbrachte ihm alles, von der Sache wußte. Der Herzog gab Untwort, daß er den solgenden Tag früh König auf die Jagd gehen und daß ihn sein bei der Lambethbrücke erwarten würden, w

ens um 5 Uhr zu landen gebächte, und wenn er Mann baselbft erwarten wolle, so wurde er it ihm, so lang es nöthig ware, unterhalten

ir Ralph ermangelte nicht, ben Garberobeaufgur bestimmten Stunde an ben Drt ju fubren bn bem Bergog bei bem Musfteigen aus bem vorzuftellen. Der Bergog nahm ihn febr geauf, ging mit ibm feitwarts und fprach beieine gange Stunde lang mit bemfelben. Diebefand fich an biefem Drt, ale Gir Ralph und ebienten bes Bergogs; allein alle biefe ftanben it entfernt, bag fie unmöglich etwas von ber ebung vernehmen fonnten, ob fie fcon faben, er Bergog oft und mit vieler Bewegung fprach. talph Freemann, ber bie Mugen beständig auf jerzog gerichtet batte, bemerfte bieg noch beffer, e llebrigen, und ber Garberobeauffeber faate uf feiner Rudreife nach Conbon, bag, ale ber g bie befondern Umftanbe gebort batte, bie i entbedte, um bas llebrige feiner Unterrebung vurdig zu machen, er feine Farbe verandert und ert habe, daß Niemand als der Teufel ibm s habe entdeden fonnen, indem nur er (ber a) und eine andere Verfon Renntnif bavon von der er gewiß überzeugt fen, daß fie es m Menschen gefagt habe.

er Herzog setzte die Jagd fort, doch bemerkte daß er sich beständig von den Uedrigen entin in tieses Nachdenken versunken war und an Bergnügen keinen Antheil nahm. Noch Borst verließ er die Jagd, stieg in Whitehall id begab sich in das Zimmer seiner Mutter, er er zwei die drei Stunden lang verschlossen

war. In ben benachbarten Bimmern borte man ibre laute Unterrebung, und ale er wieber beraustam, bemerfte man viele Unrube in feinem Beficht mit Born vermischt, welches man noch niemals in einer Unterrebung mit feiner Mutter, fur welche er jebergeit Die tieffte Ebrfurcht bezeugte, mabrgenommen batte. Die Grafin fant man nach ber Entfernung ibres Cobns weinend und im größten Schmerg verfunten. Go viel ift befannt und ausgemacht, bag fie fic nicht barüber ju verwundern ichien, als fie bie Rads richt von ber Ermordung bes Bergogs, welche einige Monate barauf erfolgte, erhielt. Es ichien alfo, bag fie biefelbe voraus gefeben, und bag ibr ibr Gobn Radricht von bem, mas ibm ber Barberobe-Muffeber entbedt, gegeben batte. Huch nahm man in ber Rolge nicht die Betrübniß an ibr mabr, die fie über ben Berluft eines fo geliebten Gobne nothwendig ems vfinben mußte.

"Insgeheim erzählt man sich: bie besondern Umstände, an die der Garderobe-Aussieher den Herzog erinnert, hätten einen unersaubten Umgang betroffen, den er mit einer seiner nahen Anverwandrinnen unterhalten hätte, und da er allen Grund zu vermuthen hatte, daß die Dame nicht selbst davon geredet haben würde, so glaubte er, daß außer ihr nur der Teusel davon etwas wisse und gesprochen habe könne."

Im brittischen Plutarch werben noch mehrere Abnungen angeführt, welche Bezug auf ben Tob bes Herzogs von Budingham haben sollen; allein biese alle können in obiger Erscheinung ihren Ursprung baben.

§. 206.

Diefe wichtige Ericheinung gibt und wiederum Stoff 3u verschiedenen fruchtbaren Bemerfungen:

Warum erschien Georg Villiers nicht seinem Sohn selbst? wahrscheinlich, weit dieser keine natürlichen Anslagen zur Entwicklung bes Ahnungsvermögens hatte? vielleicht hätte auch ber Herzog die gange Sache als eine Täuschung ber Einbildungskraft angesehen und in den Wind geschlagen; das konnte er aber nicht, als sein Bater seinem ehemaligen Freund erschien und ihm ein Geheimniß entdecke, das dieser ohne eine wahrhafte Erscheinung unmöglich wissen konnte; gesetzt, der Bater hätte dem Sohn auch selbst das Geheimniß gesagt, so hätte das nicht verhindert, das es der Sohn noch immer als ein Spiel der Einbildungskraft angesehen hätte, indem er selbst ja das Geheimniß wußte und es seiner Imagination gegenswärtig war.

S. 207.

Diefe Geschichte ift une abermal ein Beweis, baß unsere abgeschiedenen Freunde unsere Umftande und Angelegenheiten erfahren, barum forgen und fich bemuben, zu unferm Wohl mitzuwirfen: allein es fommt nur barauf an, ob fie bie rechten Mittel bazu mab-Ien? Gin feliger Beift, ber jum Unschauen Bottes, seines Erlofers, gelangt ift, ber sucht biefe Mittel nicht rudwarts auf der Erde, fondern er fleht zum herrn, dem Erbarmer, daß Er doch fo anadia fenn und durch seine alles vermittelnde Borfebung bie Sache jum Beften lenken wolle; fann nun ein trauriger Bufall nicht vermieben werben, weil er jum Beften bes Bangen mitwirfen muß, fo verebrt er ben Willen feines himmlischen Baters und berubigt fich; eine Seele aber, die noch, auch nach ihrem Tod, in irdischen Dingen lebt und webt, und forgt, und immer noch gern die Sande mit im Sviel baben möchte, sucht bann fol de gesemidrige Mittel,

ericeint, wenn fie Gelegenheit bagu finbet, und fe biefenigen, benen fie ericeint, in Berlegenheit.

Es ist traurig, daß man solche bochft wichtige Cfahrungen, wie die Geistererscheinungen in der Thind, so verächtlich und wegwerfend als eine et ehrende Sache behandelt, und den, der so etw gesehen zu haben behauptet, als einen Schwachte belächelt, bespöttelt und bedauert; prüfen soll malles redlich und genau, freilich wird man dann uter hundert Erzählungen neun und neunzig Täuschugen sinden, aber wenn nur die hundert fte waist – so ist der erscheinende Geist unser Brudbei dessen Schickalen wir nicht gleichgultig bleib dürsen. Es somme aber dann auch darauf an, dwir in einem solchen Fall wissen, was un fre Psitist; und dieses zu zeigen, ist einer der Hauptzweiteies Buchs.

Wenn ich an der Stelle des Garderobe-Auffehe und endlich der wahren Gegenwart bes verftorben Baters des Bergogs gewiß gewesen ware, so ba ich mich ernftlich zu Gott gewendet, Ihn bemuth um Schug gebeten und dann fest und mannlich be

Beift Folgendes gefagt:

"Lieber Freund! ich sehe mit Leidwesen, daß noch nicht zur Rube gesommen und auch noch i mer nicht auf dem rechten Wege bift, dazu zu glangen — erinnere dich doch, was dein und me Erlöser zum reichen Mann sagt: "Sie haben Mos und die Propheten, wenn sie denen nicht glaube so werden sie auch nicht glauben, wenn Jemand w den Tobten auferstünde!" Der herr hat unzählba Mittel und Wege, auf das herz beines Sohns wirken, zu ihm wende dich, flebe zu ihm um Re

tung beines Cohns und fuche bei ichwachen Deniden nicht Gulfe; fann es mit feinem Rath befteben, fo erbarmt er fich gewiß feiner, ift aber fein Tob um bes gemeinen Beften willen beichloffen, fo bilft auch meine Gendung nicht; und foll ich ein Bertzeug zu feiner Rettung feyn, fo muß ich erft von boberer Sand bagu ben Auftrag befommen. Je= fue Chriftus erbarme bich feiner, ber Berr fegne bich und gebe bir feinen Frieden! Bei biefer Gefinnuna ware ich unerschütterlich geblieben und hatte bei ferneren Ericheinungen immer nach biefem Grunds fas gehandelt. hiemit will ich aber nicht fagen, bag ber Barberobe-Auffeber unrecht gethan babe er folgte endlich feiner lleberzeugung; batte er aber nach obigem Grundfat verfahren, fo batte er viel-leicht ben armen Beift eine gute Stufe weiter gefor= bert, fo wie dieß in der oben ergablten Belberhebunge= Beschichte der Kall mar. Dag ich bier richtig urtheile, dafür burgt mir Gottes Wort und bie Erfahrung; was half bem armen Beift und bem Bergoa diefe Sendung und Ermahnung burch ben Barberobeauffeber ? - Bang und gar nichte: ber Bergog, fen es Spott ober Ernft gemesen, fcrieb bie Erscheinung bem Teufel gu, und babei blieb's. Go lang bas Gemuth nicht zur tiefen und grundlichen Erfenntniß und zur ichmelzenden Empfindung feines uns aussprechlich großen sittlichen Berderbens gebracht und dadurch bewogen wird, mit mabrer Reue und beralicher Sinneganderung ju Chrifto ju eilen und mit mabrem thatigen Glauben Bergebung ber Gunden und Rube in feinem Berfohnungstod ju fuchen, fo belfen alle Beiftererscheinungen und beren Ermab= " ungen gar nichts; fie fonnen zwar erschüttern, ein borübergebendes Nachdenfen erweden, übrigens aber

nügen fie nicht mehr, als eine sebe andere munbliche ober schriftliche Ermahnung, und bagu bedürfen wir feine Werkzeuge aus ber anbern Welt.

S. 209.

Folgende Erscheinungsgeschichte ift mir von einem sehr frommen Prediger zugeschickt worden. Ich kenne biesen apostolischen Mann und bin gewiß, daß er mir fein Wort schreibt, von bessen Wahrheit er nicht vollfommen überzeugt ift. hier folgt die getreue Abschrift seines mir anvertrauten Aussages:

"Copia eines mir auf meine oft wiederholte Bitte überreichten Auffages, ben ich nach biefer genommenen Abschrift für ben Herrn Hofrath Jung bestimmt, vernichten werbe, damit er nicht nach

meinem Tob gemigbraucht werbe \*)."

"Ich hatte — so schreibt die Fr. Pastorin N. N. — nach meiner Berheirathung 1799 eine mir um erklärbare Erscheinung, eine angenehme und unangenehme; die erste bestand darinnen: es erschien mir am 22. Dez. desselben Jahrs, als ich mich bei meinem Nachtischen mit weiblicher Arbeit beschäftigte, eine kleine menschliche Figur, gleich einem freundlichen Kinde, mit einem weißen Talar bekleidet; ich wollte es anfassen, aber es verschwand. Nach einiger Zeit erschien mir die se verschwand. Nach einiger Zeit erschien mir die se nämliche Gestalt wieder, und ich wagte es zu fragen, wer sie sep? die Antwort war: ich bin als ein Kind gestorben."

"Ich. Wie heißeft bu? Antw. Nenne mich 3mmanuel! Bon nun an erschien mir biefes Befen öfters, fast täglich, bes Morgens um 7, Mittags um

<sup>&</sup>quot;) 3ch glaube, biesen Migbrauch baburch ju vermeiben, wenn ich bie Ramen und alles, was kenntlich machen kann, weglaffe.

12 und Abends um 6 Uhr. Balb fteht es neben mir, balb ichwebt es im Zimmer in ber bobe, macht

Schritte und forperliche Bewegungen."

"Einmal ericbien es mir auf einer Reife, mebrere Meilen weit von meinem Bobnort, und ba eben ber Bagen in Befahr mar, umzufallen, bielt es benfelben mit Rraft. Gin anbermal, ba ich eben einen Befuch bei einer berrichaftlichen Rammerjungfer machte, ließ fich bieß Befen auch bafelbft feben. Es fommt, wenn auch andere Menichen um und bei mir find, und rebet mit mir für gewöhnlich in feiner eigenen Sprache, bie ich, ju meiner eigenen Bermunberung, bald verfteben und nachfprechen lernte. Es entbedt mir zuweilen zufünftige Dinge : 3. E. Der von bir wird bald fterben - beine Mutter ift frant; beut fommt ber ..... gum Befuch zu bir; beiner guten Berrichaft ift nicht wohl u. bal. Es läßt feine Begenwart in ber Racht auch im Finftern merten, bag ich erwedt ober am Ginichlafen gebindert werde. 3ch bat biesen Immanuel bringend, sich boch auch von meinem Mann feben zu laffen, aber er weigerte fich beffen und antwortete: bas mare nicht gut, und er mein Mann - wurde barüber bie Welt verlaffen; ich fragte, warum ich ibn nur feben konnte und durfte ? Die Antwort war: wenig Menschen find bazu bestimmt, so etwas zu feben!"

"Wehr als einmal sahe ich unsern Kirchhof voller menschlichen Figuren, die ein Freudensest feierten, als das Fest der Geburt unseres Heilandes, den Charsfreitag und im Herbst eine Stunde, wo mich Immanuel hieß auf die Kniee fallen und auf mein Anzesicht liegen. Die Sprache des Immanuels, sowie unch der lobpreisenden Figuren war so sanst, daß ich richt im Stande bin, es zu schildern. Auf Erlaub-

Meinen Immanuels rief ich in einer biefer riemen Jamanurro gill no in biefer fabe nichts, als einen grünen plas und ben Rirch n. So weit von piefer Ericheinung Die Ber

dur u

rat ei sie ei

ein e

ente Die Befuche Diefes Mefens, bas fich 3mma. if nennen lagt, bauert Jahr aus, Jahr ein fort. ift täglich ift's auf einmal ba, und nach einen

irzen Aufenthalt wieder verschmunden. Einft fam's ich Minage jugegen war. Die Frau Paftern gab mir von beffen Gegenwart einen Bink, ich fabe

gab mir von eenen Gegenwart einen win, ich fan wir aber nichts, bemerfte aber am Tisch, an bem wir aben, ein Backeln, bas ich feiner sichbaren biefen, ein Backeln, Luf meine Frage, wober wirden Lufcher fichten Lufcher bei Bemagnnagn publischen Luchten Lu Bewegungen rübrten ganmortete bie Fran Pafforin: Dom ..... Er ift unter .... (mit abgebrochente

2) Zwei Kinber biefer Hausmutter feben und beleifen Borten).

merten auch diefe Figur: Der fechejabrige Cobn fieb fie an ber Mand und Stubentede binauf freigen un bin und ber manbeln; und bas fleine Rind auf ner Mutter Armen lacht über und greift nach

3) Bon ber Sprache, in welcher 3mmanuel biefer Frau et vice versa (und umgekehrt) fr fer findlichen Figur. habe ich mir einige Rebensarten fagen und n teinischen Buchftaben niederschreiben laffen, a vermiffe ben Zeitel. Wie weit es bamit ge wie viel beibe Theile in ber Sprace fich an

Run ergablt bie Frau Paftorin weiter: "Die andere Erfdeinung batte ich 1500 an tonnen, weiß ich nicht.

Samstags Bormittags unter ber Kirche, indem ich mich wusch: Es flopfte Jemand an meine Stubensthur und sogleich öffnete sich die Thur, und es trat eine schwarze Figur, eine Mannsperson, herein, wie ein Pfarrer gekleidet, einen hut unter dem Arm, sein eigenes Haar tragend, einen Kragen um den Hals, nach alter Art mit Falten, ging auf mein schlafendes Kind zu und betrachtete dieses. Ich lief ersichrocken zur Stube heraus, und Jener ging zu einer andern Thur zuruck und warf diese dermaßen zu,

daß bie Klinfe weit wegflog."

"Nach 5 Jahren, nämlich 1805, auch im Juni, Sonnabends Nachmittags in der dritten Stunde, spielte Jemand mit der Studenthür und machte sie immer auf und zu. Ich dachte, es ist mein Mann; da ich aber etwas vom schwarzen Kleid bemerkte und rief: komme doch herein! und siehe, der schwarze Pfarerer trat herein, ich sprang erschrocken davon; Jener warf mir einen Stuhl nach, daß meine Ferse verwundet wurde. Ich rief meinen Mann, ging mit ihm in die Stude, sand den Stuhl noch liegen, aber sonst Niemand. So weit die Frau Pastorin.

"Mir ergählte die Frau Pfarrerin noch einige Unets boten, die ich der Rurze wegen übergebe u. f. w.

§. 210.

Diese Erzählung enthält Berschiedenes, das uns merkwürdige Aufschlüsse über das Geisterreich gibt: daß es keine leere Bision sep, was die Frau Pfarrerin sieht, sondern daß sie wirklich Wesen aus dem Geisterreich sehe, ist daher gewiß, weil auch die Kinder den kleinen Engel bemerken. Bei diesen, und

befonbers bei bem, bas fie noch auf ben Urmen tragt, finbet feine Täufdung ftatt. Much bas Wegfpringen ber Rlinfe, Die Bermundung ber Ferje und ber noch baliegenbe Stubl find Beweife fur bas wirfliche Dafenn bes ungludlichen Beiftes, eines ebemaligen Pfarrers. Bei ber außerft merfwurdigen Reier auf bem Rirchhof fabe ber Berr Paftor nichts, als ben Rirdhof illuminirt. 3d bebaure, bag ich nicht weiß, ob Menichen ben Rirchbof erleuchtet batten, ober ob bas licht wirflich von Beiftern berrührte? Muf bie fen Dunft fommt vieles an : benn wenn ber Dfarrer auch das Licht fabe, fo ift auch biefes feine leere Biffion, fondern die Reier bat ihre Richtigfeit. Alfo feiern auch bie abgefdiebenen Geelen Die Refte ihres Erlofere und Geligmachere im Sabes - mit bet Beit werben fie ibn feben, wie Er ift und feine Refte vor feinem Ungefichte feiern.

§. 211.

Bei dieser Gelegenheit muß ich eine Bemerfung einschalten, die ich sehr ernftlich zu beherzigen bitte; viele meiner Leser schaudern vor dem Aufenthalt im Hades. Schaudert nicht dafür, meine Lieben! sondern macht nur, daß ihr euch nicht darin aufzuhalt ten braucht! Wer sich so ganz dem Herrn gewidmet, sich ganz an Ihn übergeben und Vergebung seiner Sünden in seinem Bersöhnungstod gefunden hat; wer keine unversöhnten Blutschulden zurückläßt, feine herrschende irdische Leidenschaft, keine Anhängslichkeit an irgend etwas Sinnliches mehr hat, der schwingt sich gleich nach dem Erwachen vom Tode durch den Hades zu den Lichtreichen und zum Unsichauen Gottes empor.

Der Sabes bat auch an und fur fich felbft nichts Peinigenbes, aber auch nicht bas Beringfte, bas bem Beist Bergnügen und Genuß gewähren könnte, ausier, bem was er mitbringt. Ift er auf bem Wege ver Heiligung aus ber Zeit gegangen und hat boch wich ein und anders an sich, das er nicht in die himmsischen Regionen mitbringen darf, so muß er so lang m Hades bleiben, bis er das alles abgelegt hat; illein er leidet keine Pein, außer der, die er sich elbst macht.

S. 212.

Die eigentlichen Leiben im Sabes find bas beimveb nach ber auf immer verlornen Ginnenwelt. Man benfe fich einen Menfchen, ber fo gang in finnichen Ruften und Bergnugen lebte und bie bobere Seligfeit der geiftigen Benuffe in ber Religion nicht annte; er mag auch übrigens ein guter, burgerlich echtichaffener und nicht lafterbafter Menich feyn, und er nun so hinstirbt, ohne sich gründlich und ernstlich refehrt und zu Gott gewendet zu baben. Wie muß bm nun in der dunkeln, durchaus leeren, von allen Begenständen, bie auf irgend einen Ginn wirfen fonien, durchaus entblößten Gegend ju Muth fenn? Zett steht ihm sein ganzes Erdenleben mit allen seis ien Genüffen lebbaft vor dem Gemuth, er erinnert ich alles beffen, mas er zurückgelaffen bat, weit leb= rafter, ale vorber; er febnt fich nun gurud und fann n Ewigfeit nicht mebr. Jest fucht er also einen rbarmlichen Benuß in ber Ginbildungefraft, indem er fich alle Schönbeiten und Benuffe wieder vorftellt, ich auch zu realisiren sucht; allein ba es ihm an Stoff bagu fehlt, fo find es lauter armselige Traumvilder, und fein verarmter Geift findet nirgend Nabung, er trägt alfo ben Samen ber Bolle in fich, and nun fommt alles barauf an, mas er jest och für Magregeln ergreift : Es fehlt an guten

Beiftern nicht, die ihn liebreich und freundlich bes lebren, mas er ju thun habe, um noch ber himmlifden Guter theilhaftig gu werben; er muß nämlich feine Einbildungofraft von allen ben Bilbern reinigen, und nach und nach, fo wie die Bilber abnehmen, auch die Liebe jum Grbischen verlieren. Aber bieß fällt nun bort weit schwerer, als hier - hier febt man im vollen Genuß ber finnlichen Ratur, bas Abfterben der finnlichen Lufte geschieht nach und nach, indem man bie eine verftößt, genießt man bie an bere noch, bis auch biefe hinfallt und man enblich gegen alle gleichgültig wird. Dazu fommt bann noch Eins: so wie man ber Welt abstirbt, so nimmt ber innere geiftige Genuß zu, ber bann auch mit burd die Betrachtung ber herrlichen Eigenschaften Gottes, die fich in ber Sinnenwelt offenbaren, gestärft und vermehrt wird. Rurg, biefes gegenwärtige Erbenleben ift recht bagu geeignet, ben gefallenen Gunber auf die leichtefte und bequemfte Weife wieder in feinen Urfprung gurud und gur Geligfeit gu führen! Dort im habes aber, wo alle Seelennahrung mangelt, nun auch noch gar ben legten armen Genug ablegen gu muffen, ebe man Bejdmad an einem beffern bat das ift entfestich! - und boch ift bieß noch be einzige Weg, dur feligen Rube du gelangen. 28 ibn nicht einschlägt, sondern burch ben Umgang n anbern Beiftern feines Gleichen fich gu berubig fucht, ber verftarft bie Bilber feiner Phantafie mer mehr, mithin auch bie Leiben feines Beimme Die endlich Grimm, Jorn und Raferei in ibm weden und nun gur Solle reif machen. Das B für abgeschiebene Geelen ift nicht verwerflich. Doch ich wende mich wieder gur Erffarung e Befdichte.

S. 213.

Dieje Beifterericheinung unterscheibet fich von ben borigen barinnen, bag bie zwei Befen aus ber anvern Welt feine Forberung an Die Frau Pfarrerin naben; fie fdeint alfo im Grund zwedlos ju fenn ind nur barauf ju beruben, bag bie Geberin ein intwideltes Ubnungevermogen bat, woburch fie gus tachft mit bem fleinen Immanuel, ber ihr Gougengel zu fepn fdeint, in Rapport gefommen ift. Gie jat alfo eine natürliche Disposition jum Umgang mit Beiftern, Diefe ift aber immer eine Abweidung von ben Befegen ber Ratur. Gie foll alfo feinen Berth auf Die Cache legen; benn wenn fie Freude baran bat, fo geht bie Entwidlung bes Abnungevermogens immer weiter, fie fommt mit mehreren Beiftern in Befanntichaft, und fann bann ichredlich irre geführt werben. Wenn bieg aber auch nicht gefdiebt, fo leibet ibre Befundbeit barunter, und fie fommt fruber gur Beiftergefellichaft binuber, ale außerbem ibre Beftimmung ift. Indeffen foll fie ibren fleinen Gousgeift nicht betrüben, fondern liebreich gegen ibn fenn, auch seinen Umgang nicht meiben, aber auch ja nicht fuchen, fondern mit großem Ernft und Gifer immer betend im Undenfen an ben Berrn zu bleiben fuchen, Damit fie auf ihrem gefährlichen Wege nicht verirren. ober ibr Leben verfürgen moge. Dief fage ich ber auten Secle im Ramen bes Berrn zur Radricht, und empfehle fie bem Schutz unfered Erbarmere.

S. 214.

Was den bedauerswürdigen schwarzen Geist bestrifft, so ist er vermuthlich einer von den Borfahrern des jezigen Predigers, der noch etwas da zu suchen hat und ärgerlich darüber ist, daß ihn die Frau Passillung's sämmtl. Schriften. VI. 200.

ftorin feben fann. Dber, welches noch mahricheinlis der ift: Er bedient nich biefer Gelegenheit, um feinen Unwillen zu erfennen zu geben, bag nicht mehr Er,

fonbern ein Unberer auf ber Stelle ift.

D wie ungludlich und bedauernemurbig ift biefes arme Befen! Ift's möglich, herr! so erbarme bich seiner. Dier muß ich aber eine sehr wichtige Barnung einruden: man hute sich doch ja, diese Erscheinung auf einen der vorigen Prediger beuten zu wollen. Richtet nicht, meine Lieben; richtet Euch lieber selbft\*).

S. 215.

Merkwürdig ift auch bas noch, was der fleine Engel in Ansehung des Pfarrers sagt: es konne ihm das Leben koften, wenn er ihm erichiene — und es sepen wenig Menschen bestimmt, so etwas zu sehen. Dieß beweist meine Behauptung, daß die Entwidslung des Abnungsvermögens eine gefährliche und der

phofifchen Ratur icabliche Birfung fepe.

Bei ben feiernden Figuren auf dem Rirchhof fällt mit noch ein: Sollten sich wohl die abgeschiedenen Sees Ien zuweilen mit ihrem Auferstehunge feim überkleiden und sich so der Sinnenwelt nabern können? Es gibt ja auch wandernde Geister, welche von mebreren Menschen, auch ohne Entwicklung des Ahnungsvers mögens, gesehen werden — diese muffen wohl materiellere Hullen haben. Da aber auch der Auferstehungskeim unsern sinnlichen Augen verborgen ift und ihn nur diesenigen sehen, die eine physische Anlage dazu haben, so muffen die Geister, vermintelft dieses Auferstehungskeims, Dünfte aus der Luft anziehen

<sup>\*)</sup> Diefer ichmarge Beift ift nun burch bas Bebet bes Drebigers entfernt worben; er ericheint nicht mehr.

und fich bar eine ihnen gufommenbe Geftalt bil-

S. 216.

Es ift fefter Brundfat bei mir, bier feine Bebichte aufzunehmen, von beren Bewifibeit ich feine Beweise habe, fonft fonnte ich Beifpiele auführen, aß bebergte leute fich fcmargen gefährlichen Beis tern genähert haben, fogar burch fie bingegangen find, velches ihnen aber febr ichablich gewejen, indem Bedwure auf ber Saut ausgefahren und fie febr frant teworden find. Gin gewiffer Rachtwachter Demann, ver ehemale in Erfurt gelebt baben foll, foll auf riefe Weife geftorben feyn; und man fagt, baf bas nale bie Sache bort gerichtlich unterfucht worden feve. Dan bute fich alfo auf ber einen Geite por Berneffenbeit, und auf ber andern vor Schuchternheit; ber mabre Chrift meidet unnöthige Befahren, aber außerdem furchtet er auch nichts; er bleibt auf feinen Berufswegen, und wenn ibm fo ermas begegnet, fo bruft er mit Borficht; und findet er Babrbeit, ift ein Beift, fo weiset er ibn mit liebreichem Ernft m Ramen Jesu Chrifti an feinen Drt, wohin er rebort. llebrigens ift bas Beifter citiren eine gott= ofe, unerlaubie Bermeffenheit, und bas Befcworen and Berbannen lieblos und bem Chriftentbum nicht temäß.

S. 217.

Ehe ich weiter gebe, muß ich bier noch die bes 'annte Beistererscheinung in Braunschweig mittbeilen ind nach meiner Theorie erläutern, weil sie auch eisten Beist betrifft, der hier noch Ein und Anderes zu erichtigen hatte, das ihn an seiner weitern Beforserung hinderte. Un der Wahrbeit dieser Geichichte ft gar nicht zu zweiseln, ich weiß sie aus mehreren

fichern Quellen und theile fie bier wortlich mit, wie fie im funften Stud bes zweiten Bandes bes Du-

feume bes Bundervollen ergablt wird:

"3m 3abr 1746, nach bem Johannistag, farb in Braunfchweig ein Berr Dorien, Bofmetter am Collegio Carolino, ein Mann, ber febergeit feinem Umt mit aller Treue und Wachjamfeit porgeftanben batte, und bem ein fanfter, ftete fich gleicher Charafe ter, eine eben fo fluge ale narurliche Reblichfeit und eine ftandbafie Geele eigen mar. Rur; por feinem Tobe ließ er einen andern Sofmeifter, Berrn M. Bofer, mit bem er in genauer Freundichaft fanb, ju fich bitten, um etwas Rothwendiges mit ibm gu ipres den. Diefer, ob er icon bereite im Bette lag, wollte boch ben Bunich feines Freundes nicht unerfullt lafe fen, und ging baber gu ibm. Allein er fam gu fpat, indem der Rrante bereits icon mit bem Tobe rang. Rach einiger Beit verbreitet fich bas Berucht, als wenn balb Diefer, balb Bener ben Berftorbenen im Carolino gefeben batte. Da aber bieje Radriduen blos von ben jungen Leuten berrührten, fo fanben fie wenig Beifall, vielmebr wurde alles fur ein Refultat ber burch bie Gurcht aufgeregten Ginbilbungs fraft ausgegeben. Enblich ereignete fich im Monat Dhober 1746 ein Borfall, ber Biele bewog, ber Er icheinung einen ausgezeichneten Werth beigulegen, ans fatt bag man fie vorber ale gang unwabr verworfen batte. Es ericbien nämlich ber verftorbene Dorien bem M. Sofer ju ber Beit, als er feiner Bewebnbeit nach Rachte zwischen eilf und zwölf Ilbr im Collegium berum ging, um ju feben, ob feine Untergebenen gu Bette und alles in geboriger Drbuung fey. 216 er an bes M. Lampatine Grube fam, fab er ben Berftorbenen gleich barneben figen in feinem gewöhnlichen Schlafred, einer weißen nachtmuge, pelde er unten mit ber rechten Sand bielt, fo baff man nur die Salfie feines Befichts, nämlich ben untern Theil vom Rinne bis gu ben Mugen, boch mit größter Deutlichfeit feben fonnte. Diefer unerwariere Unblid feste gwar ben M. Bofer in einigen Schres den; allein überzeugt, bag er feinem Beruf nachgebe, faßte er fich bald wieber und ging in bie Stube. Rachbem er alles in Richtigfeit gefunden batte, ichloß er die Stube binter fich ju und bemerfte ben vorber gefebenen Schatten noch unbeweglich in feiner vorigen Stellung. Er faßte ben Duth, bag er auf ibn loeging und ibm gerade in's Beficht leuchtete : fest überfiel ibn aber ein foldes Entiegen, bag er toum die Sand mieber an fich gurudgieben fonnte, welche ibm auch von Stund an fo geichwollen mar, baf er eiliche Monate bamit gubrachte."

"Den folgenden Tag ergablie er biefe fonderbare Begebenheit herrn Deber, Professor ber Mathematit, der aber dieje Beichichte, als ein Philosoph, nicht glauben wollte, fontern fie fur einen Beirng ber Embildungefraft eiflarte. Um aber genauer hinter Die Sachen zu fommen, erbot er fich, in der bevorftebenden Racht felbst mitzugeben, weil er mit zuversichtlicher Soffnung Rechnung machte, ben M. Bofer ju überzengen, daß er entweder nichte gefeben, ober fich von einem Befpenfte mit Kleisch und Bein babe bintergeben laffen. Beibe gingen baber gwi= iden eilf und zwölf Uhr an ben gedachten Drt; fobald fie aber an die Stube famen, ruft ber Profeffor Deber mit einer großen Betheurung: ba ift Dos rien leibhaftig. - Der M. Sofer ging ftillichweigend in die Stube, und bei feiner Burudfunft faß ber Schatten noch immer in feiner gewöhnlichen Stellung, wie bes Tages guvor. Gie faben ibn geraume Beit genan an; alles an ibm mar benilich, fogat fonnien fie ben ichwargen Bart genau untericheiben; allein es hatte feiner bas Berg, ibn angureben ober anjurühren, vielmehr gingen beibe überzeugungevoll weg, bag fie ben por einiger Beit verftorbenen Sof. meifter Dorien gefeben banen. Die Rachricht von Diefer Begebenbeit breitete fich immer mehr und mehr aus, und es begaben fich viele Perfonen au ben beftimmten Det, um nich von ber Wabrheit ber Gache burch eigene Erfahrung ju überzeugen; allein ihre

6

"Der Profeffor Deber munichte felbft biefes Schate Dube mar fructlos." tenbilo noch einmal zu feben, ging mehrmals alleis bin, fuchte es in allen Winfeln, mit bem feften Gub folug, baffelbe angureden; allein auch feine Bemu bung murbe burch feinen, feinen Bunfchen entjore denben Muegang belobnt. Daber er auch feine Be banfen burch die Morte ausbrudie: 3ch bin ben Geiffe lang genug ju gefallen gegangen; wenn et nun noch etwas haben will, fo mag er gu mir tommen! Allein mas gefcab! Ungefahr nach 14 Jagen, ba er an nichts weniger als an ein Gefpenft bachte wurde er frub zwischen 3 und 4 Uhr ploglich burg eine außere Bewegung mit Gewalt aufgewedt. S balb er die Mugen aufibat, fabe er, bag bem 3 gegenüber, am Schranke, ber nur zwei Schritte v ibm entfernt war, ein Schattenbild befindlich m bas fich in ber Rleibung bes Bespenftes barftel Er richtete fich auf und fonnte nunmehr bas gi Beficht beutlich feben. Starr beftete er feine 21 nach biefem Bilb, bis es nach einer Beit von Minuten unfichtbar murbe."

Den folgenden Morgen um eben bie Beit wurde er wiederum gewedt, und er fabe bie namliche Erdeinung, nur mit bem Untericied, baf bie Thur Schrante einiges Geräusch machte, nicht anders, Der Beift langer fteben, fo bag ibn ber Pro-Deber mit ben Worten anredete: Bebe fort, sofer Beift, mas haft bu bier ju fchaffen? Muf biefe Borte erfolgten von dem Schattenbild allerhand furch= erliche Bewegungen, es bewegte Ropf, Banbe und fuße fo, daß auch ber Profeffor Deber augftvoll etete: Wer Gott vertraut u. f. w. und: Gott ber Bater wohn une bei u. f. w. Sierauf verfcwand Ucht Tage lang genoß ber bieber vom er Geist. Beift Bennruhigte nunmebro Friede und Rube; allein rach Berlauf Diefer Beit ließ fich abermale frub um 3 Uhr die Erscheinung wieder feben, nur mit dem Interschied, daß fie vom Schrant ber gerade auf ibn osfam und ben Ropf über ibn berbeugte, fo bag er such außer Faffung im Bett auffprang und mit Befigfeit auf das Befpenft losschlug. Es wich auch urud an ben Schranf; faum aber batte er fich nies bergefett, fo ichien ber Beift noch einen Ungriff vagen zu wollen, weil er fich bem Professor Deber viederum naberte. Sier bemerfte der lettere, bag bas Befpenft eine furze Tabafopfeife im Munde patte, die er vorber, vielleicht aus Schreden, nicht vahrgenommen batte. Diefes Betragen bes Beiftes and die überaus gelaffene Diene, die mehr freundich als murrifch zu fenn schien, verminberte feine Furcht und gab ibm ben Dutb. bag er 1 Geift algendermaßen anredete: Saben noch bulben & - Er wußte icon jum Bora , bak ber ftor= ne einige Thaler Schulden !

ber fam bie Berantaffung biefer Frage. Bei biefer Frage wich bas Befpenft einige Schritte gurud, riche tete fich gerade in Die Bobe, nicht anbere, ale ob Jemand etwas mit Unfmertjamfeit anboren wolle. Er wiederholte bie Frage noch einmal, worauf ber Beift mit ber rechten Sand über ben Mund bine und berfubr. Der fcmarge Bart, ben ber Profeffor beutlich feben fonnte, veranlagte ibn, Die Frage ju thun; Saben Gie vielleicht noch ben Barbier ju begablen ? worauf bas Beivenft ben Ropf vericbiebent Dale langfam fcuttelte. Die weiße Tabafepfeift mar ber Berantaffungegrund zu folgenber neuen Frage: Sind Gie etwa noch Tabaf foulbig? Sier wich es jurud und veridwand auf einmal. Den Tag bar auf entbedte ber Profeffor Deber biefen neuen Bor fall bem Bofrath Erath, ber einer von ben vier Ru ratoren am Collegio Carolino mar und bie Schwefter bes Berftorbenen bei fich im Saufe batte. Diefer machte fogleich Unftalt, bag bie Schuld bezahlt murbe. Dieje fo gludlich abgelaufene Unterrebung mit bem Beift bewog ben Berrn Profeffor Geibler, Die nacht folgende Racht bei Deder ju bleiben, weil man ver murbete, ber Beift murbe wieber ericeinen, welches auch geichab. Frub nach 5 Uhr machte Deber plots lich auf und fand feinen ungebetenen Baft nicht, mit gewöhnlich an bem Schranfe, fonbern neben bem felben an ber weißen Wand. Er blieb in biefer Stellung jeboch nicht lange, fonbern ging in ber Rammer auf und ab, ale wenn er begierig mart, ju miffen, mer außerbem noch im Bette lage. Ente lich naberte er fich bem Bette, worauf ber Profeffor Deber feinen Freund Geibler fließ und ju ibm fagte: voyez! (feben Gie!) Diefer ermunterte fich gleid, fabe weiter nichts, ale etwas Beifes, und ben Augenblick barauf sagte Deber: jest verschwindet er, Sie sprachen eine geraume Zeit von dieser Begebensheit, und Deber war unwillig, daß sich der Geist nicht langer ausgehalten hatte. Er fragte Seidler, ob er ihn nicht einren solle? doch hierin wollte der Lestere nicht willigen, und da der Prosessor Deder weiter nichts sprach, so glaubte Seidler, er wolle wieder einschlasen. Dieß war er daher auch zu ihnn Willens; allein jest suhr Deder auf einmal im Bette auf, schlug um und neben sich und rief mit einer suchziehen Stimme aus: du mußt hier weg, du hast mich lange genug beunruhigt, willst du noch einvas von mir haben, so sage es furz, oder gib mir es durch ein beutliches Zeichen zu versteben, und komm nachmals nicht wieder an diesen Ort!"

"Seidler borte bieg alles mit an; allem er fonnte nichts feben. Ale nun Deder fich einigermaßen berubigt batte, fragte Seidler nach der Urfache feines Auffahrens, mo er bann gur Antwort erhielt, daß ber Beift jum Zweitenmal gefommen fen, als fie miteins ander gesprochen, fich erft vor bas Bette gestellt, bernach fich bemfelben genähert und mit bem gangen Leibe darüber gelegt batte. Bon biefer Racht an bebielt der Professor Deber alle Rachte Jemanden bei fich und brannte auch nachtlicht, welches er vorber niemals gethan batte. Diejes fruchtete nun fo viel, daß er zwar nichte fabe, aber doch fast allezeit, entweder nach brei ober nach funf Uhr mit einer gewöhnlichen Empfindung, oder vielmehr mit einem Rigeln aufgewedt wurde, welche Empfindung er vormale nie gehabt zu baben verficherte. Er beidrieb Diese Empfindung ale eine folche, dergleichen man gu baben pflegt, wenn man mit einem feinen Kleberwifc vom Rouf bis auf die Ruße gestrichen wird. Manchs

mal hörte er auch am Schrant einiges Geräusche, ober ein Pochen an ber Stubentbur. Nach und nach aber unterblieb beides, fo daß er glaubte, auf die Zukunft seines Gaftes entledigt zu fepn, baber er auch wiederum allein schlief und fein Licht weiter

brennen Iceg."

"Zwei Nächte gingen auf solche Art ruhig vorsüber; allein die britte Nacht war das Gespenst um die gewöhnliche Zeit wieder da, obschon in einem merklichen Grad dunkler. Es hatte in der hand ein neues Zeichen, mit dem es ungewöhnliche Bewegungen machte. Solches war einem Bilde ähnlich und hatte in der Mitte ein Loch, in welches der Geist zum öftern die Hand steckte. Deber war so beherzt, daß er sagte: er muffe sich deutlicher erklären, sonst könne er nicht erratben, was er haben wolle, oder wenn er dieß zu thun unvermögend sep, so möchte er näher treten. Auf beide Aussorderungen schützelte das Gesvenst den Kopf und verschwand.

"Eben diese Erscheinungen geschahen noch Einigemal, sogar im Beiseyn eines andern hofmeisters am
Carolino. Nach langem Nachsinnen und Forschen,
was der Berstorbene wohl mit diesem Zeichen haben
wolle, brachte man so viel heraus, daß er furz vor
seiner Krankheit etliche Bilder in eine magische Laterne von einem Bilderhändler auf die Probe genommen, die nicht zurückgegeben worden seven. Man
gab dem wahren Eigenthümer die Bilder zurück, und
von der Zeit an blieb Deder in Ruhe. Der Prof.
Deder berichtete diese Begebenheit von dem Geist
an hof und an große Gelehrte, z. B. an den damaligen Probst Jerusalem, an den Prof. Gebauer
in Göttingen, und an den Prof. Segner, und war
erbötig, sein Zeugniß mit einem Eide zu bestätigen."

S. 218.

Go weit bie Ergablung aus bem Dagagin bes Bunbervollen. 3ft es nun wohl begreiflich, bag man auch biefe Ericbeinung einer Taufdung ber Ginbilbungefraft guidreibt? und boch geichiebt es gegen beffer Biffen und Gewiffen und gegen alle innere Ueberzeugung. Alle, Die ben Beift faben, follen fic Dieg blos eingebildet baben, und von biefer Ginbildung foll bem verftandigen Bofer, ber fich nicht taufden wollte, ber Urm gefdwollen fen. - Die taufdende Ginbildung foll Detern bewogen baben, bie Tabafeidulben ju errathen und fur ibre Begablung au forgen, und eben fo auch bie geliebenen Glasgemalbe ibrem Gigenthumer juguftellen? Rein, es ift unmoalid, bag ein vernunftiger Denfc folde unvernünftige Bebauptungen im Eruft mennen fann aber warum behauptet man folden Unfinn? - Untw. Um das fürchterliche Ungeheuer, den Aberglauben, ju fturgen. Berade, ale wenn bae Aberglauben mare, wenn man ein merfwurdiges Phanomen in ber Natur fiebt, bort, mit allen Ginnen empfindet, vernünftig pruft und bann Schluffe baraus zieht. - Sagt boch um Gottes = und der Babrheit willen, liebe Beitge. noffen, ift benn bas Aberglauben? - wenn bas Aberglauben ift, fo find alle unfere großen Phyfifer, Alftronomen und Naturforider febr verächtliche, aber. glaubische Menschen, benn fie thun nichts andere. als bas! Aber ich weiß febr mobl, wo ber Schub brudt: die logisch richtigen Schluffe, bie man gang naturlich aus einer folden Erscheinung folgern muß, find der Aberglaube, den man fürchtet; fie beweist unwiderfprechlich die Fortbauer unfere Befens nach bem Tod, und zwar mit der Ruderinnerung ber Beschichte une feres Erbenlebens; und nimmt man noch andere, eben fo

mabre und gemiffe Ericbeinungen bagu, fo bringt man bald und obne Dube lauter apobiftifche Beweife fur bie Unfterblichfeit ber Geelen, fur Die Bewiße beit ber Belobnungen und Strafen nach Diejem les ben, für erbobtere Rrafte unferes Bejens nach bem Tob, für bie Babrbeit ber Erlofung burch Chriftum - mit einem Wort, fur bie alte evangelijde Bis befreligion beraus, woburch bann bas neudriftlich fenn follende mechanische, philosophische Lebrgebaube, bas fic bie burd Lurus und Beidlichfeit abftrap. pagirte Mufflarung aus bem armlichen Borrarb aus ber Ginnenwelt abstrabirter 3been gufammengegimmert bat, total barniebergefturgt und gertrummert wird! Dieg ift ber Aberglaube, ben man fürchtet. Darum bat ber antidriftliche Beift von jeber bie Beifterericeinungen gefürchtet; aufange migbrauchte er fie gum Popang ober gum icanblichften Aberglauben, und ba er fie nun gleichfam mit Schanbe gebrandmaift bat, fo laugnete er fie gang; beibes foll une aber nicht abidreden, biefe febr ernfte, feiers liche und gang unbestreitbare Beugniffe fur bie Wabre beit ber Bibel und ihrer Religion aufzusuchen und zu prüfen.

S. 219.

Dörien war also ein untabelhafter, braver und rechtschaffener Mann, und boch war er nicht alsofort nach bem Tode gludlich. Wir wollen ja nicht lieblos über ihn urtheilen, er fann bald bernach selig geworden seyn; sondern vielmehr untersuchen, was ihn zu dieser traurigen Erscheinung bewogen habe. — Daß es fleine Schulden und das Zurüdbehalten einiger Glasgemälde waren, ist flar; aber wie oft bleiben solche Sachen unberichtigt, ohne daß bestwegen ber abgeschiedene Schuldner wieder zurüdkommt und

auf die Berichtigung dringt? — Bei Dörien mußte also noch etwas hinzukommen, und dieses glaube ich darinnen zu finden, daß die noch nicht berichtigten zwei Punkte in seiner Todesnoth seine ganze Seele erfüllten, weswegen er auch zu feinem Freund Höfer schickte, vermuthlich, um ihn zu birten, daß er die zwei Punkte in Ordnung bringen möchte, während welcher Zeit er aber mit dieser Sehnsucht starb. — Diese Sehnsucht war also so stark, daß sie den armen Geist in einer so qualenden Lage gleichsam im Thor der Geisterwelt zurüdhielt.

S. 220.

Man fieht hieraus, wie wichtig bas Sausbestellen vor bem Sterben ift - man fuche boch auch im Irbifchen vorber alles in Drbnung ju bringen, ebe man die Welt verläßt; bat man bas aber nicht gefonnt, ober bat man's verjaumt, jo ift bas benn Doch fein Begenstand mehr, ber und im wichtigsten Beitpunft unjerer gangen Erifteng beschäftigen, uns mit Gebusucht erfüllen foll. Bas man bann nicht mehr andern fann, bas übertragt man mit inbrun= ftigen und bemuthigen Geufgern aus einem gebeuge ten Bergen der allwaltenden Borfebung gur Berich= tigung und zur Aufrechthaltung ber Ehre, und ergreift bann mit fester Buversicht die ewige Erlosung burch Chriftum im Glauben, fo daß Diefer Bedante bie' gange Geele, bas gange Wefen erfüllt; man bute fich aber ja, fich mit allem bem Guten, mas man etwa fein ganges leben burch ausgewirft baben mag, zu berubigen und zu troften; wenn barauf unfere Geligfeit gegrundet werden foll, fo werden wir in's Bericht geführt und unfere Gunden jenen auten Sandlungen gegenübergestellt, und bann fieht's auch mit bem besten Dienschen ichredlich aus; im Begentheil,

wir muffen uns nacht ausziehen und genau mit bem Gefühl und ber Gesinnung bes verlornen Sohns uns in die Urme des gefreuzigten Allerbarmers werfen, uns mit aller Kraft unserer Seele nach ihm sehnen und nur aus pur lauterer Gnade 3hn um Aufnahme in sein Reich bitten, so wie es auch der arme Schächer am Kreuz machte, dann wird uns biese Sehnsucht mächtig aus der sterblichen Sulle emporstügeln, und dann ift an kein Wiederkommen mehr zu denken.

Jest werdet ihr auch, lieben Lefer! bas Gleichnist bes herrn versteben, Matth. 22, B. 11. 12. 13. wo ber hausväter die Gafte musterte und Einen fand, ber fein hochzeitlich Kleid anhatte; das war so Einer, ber mit seiner eigenen Wertgerechtigfeit, seinem eleuben besudelten Kleid die Gerechtsame zu haben glaubte, an die fer Tafel zu erscheinen, wo nur die Gerechtig feit Christi das hochzeitsfleid, die allein aultige Uniform ift.

S. 221.

Der abgeschiedene Beift, von dem bier die Rede ift, ericien so, daß er ohne das entwidelte Uhnunge. Organ gesehen werden fonnte; daher bemerken ihn auch mehrere. Entweder war er noch zu neu in dem Geisterreich, so daß er noch nicht wußte, wie sich ein Geift mit einem noch lebenden Menichen in Rapport segen könne, oder er fand Niemand, der dazu fähig war. Indessen scheint es doch, daß er Berjuche zu jener Entwicklung habe machen wollen, denn er wirfte auf höfern, dessen fonnte, indem sein Arm ichwoll und er es auch nicht mehr wagte, dem Geist näher zu kommen. Ded er konnte zwar dieses Birken bester leiden, und es kam auch einigermaßen zum Rapport,

ther boch nicht fo weit, bag ber Beift mit ihm fpres ben fonnte.

S. 222.

3d bitte, biebei mobl zu bemerfen, bag ein folber ericeinender Beift nicht Jedermann borbar fpreben fann, bagu feblen ibm bie Berfgeuge, fonbern vo er Jemand trifft, ber ein leicht ju entwideltes Abnungsorgan bat, fo wirft er auf ibn, indem er eine Gedanten in bas Innere bes lebenben Denden baucht, die fich bann ben innern Bebormerfzeuien mittbeilen, und fo glaubt ber Borende die Stimme von außen gebort zu haben. Daber fommt's, bag temand in Begenwart Unberer mit einem Beift fpreben fann, obne bag bie Unwejenden bes Beiftes Brimme boren. Dereinft wird une bas alles bereiflich werben, weil es uns alebann narurlich ift. Der Beift bort auch nicht mit feinen Dhren, mas ie Unwejenden fagen, fondern er liest es in ber Beele Deffen, mit bem er in Rapport ift, fo wie ine magnerifche Somnambule in ibrem Diagnetifeur. ich bitte, dieß alles mohl zu merfen, fo wird vieles Inbegreifliche eiffarbar werben.

Mit Debern fam es so weit nicht, sey's, bag jag feine physische Natur ichwer in Rapport zu brinsen war, oder bag es ber Geist noch nicht recht verstand.

S. 223.

Böchst merkwurdig ift hier wieder die schaffende traft abgeschiedener Geister; als sich Dörien nicht urch Worte verftändlich machen konnte, so bildete er ch eine Tabakopfeife in den Mund und eine magiste Laterne in die Hand. Alles freilich bloge Dunftsilder, die er aber doch blos durch seine Imaginasion und durch seinen Willen sinnlich darftellie. Liebe

Lefer! was werben wir bereinft im himmlifchen Element alles ausrichten können! — Ach, laßt uns boch allen Ernft anwenden, um bort wohl aufgenommen zu werben!

S. 224.

Debere Betragen gegen ben Beift mar bart, et fcalt ibn einen bojen Beift, ungeachtet er mußte, baß es Doriens Geele war; er ichlug um fich, als er fich ibm naberte; freilich mar bas Alles Rolge ber Unaft, allein auch Diefe mar Folge feiner mans gelbafien Grundiage. Bare ich an feiner Stelle ges mefen, fo batte ich gejagt: gute, liebe Geele! bu bift auf einem Brrmege, um bas Brbijde befummere bid nicht weiter, bas ift beiner Aufmerfjamfeit nicht merth. bafür laß bu mich forgen. Alles, alles, mas bu noch ju berichtigen baft, wollen wir, beine Freunde, unterjuchen und bann in Dronung bringen, fo bag Bebermann mit bir gufrieden werden foll, und ift noch etwas auf beiner Geele, bas wir nicht gut maden fonnen, fo wende bich ju beinem Erlojer, bet fann alles berichtigen; ju ibm, ju ibm richte nun beine gange Cebnfucht, ba findeft bu allein Rube; ber Berr fegne bich und gebe bir Friebe!

Auf folde Beife hatte ich ihn behandelt, und ich bin überzeugt, bag er mich, wo nicht bei ben ersten Ericeinungen, boch endlich, anftatt fich zu verdunfeln, bell verklart murbe verlaffen haben. Wenn fich ein Geift fo nabert, daß er unferem Körper nachteilig werden fann, so weicht man aus, wendet sein Gemuth zu Gott und sagt ibm bann freundlich: "3ch sage bir im Namen Jeju Chrifti, daß bu mich nicht

berühren barfft!"

S. 225.

Run will ich noch eine febr merfwurdige Beifter-

erscheinung mittheilen, in welcher auch noch etwas hinterstelliges im Fleische berichtigt werden mußte, und dann noch von den abgeschiedenen Seelen handeln, die durch Gottes unerforschliche Gerichte verzurtheilt sind, den lebenden Menschen zum warnenden Beispiel auf der Granze zwischen dieser und sener Welt zu bleiben, bis ihr ewiges Schicksal entschieden ift.

Das Fürstenthum Sachsen: Altenburg wurde gegen bas Ende des siebenzehnten Jahrhunderts in drei Theile zerftudt, wovon ein Theil zu Gotha, der ans dere zu Saalseld gehörte, und der dritte, nämlich Eis

fenberg, wieder an Gotha fam.

Dieser Berzog Christian hatte nicht lange vor seisnem Tod eine sehr merkwürdige Erscheinung, die alle Beugnisse ber historischen Gewisheit für sich hat, und wenigstens in einem der sächsischen Archive ausbewahrt worden, vielleicht auch noch gegenwärtig da zu finsben ist. Sie sieht in den monatlichen Unterredungen vom Neich der Geister, Leipzig bei Samuel Benjamin Walther 1730, im zehnten Stuck, S. 319 u. f.; ich will sie hier wieder so einrucken, wie ich sie in ihrem Styl in gedachtem Buch sinde.

"Als um das Jahr 1705 der Berzog von Sachsen-Eisenberg, Christianus, welcher 1707 im April verstorben, sich — (des Mittags) in seinem Kabisbinet aufs Bette zur Ruhe gelegt hatte und in unsterschiedenen geistlichen Betrachtungen begriffen war, klopfte Etwas an die Thüre des Kabinets. Wiewohl nun der Herzog nicht begreifen konnte, wie solches zuginge, indem doch die Wache und andere Bediensten vor dem Zimmer waren, so rief er bennoch: Herein! da denn eine Weibsperson, Namens Anna,

eines Churfürften ju Sachfen Tochter, in altvate der fürftlicher Tracht bereintrat. 216 ber Ber welcher fich in bie Sobe gerichtet batte und mit nem fleinen Schauer befallen mar, biefelbe gefr mas ibr Begebren fen? antwortete fie ibm : Ent Dich nicht, ich bin fein bofer Beift, Dir foll ni Hebels miberfabren. Sierauf verfdmand fogleich Furcht bei bem Bergog, bag er fie weiter fra mer fie mare? fie gab ibm gur Untwort: eine von Deinen Borfabren, und mein Bemabi eben ber gewesen, ber Du jego bift, namlich Ber Johann Cafimir von Gadien Coburg: wir aber icon vor bunbert Jahren verftorben. 216 ber Bergog ferner nachforichte: mas fie benn bei i au fuchen batte ? ließ fie fich folgenbermaßen vern men: 3d babe eine Bitte an Dich, namlich mich meinen Bemabl, weil wir und vor unfrem & wegen einer gehabten 3wiftigfeit nicht ausgefob gleichwohl aber beibe auf bas Berbienft Jefu geff ben find, ju biefer von Gott bestimmten Beit einander zu verfobnen. 3ch befinde mich gwar m lich in ber Geligfeit, jeboch genieße ich noch n bas völlige Unschauen Gottes, fonbern bin bieber einer ftillen und angenehmen Rube gemefen; m Bemabl aber, welcher fich bei meinem Tob nicht mir verfobnen wollte, foldes aber bernach bereut ! in mabrem, obwobl ichwachen Glauben an Rei Chriftum die Welt verlaffen, bat bieber gwifden und Ewigfeit, in Finfterniß und Ralte, jeboch n obne Boffnung, jur Geligfeit ju gelangen, fic funden. Ale nun ber Bergog viele Ginmurfe bar ber machte, wiberlegte folde ber Beift, ale bie nicht geborig und fie nicht angebenb; fagte aud, b fobalb er in bie Ewigfeit gefommen, er gar m

ettannt habe, bag einer von ihren Rachfommen befimmt ware, ihnen beiben gur Berfohnung gu verbelfen, wie er benn noch mehr fen erfreut worben, baier ibn, ben Bergog, ale ein Berfgeug Gottes biergu erfannt babe. Endlich gibt ber Beift bem Bergog 8 Tage Bebenfzeit, nach beren Berlauf er um Diefe Stunde wieber fommen und feine Erflarung erwarten wolle, und verschwand barauf vor feinen Mugen. Run ftanb ber Bergog mit einem 14 Meilen von ibm entfernten Theologen, namlich bem Superintendenten Soffungen ju Torgau, in befonderer Bertraulichfeit, fogar bag er mit bemfelben in geiftlichen, weltlichen und philosophischen, ja auch Regierungefachen, burd erpreffe Staffetten gu correfpondiren pflegte. Bu biefem gelehrten Dann fertigte er alfobald Jemand ab, ergablte bemfelben ichriftlich bie gehabte Ericheinung mit allen Umftanben und begehrte feinen Rath und Butachten, ob er bem Beift in feinem Untrag willfahren follte ober nicht ? Dem Theologen wollte anfänglich biefe Sache ziemlich verdächtig, und, wie gewöhnlich, als ein Traum porfommen, daß er daber fich anfänglich nicht fogleich barein zu finden mußte. Nachdem er aber bie fonberbare Frommigfeit bes Fürften, beffen große Erfenntnig und Erfahrung in geiftlichen Sachen; fein gartes Gemiffen und zugleich ben Umftand, daß fich ber Beift am bellen Tage bei Sonnenichein feben laffe, wohl bei fich erwogen, machte er fich fein Bebenfen, bem Bergog folgende Untwort zu ertheilen: Woferne ber Beift von ibm feine abergläubische, noch dem Worte Bottes zuwiderlaufende Ceremonien ober andere Umftande verlangte, und er, ber Berjog, mit genugiamem Muth zu einer folchen Sandlung fich verseben mußte, so wollte er ibm eben nicht:

abrathen, bem Beift feine Bitte ju gemabren. Doch follte er babei mit inbrunftigem Bebet anhalten, auch ju Berbutung alles Betruge ben Bugang feines Bimmere und Rabinete burch bie Bache und Bebienten wohl bemaden laffen. Der Bergog ließ ingwijden in ben 3abrbudern nachichlagen und befand alles in ber Babrbeit gegrundet, mas ber Beift gefagt batte, fogar bag auch die Befleibung ber begrabenen Gurfin und tes ericbienenen Beiftes gar genau mit eine ander übereingefommen. Da nun bie bestimmte Stunde berbeifam, legte fich ber Bergog wieber auf bas Bette, nachbem er ber Bache vor bem Bimmet fcarfen Befehl gegeben, feinen einzigen Denfchen bineingulaffen; und wie er felbigen Tag mit Beten, Raften und Gingen angefangen batte, alfo erwartett er ben Beift unter mabrenbem Bibellefen, welcher fich auch accurat um eben biefelbe Stunde wie vot 8 Tagen eingestellet, und endlich auf bes Bergogs Rufen: Berein! in voriger Rleidung in bas Rabb net getreten. Bleich anfange fragte berfetbe ben Bergog, ob er fich entichloffen babe, ibrem Berlangen ein Benuge gu feiften? worauf biefer gur Und wort gab: Boferne ibr Begebren nicht wiber Bots tes Wort liefe, auch fonft nichte Aberglaubifches bei fich fubrie, wollte er es in Gottes Ramen thun, und modte fie ibm nur beutlich anzeigen, wie er fic babei verhalten follte. Muf biefe Erflarung lies fich ber Beift folgenbergeftalt vernehmen : Es ift nicht wiber Gottes Wort und verhalt fich bie Gache alfe: Dein Gemabl batte mich bei meinen Lebzeiten unfoulbiger Weife megen Untreue im Berbacht, weil ich mich mit einem frommen Cavalier manchmal im Bebeim von geiftlichen Gachen unterrebete. Er fagte begwegen einen unverfobnlichen Sag gegen mich. melr fo beftig mar, bag, ob ich ichon meine Unichulb nugfam barlegte, ja auf meinem Tobbette ibn gur richnung bitten ließ, bennoch berfelbe meber feis n Sag noch Urgwohn fabren ju laffen, noch ju r zu tommen fich entschließen wollte. Weil ich nun les bei ber Sache gethan, was ich thun fonnte, rb ich zwar in mabrem Glauben auf meinen Beis ib, gelangte auch in die ewige Rube und Grille, niege aber das völlige Unichauen Gottes noch nicht. ein Gemahl bingegen, wie gedacht, bereute gwar ne Unverfohnlichfeit gegen mich nach meinem Tobe, b ftarb endlich auch in mabrem Glauben, boch ift bieber gwifden Beit und Emiafeit in Unaft, Ralte b Kinfterniß gemejen. Runmehr aber ift Die von ott bestimmte Beit gefommen, bag Du une bier f biefer Welt mit einander aussobnen und une barch zu unferer vollfommenen Geligfeit beforbern Was foll ich aber hiebei thun und wie verlte ich mich eigentlich bei ber Sache? fragte ber rzog, und erhielt vom Beift die Untwort; Runf= e Racht halte Dich fertig, ba wollen ich und mein emabl ju Dir fommen (benn ob ich gleich am Tage nme, fo fann boch foldes mein Gemabl nicht thun) b foll ein Jedes bei Dir bie Urfachen der unter B obwaltenden Uneinigfeit ergablen; aledann follst t bas Urtbeil forechen, welches von uns recht babe, fer beider Sande jum Zeichen der Berfohnung in ander legen, den Gegen des Berrn über uns fpren und bierauf Gott mit uns loben. Nachdem der rzog tiefes zu thun versprochen, verschwand ber ift; der Bergog aber verharrete in feiner Unbt bis ben Abend, ba er feiner Bache nachbrud= anbefabl, sowohl feinen Menschen in bas Bimr zu laffen, als auch Achtung zu geben, ob fie ets

mas murben reben boren. Sierauf ließ er zwei Bacht lichter angunden und auf ben Tijd fegen, auch bie Bibel und bas Bejangbuch berbeibringen , und er martete alfo, wenn bie Beifter antommen murben. Diefe ftellten fich auch nach eilf Ubr ein, und gwar fam bie Fürftin, wie guvor, in lebhafter Beftalt bereingetreten und ergablte nochmale bem Bergog bie Urfache ibrer Zwiftigfeit; alebann fam auch ber Beift bes Rurften in ordentlicher fürftlicher Tracht berein, wiewohl gang blag und tobtenbaft aussebend, und gab bem Bergog einen gang andern Bericht von ibrer gehabten Uneinigfeit. Der Bergog fällte bierauf bas Uribeil, bag ber Beift bes Rurften unrecht babe, welches auch Diefer felbft bejabet und gesprochen: Du baft recht geurtheilet! Sierauf nimmt ber Ber gog bie eisfalte Sand bes Rurften, legt fie in ber Fürstin ihre Sand, welche recht naturliche Warme gebabt, und fpricht ben Gegen bes Berrn über fit, wozu fie beibe bas Umen gejagt; alfo fangt ber ber jog ben Befang: Berr Bott bich loben wir, an ju fingen, bag ibm bann gebaucht, ale bore er fie mit lich alle beibe mitfingen; nachbem foldes Lieb ju Ende gebracht, fagte bie Rurftin gum Bergog: ben Lobn wirft Du von Gott befommen und balb bei und fenn, morauf fie beibe verfdmanben. Bon bits fer Unterrebung batte bie Bache nichte ale bie Borte bes Bergoge gebort, welcher, wo ich nicht irre, ein Jabr barauf verftorben und fich aus gebeimen Urfaden in ungelofdten Ralf begraben laffen." Go weit Diefe Ergablung. S. 226.

Diefe Ericheinung gibt mir Unlaß zu verschiedenen wichtigen Bemerfungen: bag Bergog Chriftian ein entwideltes Uhnungsorgan hatte, erhellt baraus,

weil nur er allein bie Beifter fabe und reben borte. Bermutblich murbe er auch um biefer naturlichen Une lage willen, und bann auch noch aus anbern Urfaden, die ich im Berfolg angeben werbe, ju biefer fonderbaren gerichtlichen Enticheibung gewählt. Daß bie Kurftin in ibrer irbifden Rleibung eridien und ibrer Rube und innern Friedens ungegebtet boch noch nicht zum Unschauen Gottes gelangt mar, beweist, baß fie fich noch im Sabes befand, ber 3wift mit ibrem Gemabl bielt fie noch immer gurud, und ibre Imagination mar noch nicht von ben irbifden Banben entfesselt. Gie batte auch barinnen febr gefehlt, baß fie mit einem Cavalier einen vertrauten Umgang batte, und wenn er auch ber erbaulichfte, ber beiligfte mar, benn fobald fie mußte, baf fich ibr Bemabl baran argerte, mußte fie ben Freund ganglich meis Liebe Lefer! bemerft bieg mobi! bundert Jabr mufite Diefe fromme Rurftin Die eigentliche Geligfeit entbebren, ungeachtet fie im mabren Glauben an Jefum Chriftum gestorben mar und ihrem Gemabl bie Berfobnung angeboten batte, weil fie wiffentlich Urfache an feinem Mergerniß gewesen mar. traute, auch erbauliche Umgang beider Beschlechter mit einander ift äußerst gefährlich und erfordert eine ungemeine Borficht.

§. 227.

Wenn man bas Schicffal bes herzogs Johann Casimir bedenkt, so muß einem Schauer und Entsfegen anwandeln — er mußte hundert Jahr in Ralte und Finsterniß mit seinem innern Gram über die vermeintliche Untreue seiner Gemahlin ausharren, und bieß ohne irgend eine ersinnliche Erquickung in dem weiten öden habes — und Gott weiß, in welcher Gesellschaft, oder auch in gar keiner, also einsam.

Ach Gott! wie schrecklich! — Auch er war im Glauben an Christum, aber unversöhnt mit seiner Gemahlin, gestorben; jener Glaube hielt nun noch den Anster seiner Hoffnung sest; er war der Magnet, der ihn endlich noch auswärts zog. Und doch hatte er seine Unversöhnlichseit vor seinem Tod bereut. — Man merke diesen höchst wichtigen Punkt wohl! — Man versöhne sich doch ja mit Jedermann, ehe man aus der Welt geht — und da dieß noch heute gesschehen kann, so versäume man jenes keinen Augenblick. Bedenkt doch die surchtbaren Worte: "verzib uns unser Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben."

Eine Seele, die noch ben geringften Groll in fich begt und ihn mit in die Ewigfeit nimmt, fann nicht felig werben, fie mag auch sonft so glaubig und fromm gewesen seyn, als nur immer möglich ift. Bitterfeit ift ber Natur bes himmels und seiner Berfassung gerade zuwider. Das Blut Christi, ber am streug unter ben schredlichsten Beleidigungen anstatt Bitterfeit Liebe übte, macht auch rein von dieser Sunde,

wenn es in unfern Abern ftromt.

S. 228.

Alber wie fann ein folder abgefdiebener Beift Ralte und Barme, Licht und Finfterniß empfinden?

Der Geift, ber noch an seinem Geld hing und Bater und Sohn bewegen wollte, es ba, wo es begraben war, zu heben, wie ich in ber ersten Erscheinung erzählt habe, erschien am Tage; aber er sprühte auch Funten aus seinen Fingerspigen und fühlte Dual, wenn er zornig ober unruhig im Gemüch war. Daß bie atherische Hulle des Geiftes, so lang sie sich in ben untern Regionen, in ober über der Erde im Dunftfreis aushält, Theil an den Beränderungen und

Mobisicationen ber Lichtmaterie nimmt, ist wahrscheinlich. Wenn noch heftige Leibenschaften die Seele
beherrschen, so fann sie ohne die schrecklichste Qual
ben Tag nicht ertragen, weil in solchem die Lichtmaterie in ihrer größten Birfjamkeit ist und die Leibenschaften die Hulle in Glut segen wurden. Die
bösen Geister schütt auch Racht und Finsterniß nicht
vor die ser Glut! Fromme, selige Geister, die in
ber Liebe und in der Sanstmuth leben, die keine
Leidenschaft mehr beherrscht, besinden sich droben im
reinen Uether, wo sie weder Sige, noch Kälte, noch
Finsterniß mehr berührt. Sie leben in ihrem ewigen
Element und genießen der Seligkeiten Külle!

Für unsern fürftlichen Geist war es eine Boblethat, daß er in Finsterniß und Kälte verbannt war, im Element des Lichts würde ihn die Eifersucht entzündet und gepeinigt haben. Dadurch wäre jene Leisdenschaft gestiegen und er nach und nach zur hölle reif geworden. Es ist erstaunlich, wie schwer es nach dem Tode hält, sirer Ideen und eingewurzelter Passsonen los zu werden. Dier, meine Lieben! hier müssen wir sie in den Tod geben!! Denkt nur! der arme Fürst mußte hundert Jahre harren und konnte sie nicht überwinden; so daß endlich ein außerordentsliches Mittel gewählt wurde, um ihn davon zu bestreien und weiter zu fördern.

s. 2±9.

Aber eben bieß außerordentliche Mittel macht ber Bernunft zu schaffen. — War denn in der ganzen Geisterwelt fein Wesen, das diese Bersöhnung zwischen den fürstlichen Schegatten bewirken konnte? Wasrum wurde gegen die Naturgesetze des Geisterreichs eine noch lebende fürstliche Person aus der nämlichen Familie dazu gewählt? — Ich bin überzeugt, daß

aud biefer Goritt ber beiben Beifter aus Brrthum und Digbegriffen entftanb. Jeber Rudweg aus bem Heberfinnlichen ine Ginnliche ift gefeswidrig, und wenn es ber Berr gulagt, fo bat Er feine beiligen Urfachen bagn. Die Rurftin fagt gwar, fie babe aleich erfannt, fobald fie in bie Emigfeit gefommen fen, baf Giner aus ihren Rachtommen fie beibe verfobnen murbe; allein bas fagte fie vermoge ibres nunmehr gang entwidelten Abnungsorgans; pofitiver Bille Gottes mar es ichwerlich, mohl aber feine Bulaffung, weil es ber einzige noch übrige Weg mar, auf bem bieje armen Gurftenfeelen berubigt werben fonnten. 3d will mich beutlicher erffaren, baburd befomme ich Anlag, eine bochft wichtige Gache, Die noch meines Biffens febr wenig in leberlegung gejogen worben, meinen Lefern warm und ernftlich and Berg gu legen :

§. 230.

Bir wollen und einen febr frommen Belebrien benfen, ber in einem öffentlichen wichtigen 21mt ftebt, folglich Ebre und Unfeben genießt, - ober einen Raufmann, ber große Beichafte macht und reich ift. - furg einen jeben Sonoratioren, jeben von Abel, jeben Regenten, vom Niedrigften bis jum Sochften. - Bir wollen aus biefen Standen einen mabren Chriften mablen, und an feine Stelle fegen und nun unfere Befinnungen gegen Chriften aus ben niebrigen Stanben prufen. Die 3bee einer bobern Burbe, bie wir von Benen befigen, fest fich allmablig in unferm Bemuth feft, obne bag wir es bemerfen - fie rubt, fo lang und ein Beringerer bie und gutommenbe Ghrerbietung bezeigt; wir laffen und auch mobigefällig ju ibm berab und nennen ibn Brus ber; aber fobalb er fich Eiwas gegen uns beraus

nimmt, irgend eine Ehrbezeigung unterläßt, bie wir von ihm ju fordern bas Recht ju haben glauben, fo rubrt fich fluge jene 3bee, und wenn wir nicht alfofort jum Rreug frieden und und ba mit Ganftmuth und Demuth maffnen, fo gundet biefer Funfe im Bergen, Die Liebe verlofcht und bas Reuer bes Sochmuthe und ber Rache entrundet fich, fo bag wir beleidigend werden und fo ber Solle und ihrem Furften ein wohlgefälliges Opfer bringen; bernach baben wir lange, ach! lange ju thun, bis bas burch fenes Bornfeuer ausgeborrie Berg ber fanften Ginfluffe von oben wieder empfänglich wird und Reime ber Liebe und Demuth treibt. Bird biefe 3bee nicht vor bem Tod ganglich ausgetilgt und fie gebt fo firirt mit in Die Ewigfeit über, fo ift ber Benug ber vollen Ges ligfeit burchaus unmöglich, benn bort ift bie Drbnung ber Stanbe nach gan; anbern Befegen eingerichtet; ber bobere ober niedere Grad ber Liebe und ber Demuth, mit Ginem Wort, ber Beiligung, bestimmt ba ben Grad ber Burbe, bes Umte und ber Ehre; ba fann ein Regent ben geringften feiner Unterthas nen, ein vornehmer Mann feinen Schubpuger, eine Dame ibr armes Aufwartmadden und ein Reicher ben armen gerlumpten Betiler, ben er oft mit einem Rreuger an ber Thur abspeiste, in bober Burbe und mit Berrlichfeit befleibet antreffen, auch ibm mobl untergeordnet merden. Benn ba nun jene 3bee noch in ibm lebt, fo gunbet fie bort in ber atherifchen Bulle viel lebhafter, bas Reid: und Bornfeuer glubt auf, die feligen Beifter weichen gurud und ber arme Beift flieht in die Ferne, in den oden Sades, in Ralte und Finfternig, wo dann, wenn er andere im mabren Glauben an Chriftum gestorben ift, fein Feuer nach und nach verlofdt, und er bann endlich, wenn

bie fire 3bee abgeftorben ift und die Quelle ber Liebe und ber Demuth feinen Funfen mehr aufglimmen läßt, in bie boberen Spharen geforbert wird.

§. 231.

In ber gegenwärtigen Berfaffung ber Menichbeit bestimmten Beburt, Blud, Reichtbum, größere Kabigfeiten bes Beiftes, ohne Rudficht auf Tugend und Frommigfeit, ben Untericied ber Stande. Dieje Dronung bat auch Bott für Diefes Leben fo gewollt, und jeder Menich ift boch verpflichtet, fie ju refpefriren und fich vollfommen geborjam gegen ibre Befege ju betragen; mer bas nicht thut, ber verbient Strafe. Wir baben mabrend ber frangofiiden Revolution gefeben, welche idredliche Rolgen Die Aufbebung und Storung Diefer Dronung bat. Daber ift es auch recht und billig, baß Beber bie Ebre, ben Geborfam und bie Achtung forbert, Die ibm von Umtewegen gebührt, und bag ber geftraft wird, ber bas aus ber Acht lagt, aber es muß auch rein und lauter aus Pflichtgefühl gegen bie Befege ber Drb: nung, und ja nicht aus fener 3bee bes Wefühle gros Beres eigenen Wertho geicheben.

S. 232.

Wenn ein Fürst, ein Regent ein wahrer Christ wird und als ein solcher auch regiert, gand und Leute gludlich macht, so hat er freilich auch in jenem Leben ein weit herrlicheres Loos zu erwarten, als jeder andere Sterbliche, denn wie viel hat eine Fürsstenseele von Jugend auf zu befämpfen, wie viele Gefahren zu bestehen, wie viele Bersuchungen zu überwinden und wie vieles zu verläugnen? — Wenn sie nun in dem allem bis in den Tod getreu bleibt, wie groß wird dann droben ihre Frende seyn! Nimmt man nun noch dazu, was Christus dem verspricht,

ber über Weniges getreu gewesen, was wird Er nicht dem gewähren, der Bieles mit Treue verwalstet hat? — Allein bei dem allem wird doch seine Sesligkeit sehr vermindert, wo nicht gar aufgeschoben werden, wenn er mit der Idee eines vorzüglichern Geschlechts, des Familienstolzes und edleren Geblüts hinüber kommt. Dieß alles muß in diesem Lesden noch in den Tod und gänzlich aus dem herzen ausgesilgt werden!

S. 233.

Hierin, fürchte ich, hat es bei ben beiden frommen fürstlichen Geistern noch gesehlt; auch die Idee war bei einem ober gar bei beiden fest geworden, daß sie eine Standesperson aus ihrer Familie versöhnen müßte. — Geringere waren ihnen nicht würdig gesnug dazu, und gegen andere ihres Standes hatten sie das Mistrauen aus diesem Leben mit hinüber gesnommen. Sie mußten also auch deswegen so lange harren, weil sich in ihrer Familie so leicht Niemand fand, dem die Entwickelung des Uhnungsvermögens nicht schadete — (und doch starb Herzog Christian ein Jahr hernach) und der auch zu diesem Geschäfte die gehörigen religiösen Gesinnungen hatte.

S. 234.

Warum sich wohl der gute fromme Fürst Christian in lebendigen Kalf begraben ließ? – Freilich! das mit sein Körper alsbald verwesen möchte; aber warum dieß? Wahrscheinlich hat er geglaubt, daß sich die beiden Geister ihrer noch unverwesten Körper bei der Erscheinung bedient hätten, diesem wollte er nach seinem Tode entgehen, der gute Fürst! das hatte er wohl nicht zu befürchten.

§. 235.

36 fomme nun zu benen Beifterericeinungen,

bie bas ernfte gottliche Bericht auf lange Beit verurtheilt hat, ben lebenden Menschen jum warnenben Beispiel, auf ber Granze zwischen biefer und jener Belt zu verweilen, bis ihr ewiges Schicffal ent-

fcbieben ift.

Ein gewiffer frommer und gebildeter Bürger und Bandwerfsmeister in einer Stadt schrieb mir vor ein paar Jahren eine merkwürdige Geistererscheinung, die einem seiner Freunde begegnet, aber mit der es noch nicht ganz im Rlaren ist, westwegen ich sie auch bier nicht erzählen mag. Bei dieser Gelegenheit erwähnte er in seinem Brief einer Geschichte, die er selbst erslebt habe; ich bat ihn, mir diese aussührlich mitzutheilen; hier folgt sie mit seinen eigenen Worten:

"3d fam ben 24. Februar 1800 gu meinem lies ben unvergeftlichen Meifter .... in .... in Arbeit, allwo ich zwei Babre und feche Bochen que brachte, ebe ich mich in Die Schweit nach Bafel begab. Da ich nun von Jugend auf nichts von Befpenftern (außer einigen ichwachen Spufen) geseben batte, fo mar ich Tag und Racht burchaus nicht furchtiam, fonbern jebergeit, und auch ba, unerichroden. gefchab es nun öftere fpat in ber Racht, bag ich in meiner Schlaffammer etwas ju thun ober ju bolen batte, bas ich auch jedesmal finfter, fur mich und meine Rebengefellen gern verrichtete. Und ich fann wohl fagen, bag ich bamals nie erwas gefeben, boch aber icon gebort batte; bas ichrieb ich bann, weil ich von nichts wußte und von nichts miffen wollte, und wenn's mir noch fo verbachtig ichien, ben Ragen, Ratten ober Danfen gu. Und fo mogen ungefabr funf Wochen verfloffen gewejen fenn, als ich bes Rachte ebenfalle einmal, obne ein Licht mitgenommen ju baben, von meiner Schlaffammer wieder berunter

in die Stube kam, daß nun unfre damalige Magd D.... zu lächeln anfing und dabei sagte: ber L.... fürchtet sich doch nicht; geht doch einer eins mal kedlich auf die Bühne hinauf; aber ich steh' dafür, es wird ihm anders kommen, wenn ihm eins mal unser S..... begegnet, oder sich recht hören läßt. Ich stutte über diese Rede, doch sagte ich weiter nichts; übrigens ging mir doch ein großes Licht über die Furcht auf, die man vor dem hinaufgehen auf den Boden hatte; weil nämlich dieß Nies mand einzeln, geschweige ohne Licht, außer mir, wagte. Daher merkte ich bald, daß man da ein

Befvenft abnen muffe.

"Run war aber meine Spannung, fo Etwas auch feben, ober von ber Urt grundlich ju boren, fo ans gefeuert, bag ich bes Rachte immer lauerte, bis ich gemiffen Grund in ber Gache erfahren batte. Run waren die Ofterfeiertage vor der Thur, und ich schloß fcon jum Boraus, daß fich in benfelben etwas zeigen fointe, und wirflich geschah es auch; benn als ich einmal mit meinen Rebengesellen bes Rachts in Die Schlaffammer ging, fo fing es über derfelben, alfo auf dem vierten Boden (benn unfre Rammer war drei und dieser Boden vier Trevven boch), also an bem Drt, wo gewöhnlich von jeber bie meiften Un= ruben gespurt worden waren, gang subiil von binten ber an zu ichlurfen, gerade fo, wie wenn Giner gang matt und mubiam in alten Pantoffeln einberichleicht und in der Kinfterniß gemiffe Tritte fucht; mabrend biesem waren alle brei Bejellen im Bett, und mein Schlaffamerad ichlüpfte indeffen fo unter Die Dede binunter, baf nichts von ibm bemerft werden fonnte, ich aber behorchte die Sache genau und athmete faum borbar. Da fich nun Diefes Beschlurfe von binten

ber bis über unfre Bettftellen gezogen batte, fo that es auf einmal einen fo fürchterlichen Fall, bag bie Renfter und unfere Betiftellen gitterten. Es war juft ein Kall, ale wenn Giner, von ber Laft gebrudt, einen ichweren Gad auf biefen Boben batte fallen Taffen. 3ch muß gesteben, bag ich noch nie einen folden ichauerlich bumpfen Fall gebort babe; unterbeffen bauerte bas Schlurfen noch eine Beitlang fort, ebe es gang rubig wurde; jest fließ mich mein Res bengefelle, ber unter ber Dede ftedte, an, und fagte gang leife: bu wirft verfteben, marum wir bir von einem G ...... fagten ? 3a, antwortete ich laut, ben will ich aber auch feben, ebe ich nur fo glaube. - Er verfeste: - Picht! fev boch ftill, bu machft und alle noch ungludlich! 3ch lachte und mar gerabe im Begriff, aus bem Bette und binauf ju fteigen, aber er bielt mich und bat um alles willen, boch ftille ju fenn und bei ibm ju bleiben; bieg that ich ungerne; boch nabm ich mir vor, es zu thun, wenn alle ichlafen murben und er fich boren liefe. Endlich ichliefen wir ein.

Des anbern Morgens erzählten wir unferem Meister, was sich die Nacht zugetragen und was ich mit vorgenommen gehabt hatte. Dieser hörte es ohne Berwunderung an und sagte mit einem besondern Nachdruck, der ihm ganz eigen ist: Ich will Ihm die Sache erflären: biese Unruhen, die ihr diese Nacht hörtet, sind in unfrem Hause nichts Neues und waren einst die Ursache, daß es mein Großvater kaufen konnte; er war aus M.... in H.... und auf der Banderschaft hieher gekommen, wo er dann einige Jahre zubrachte, ehe er sich entschloß, hier zu heirathen. Dieses Haus stund leer, und der damalige Eigenthumer, ein wohlhabender Mann, war beswegen

ausgezogen, und gefonnen, es bem Rachften, Beften ju verfaufen. Dein Grogvater, ein religiofer unerichrodener Mann, benugte biefen Umftand und ging bin, es gu faufen; Bener gab ibm fogleich bie Schluffel, bag er es felbit befeben fonnte, aber er felbft ging nicht mit, fonbern überließ es ibm fogleich fauflich um einen febr geringen Preis, und ergablte ibm jugleich, marum biefes Saus fo in's Unglud gefommen und mas ibm von ben Borfabren ber gefagt worben fen, nämlich: es fen por 300 Jahren ein Rapuginerflofter gemefen, von benen Giner noch biefe Stunde im Saufe umberfcwebe und bes Rachte, befonders auf jenem Boben, Die Menfchen beunrubige. Die Urfache, marum? babe bieber niemand erfabren tonnen; aber bie Rennzeichen eines ebemaligen Rloftere fonne er in bem Saus felbft, fo wie auch in ben baran gebauten mabrnehmen. 3. B. Rloftergemalbe, Altanen, Rreuggange, ebemalige Belltburen, und wenn er binter bem Dfen in ber mittlern Bobnftube nachsche, fo murde er die Jahrzahl 1550 feben, Da muß aus einer Belle erft die Stube gemacht mor-Dieß alles ift auch noch fo, sagte mein ben sevn. Meifter, wie ihr felbst febet, aber alle Diese Rennzeichen binderten meinen Groffvater nicht; er zog ein und mobnte barin. Run borten wir zwar von ibm, daß fich von Zeit zu Zeit ein Gepolter und ein folder Fall im Saus babe boren laffen, aber fo öfters und so beftig fey es bamale nicht gewesen, auch habe er und die Seinigen nie etwas zu Beficht befommen, und icon bamale ift bem Unruhmacher ber Rame S ...... gegeben worden. Unter biefen Umftanden ftarb mein guter Großvater und mein feliger Bater befam bas Saus; jest murde die Unrube etmas lauter.

11m biefe Beit befam ein Bader, Ramens ..... ben untern Stod jur 2Bobnung: ba biefer nun einds male bes Morgens por Tage an feinem Dfen ftunb und gerade fein Brod eingefest batte, borte er endlich bas ichmale Ganglein berauf, bas von ber großen fteinernen Rellertreppe in ben Sausgang, mo ber Badofen ift, fubrt, ein leifes Schlurfen, bas ibm bie nabe Unfunft eines lebenben Wefens verfunbigte, und auch wirklich nach einer fleinen Baufe einen Tanabartigen, altlichen, mit einer Rutte und einer giemlich ichwarzen Schlafmuge gefleibeten Rapuginer gegen fich berauffommen fab. Er aber, ftatt fteben au bleiben und etwa fein Begebren anzuboren, erforad fo febr, bag er in feine Stube binein flob. alles verichlog und verriegelte, und fein Brod im Dfen fteden und, weil er por bellem Tage nicht mebr berausging, Alles barin verbrennen ließ! Dieg mar bas erfte Beficht von ibm im Saufe. Bernach bat ibn in eben biefer Bestalt auch unfer, auf Diefem Boben mobnenber Sausberr, ber 28 .... gefeben, gerabe ale er bie Stiege bee britten Bobens auf ben vierten binaufichlich. Much liegen bes 28 .... Befellen, Die neben unferer Schlaffammer lagen, um ber öftern nachtlichen Beunrubigungen willen, nicht mehr broben, fondern fie ichlafen lieber in ihrer ungefunben Werfftatte, und jene Rammer ftebt feer. Dief ift es, fagte mein guter Deifter, mas ich von biefem Umftand zu reben weiß. Das war mir aber einft. weilen genug; ich fannte ibn, bag er, wenn bie Sache nicht bestätigt gewesen mare, lieber nichts gefagt batte. 3d fagte baber : biefen Rapuginer mochte ich nun auch feben! - 3a, fagten Alle, fen Er nur nicht frech, wir wollen 3bn gewarnt baben. Inbeffen fonnte ich boch faft nicht erwarten, bis ich wieber

legenbeit batte, bie Cache mit anguboren; allein geichab nicht alle Racht, fonbern febr unbeftimmt. Enblich aber murbe gegen Johanni bin meines eiftere Bruber, ein 3 .... ber unter unferer Golaf= le wohnte, frant, und je mehr feine Rrantheit a, befto beftiger ließ fich ber Beift oben auf ber ibne boren, fo bag ich über bem Unboren biefer fürlichen Bewegungen, Tonen und Rallen manche unde ichlaffos gubrachte. Dieß fagten mir bann eber unfrem Meifter; bem ging es biegmal mebr Bergen, weil er die Urfache nicht reimen fonnte. ondere aber, als vollende mein Rebengefell, ber baben an feiner Gefundheit angab, geben wollte. flögte biefem Durb ein, fo viel ich fonnte, und er b bann auch mirflich bis folgende Weibnachten. er bie Rranfbeit bes feligen ..... flieg, und er ite fich im Glauben an Befum ben Gefreugigten iem feligen Ende und ging ein gu feines Berrn 3ch war bei feinem Beimgang, und bie ibrude find und bleiben mir unvergeflich: ich balf e Sulle tragen in die dritte Rammer von ber ibe abwarte, mo fie lag bis an ben britten Tag, Diefes Saamenfornlein auf hoffnung unfern Mugen jogen murbe. Des Abende, ba ich vorber manche cht gewacht hatte, ging ich mit meinen Rebenaeen zu Bette, aber mas geschah? Jest ließ fich ber ift auf eine folche Urt boren, daß es mir noch judert, wenn ich baran benfe; benn faum hatten und niedergelegt, fo fing es wieder an von bin= fcmer langfam vormarte ju fchleichen, meine zwei bengesellen verfrochen fich abermals unter die Dede; in diegmal nugte es nichte, benn diefen Boraana ten Alle, weil es gleich barauf einen folden ichrede schauerlichen Fall that, daß wieder Alles zusammen



gitterte. 3ch beborchte es genau und borte, bag es nur eine Paufe tobtenftill mar. Aber nun ichauberte mich's, ale fic nach berfelben ein Darf und Bein burchbringenber bobler Geufger boren ließ; Diefen gu beidreiben, mare vergeblich; benn ich barf behaupten, bag fein Denich und feine Rreatur einen folden fläglichen, trauer- und ichauerlichen Ton von fich geben fann; und ale biefes gefcheben, mar es, ale wenn ein ichwer Befallener fich wieber allmablig aufzuraf. fen fucte und boch nie jum Beben tommen fann, fonbern im Begriff bes Mufftebens wieder unter ber Laft aufammenbricht und eine Paufe wieder obnmachtig baliegt; benn nun fing es an fich aufzufteupern und bann wieber auszuglitichen, und barunter binein bie fürchterlichften Geufger boren gu laffen; furg, Diefe Scene war faft nicht anguboren; und bas Ramliche ließ fich auch in ber zweiten Racht vernehmen.

"Glauben Gie ja nicht, bag biefes etma von bo: fen Leuten batte gescheben fonnen; benn wie gefagt, feiner mare es im Stande gemejen, und im Saus ware feiner auf ben Boben gegangen, und von außen fonnte fein Denich berein. Rach ber Beerdigung bes fel. Mannes fagten wir unfrem Deifter nun, was fich in ben verfloffenen Rachten ereignet babe. Diefem ging ber Edymer; bis an bie Geele; er er gablte bie Befdichte bem fel. Berrn Ronfiftorialrath ..... und bann auch bem Berrn Sofcaplan ...... befonders aber bezog er fich auf ble legten Unruben; allein biefe liegen fich auf bie Gache nur fo weit ein, bag fie ben Schluß machten : es icheine, bag. ba fein verftorbener Bruber fo felig in jene 2Bob. nungen übergegangen, es biefen noch unfeligen Beift febr fcmergen muffe, bag er auf biefe Weife noch bier fcmeben folle, bas fcheine fein Geufgen und Stöhnen und bie außerordentliche Unruhe über ben Beimgang feines feligen Bruders zu beweisen; allein daß er fich nicht sowohl sehen als hören laffe, dars aus sey zu schließen, daß seine Erlöfung ferne seyn muffe. Diese Neußerungen waren meinem Meister theils erfreulich, theils betrübend, weil er auf diese

Urt fobald feinen Musgang boffen burfte.

"Rach felbiger Beit war ich aber febr beidaftigt, ibn zu bereben, bes Rachts in ber Stille auf Diefem Boben zu machen, ob fich ber Beift nicht etwa feben laffe; bieg murbe endlich bewertstelligt. Er, gebachter 28 .... und ich fagen ba bis nach Mitternacht, Reiner athmete laut, aber fo ftille wir fagen, fo mar es boch noch ftiller auf bem Boben, und ich glaube, wenn wir beute noch fagen, fo murbe es auch noch fo fenn. Huch murbe beichloffen, gemeinschaftlich, nam= lich mein Deifter, mein furchtsamer aber gottesfürch= tiger Rebengesell und ich, baselbft bes Abende gu beren, um auch in biefer Cache bie Gulfe Gottes gu Das batte nun ben Erfolg, bag, ob wir erfleben. icon nie etwas faben, boch nachber bie Unruben etwas ichwächer wurden. Uebrigens, einen Umftand muß ich über obiges Wachen noch bemerken, nämlich: bamals hatte meine gespannte Erwartung, befonders gegen Mitternacht, den bochften Grad erreicht, und ich war ordentlich unwillig, daß fie vergebens mar; aber noch stugiger murte ich. als ich nach 1 Ubr wieder berunter fam und bas alte Gevolter boch wieder borte. Run muß ich aber fagen, fo febr ich von allen Geiten überzeugt mar, bag ein abgeschies bener Beift die Urfache Diefer Bewegungen fen, fo febr wurde ich auch durch öfteres Bachen und Sinaufgeben unerschrockener; und nun faßte ich immer mehr ben Borfat, ibn einmal gang einfam gu feben und ju befaufden. Ginmal in ber Racht, ale wir gerabe am Muefleiben maren, fagte und feufste ein Rebengefell bie Borte: Ich, wenn nur bie Racht wieber poruber mare! 3ch fagte gang faltblitigt Sa, wenn ich ba bin, fo mudt er fich nicht! unb faum batte ich ausgerebet, ale es wieber brei fürchterliche Ralle that und noch lange bie übrigen Unruben fortiente. Dein Rebengefell fagte: Bor' 2 ..... bu bringft und Alle noch in's größte Une glud, ich bitte bid, fen boch fiill! Dieg that ich aud, benn ich fublie, bag ich ju jung gebanbelt bane. Gin anbermal, als ich nach Mitternacht von bem Bepolter erwachte, borte ich ben Unruben, bem Geuf. gen u. f. w. aufmertjam gu, und endlich murbe es ftiller; aber fest ichien es, ale ob fich bas Beichlar pel allmäblig meiner Rammertbur naberte, und ich borte auch wirflich, bag bas Golog an berfelben beunrubigt murbe; ich flieg baber gan; in ber Soffnung, ibn ju Beficht ju befommen, leife aus bem Bett und lief ber Tbur gu, machte fonell auf und fcaute mit großer Beidwindigfeit binaus und ben Bang binum, aber ich fabe und borte nichte; und als ich wieder in ber Rammer mar, fo ging ber garm auf bem obern Boben wieber an; nun meifte ich, bag alles um mich ber ichlief, und es bunfre mir geschicfte Beit, mein lang gebegtes Borbaben aueguführen; es mar 21/, Ubr. Indeffen bauerten bie übernatürlichen bumpfen Kalle und Bewegungen immer fort, ich jog mich in ber größten Gulle an und überlegte mabrent bem Unboren ber Unruben, mas ich, im Fall er mir ju Beficht fame, ibn fragen und mit ihm reben wollte; fo ftubirt, ging ich wieber ber Thure ju und ben finftern Bang, ber an Die obere Stiege führt, bindurch, und biefe fchlupfte ich fo ftill

binauf, bag mich auch fein Maustein batte boren follen; aber mabrent ich fie bestieg, borfe ich vom Boben ber noch immer bie bumpfen Ralle und bas Bevolter. 3ch boffie alfo gang ficher, biegmal werbe mir's nicht fehlen. 216 ich nun bie brei letten Staf= feln vor mir fublte, fegte ich, indem ich mich budte, meinen einen Rug über alle brei, bamit mar ich nun mit einem Sprung auf bem Boben, mein Beficht gegen ben Drt, mo bie Unruben vorgingen, gemenbet - ba ftand ich nun. - Aber Gott! wie ichauers lich! - wie ftille! - nie war es ftiller um mich ber! 3ch ichaute ichnell umber und bemerfte in ber linfen Ede bes Bobens, bag fich binter bas Ramin ein grauer Schatten, ungefahr 41/2 Schub lang, in Rebenbufdeln verlor. 3ch lief fogleich bin und rif alle übereinander, aber vergebene, ich fab und borte nichte; nun ftant ich noch ein wenig ba, aber ich muß fagen, jest war mir ichauerlich; ich fublte, bag es bier geiftig berging; mein Studium mar vergebend; auch batte ich mich gur Borforge bewaffnet, aber auch Diefes batte ich fonnen in ber Schlaffammer laffent benn wenn Gottes Barmbergigfeit nicht über mich gewacht batte, fo batte mir meine Bermeffenbeit fonnen theuer zu fteben fommen! Und fo fonnte ich Ihnen mehrere, aber auf einen 3med binauslaufenbe Erfahrungen in biefem Saufe mittbeilen; baber benfe ich, Gie werben mir verzeiben, wenn ich Gie nicht zu lange bamit aufbalte. Lieb murbe es mir fenn, wenn ich die Ehre und Freude hatte, Ihre Gedans fen und Unfichten barüber zu boren. Auch habe ich mich feit ber Beit nach bem Fortgang ber Sache erfundigt, bore auch, bag fie noch in ihrem Esse ift, boch fich nicht fo beftig boren laffe, ale im Unfang

biefes Saeculi und bei bem Beimgang gebachten fe-

ligen Mannes.

"Indeffen bitte ich Sie, theurer Berr Sofrath! baß Sie, ob ich schon die Wahrheit bessen bestätigen fann, bei etwaigen Auszugen meinen und die Namen berer, die ich genannt habe, zu verschweigen, benn ich habe mehr als einen zureichenden Grund bazu."

Go weit biefer liebe, verftandige und gottesfurch=

tige Freund.

3d fdrieb nachber an einen vertrauten Freund an ben Drt, mo fich ber Beift boren lagt: biefer Freund ift Doftor ber Urgneifunde, ein gelehrter und porzüglich religiofer Mann; ich bat ibn, fich boch ju erfundigen, wie es gegenwärtig mit ber Spuferei in bem ..... Saus ftanbe; er gebt alfo gu bem noch lebenben Theologen, ben ehemals ber Befiger bes Saufes zu Rath gezogen batte, wie oben ergablt worben, erfundigt fich nach ber mabren Beichaffens beit ber Gade und erfahrt nun, bag fich ber Beift noch immer boren laffe, aber ben Sausleuten ju Beiten nabe bevorftebende Borfalle vorberfage. thut mir leib, bag ich über biefen legtern Umfanb nicht Debreres erfabren babe. Gollte ich aber einmal wieder dabin fommen, wo fich biefe furchtbare Ericeinung gutragt, fo werbe ich felbft in bas Saus geben, mich genau nach Allem erfundigen, und bann biefes, fo wie etwa noch fernere Erfahrungen und Entbedungen, in einem Nachtrag zu Diefem Berf meinen Lefern mittbeilen.

6. 236.

Bewundernswürdig ift ber Muth, die Rubnheit, mit welcher mein Freund, bamals handwerfsgefelle, biefe Untersuchung anstellte. Als ein frommer, begnabigter Mensch hatte er, ba auch feine Absicht recht und gut war, nichts zu fürchten, ausgenommen da, als er die Rebenbuschel (Reißbundel von Weinstockfien) auseinander riß, und also wahrscheinlich die Dunsthülle des Geistes mit seinen Handen durchwühlte; dieß hatte bösartige und gefährliche Geschwüre verursachen können, die ihm das Leben gekostet hatten; indessen scheint mir dieser Kapuzinergeist fein bösartiges, sondern vielmehr bedauernswürdiges, schwer leidendes Wesen zu seyn, das noch Hoffnung zur Seligkeit haben kann; folglich ist auch seine Dunsthülle nicht entzündet und giftig. Es kann aber auch seyn, daß er in dem Augenblick, als er wie ein grauer Schatten in den Reißern sich verlor, seine Hülle verließ und in sein Element zurücksehrte.

S. 237.

Ich wünsche, daß mein Freund in dem Augenblick, als er den Schritt über die drei Staffeln auf den Boden that, sich ernstlich in die Gegenwart Gottes gestellt und den Geist so angeredet hätte: Ich bitte dich, du liebe, schwerleidende Seele! im Namen deisnes und meines Erlösers, Jesu Christi, mir zu sagen, was dein Anliegen ist und warum du dieß Haus so beunruhigest? — Wenn er hierauf antwortete, so sand man Gelegenheit, weiter zu gehen und ihm vielsleicht zur Ruhe zu helfen; antwortete er aber nicht, so war nichts dabei verloren. Würden alle Spusereien mit dem gottergebenen Herzen und mit dem Muth untersucht, so würde man sinden, daß unter hundert vielleicht neun und neunzig Trug und Täusschung sind!

S. 238.

Beheimnigvoll und ichredlich find bie Sandlungen biefes Beiftes - es ift eine jebe, von jeher und alle gemein bekannte Sache, bag bie unfeligen Spul- und

Poltergeifter an bem Drt, wo fie in ihrem leben ibr Unmefen getrieben baben, es auch oft nach bem Tob in ber Racht in armieligen Dunftgeftalten wies ber nachaffen und barinnen Linderung in ibren Leis ben fuchen, aber vergebene! fie lechgen nach finnlie dem Benug und baben Die Berfzeuge bagu nicht mebr, und eben fo wenig find auch bie Dunftgeftals ten, Die fie fich ichaffen, etwas Befentliches ober Ge niegbares. Bu biefer Beifterflaffe, beren endliche Berbammuiß unvermeidlich ju fenn fcheint, gebort unfer Rapuginergeift nicht; er tragt feinen fcweren Gad nicht, um fich bamit ju amufiren, ober feine ebemalige Bergnugen ju wiederholen, fondern vielmehr feine ichredlichen Leiben baburch ben Denichen au erfennen ju geben, und bieß fo lang fortgufegen, bis fich endlich einmal Jemand finder, auf beffen Uhnungevermögen er wirfen und alfo mit ibm reben fann, Geine Sandlungen find alfo laute Rlagen feines unaussprechlichen Jammere.

Eben bestwegen, weil er fich, nach oben bemerkter neuesten Nachricht, nunmehr verständlich machen, mit Jemand reben fann, wünfche ich umftandlichere Nachricht von seinem gegenwärtigen Befinden zu haben; vielleicht ware es möglich, ihm ben Weg zu seiner

Rube zu zeigen.

S. 239.

Die Pantomime, bie er zeigt, ift gleich einem Denfchen, ber einen schweren Getreidesad mubfam tragt und bann entweder ben Sad, weil er unerträgtich wird, hinwirft oder damit niederfällt, woher er bann auch ber S..... genannt wird. Die Ursache, warum er diese Rolle spielt, fann auf zweierlei Unt erflart werden: es ift möglich, daß er ehemals in seinem Leben mit Getreide Betrügereien ausgeübt

bat, und bag er nun biefe Gunbe baburch ben lebenben Menfchen befennen und zu verfteben geben will, bag man fur ibn beten foll. Bielleicht bleibt er auch an diefem Erinnern fo lang, bis er Jemanb findet, auf ben er mirten, bem er fich nabern und ibm alfo fagen fann, wodurch er glaubt, bag ibm gebolfen werben fonne. Es ift aber auch möglich, baß er burd bieß ichwere Tragen einer unerträglichen Burbe blos feine ichredlichen Leiben ju erfennen geben will. Je größer alfo feine Leiben, feine Qualen find, befto ftarfer find die Kalle bes Gads, und befto fcmerfälliger fein Bang. 3ch ftimme alfo auch bem Theo: logen vollfommen bei, bag ber felige Tob bes frommen 3 ..... bem armen Beift febr webe getban baben fonne. Es mußte ibn fcmergen, bag biefe Geele fogleich nach bem Tob von ben Engeln gur Geligfeit geführt wurde und baß er nun icon feit Sabrbunderten Sollenqualen ausfteben muffe. 36 mochte aber noch Gins babei erinnern : Der Beift mar ein. Dond, wir miffen aber, bag biefe Orbend-Teute ben feften Grundfag baben, bag außer ber fatholifden Rirde Riemand felig merben fonne ; es mußte ibm alfo unaussprechlich webe thun, wenn er fabe, bag ein evangelijd-lutherifder Denich - ein Reger - fo von Mund auf zur Geligfeit geforbert murbe: benn in feiner einfamen Berbannung in bieg ebmas lige Rlofter batte er mobl noch feine Belegenheit gebabt, bieß unmenichliche, feinbfelige Borurtbeil abgulegen. S. 240.

Es ift merfwurdig, daß fich ber Beift zweimal in feiner Rapuzinergefialt bat feben taffen; vielleicht boffte er mit bem Bader ober bem Weber reden zu können, nahm baber fein gewöhnliches Koftum an

und machte fich fichtbar. Aber warum zeigte er fich bem Sandwerfsgesellen nicht, ber ihn boch so gern gesehen und mit ihm gesprochen hatte? — Anno. Weil er fich vor diesem muthigen frommen Menichen fürchtete — vielleicht hatte auch bieser die Eigenschaft nicht, daß er ohne Gefahr auf ihn wirfen und sein Ahnungsorgan entwideln konnte.

S. 241.

Es ift unbegreiflich, baß bergleichen ernfte und schauerliche, so lebhaft in die Sinnen fallende Zeugniffe der Fortdauer unseres Lebens nach dem Tod so wenig Eindruck auf und machen. — Man fürchtet sich vor ihnen, wie die Kinder vor dem Popanz, und dabei bleibts. Unstatt darüber nachzudenken und fruchtbare Schlusse und Entschlusse zur Lebensbesserung daraus zu ziehen und zu fassen, erzählt man sich die Geisterericheinungen wie Mährchen zur Besustigung, und weidet die Imagination an den Quasten abgeichiedener Mitbrüder! Die große aufgestärte Welt aber sieht mit sehenden Augen nicht und will nicht sehen, und besegt die, die da sehen, mit dem Obscurantenbann, macht sie verächtlich und lächerlich. Daß sich Gott erbarme!

S. 242.

Ebe ich weiter gebe, muß ich boch noch eine sonderbare Erfahrung bemeiflich machen und meine Bedanfen darüber außern: Mir find namlich mehrere, ganz zuverläßige Erscheinungen bekannt, wo die Getster eine lange Zeit, sa wohl einige Jahrhunderte lang, nicht haben zur Rube fommen konnen, weil ihre Gebeine, ber lleberrest ihrer sterblichen hulle, nicht geborig beerdiget oder nicht auf ben Kirchbof gebracht worden. Und dieß ist nicht bei und Ehristen allein ber Fall, weil wir den Kirchhof oder Gottes.

ader für etwas Ehrwürdiges halten, sondern man hat auch Beispiele unter den alten Beiden, daß wiesderfommende Geister auf die ordentliche Begrähniß gedrungen und geflagt haben, daß sie nicht eher zur Ruhe kommen könnten. Ein solches Beispiel erzählt Plinius in einem seiner Briefe, daß nämlich ein Haus in Athen auch wegen einer Spukerei in üblem Ruf gestanden, daß ein Philosoph den Geist gefragt und von ihm ersahren habe, er könne nicht eher zur Ruhe kommen, die feine Gebeine ordentlich begraben wären, die er dann auch gezeigt und den Ort, wo sie seven, angegeben habe. Nachdem man seinen Willen erfüllt hatte, sey es auch ruhig im haus geworden.

Alle bergleichen Forberungen ber Geifter find 3rrthumer, 3been, die fich in ihren legten Stunden in ibnen firirt baben und nach dem Tod qualente Rurien fur fie werben. Menichen, Die in ihrem fleifch= lift gefinnten Buftand fterben, bangen bernach noch mit großer Liebe an ibrem Korper, und wenn fie nun auch noch - ich mochte fast fagen, ben Aberglauben mitnehmen, bag auf ein feierliches Begrabnif, ober auf ben Drt, wo ber Rorper vermefe, etwas antomme, fo fonnen fie freilich nicht eber gur Rube fommen, bis ibr Bunich erfullt ift. Aber eben Dieje Erfullung binbert fie benn boch an ibrer ferneren Beforderung, weil ihr Brrthum nicht gehoben, fondern noch mehr beftarft wird. In biefem Kall muß man ben Forberungen eines folden Beiftes fein Benuge leiften, fondern ibn eines Beffern belebren, porguglich baburch, wenn man ibm fagt, baß Die Peiber ber größten Beiligen verbrannt, ibre Miche in alle Winde verftreut, von wilden Thieren gefreffen und auf mannigfaltige Weife verunebrt und verftummelt worden fepen, und bag bieß alles ihre Sestigfeit im Geringsten nicht mindere. Er folle viels mehr bafur Sorge tragen, bag er bei ber mahren Duelle Rube finden moge und fich um den elenden Erbenfloß nicht mehr befummere.

S. 144.

Sier fann ich es boch nicht unterlaffen, einen nicht unbedeutenben Binf ju geben: Es ift mabr, bem wiedergebornen und gebeiligten Chriften fann es febr einerlei fenn, mas man mit feiner Staubbufle nach feinem Tobe anfängt, aber wie viele find berer? -Run bebenfe man aber, mas fleischliche und noch nicht fo weit geforberte Geelen nach ihrem Tobe leiben muffen, wenn fie entweber bingerichtet, ibre Rorper auf's Mad geflochten, gebangt worben, ober auf andere Urt ichimpflich jum Tob gefommen find! ober wenn bie Rorper armer Leute auf Die Unatomie gebracht und ba auf manderlei Beife verftummelt werben, und wie mancher geht mit tiefem Rummer aus ber Belt, weil er weiß, bag fein Rorper auf bie Anatomie fommt! - 3ch weiß wohl, bag bie armen Geelen barinnen irren, aber fo viel follte man ibnen boch ju Lieb thun, bag man nach bem mofaifden Recht bie Rorper ber Uebelibater or bentlich begrube, und eben bieg follte auch billig auf ber Unatomie gescheben. Es geschiebt auch mobil. aber boch praparirt man fich Sfelette und macht Draparate, bie man entweber zum Unterricht gebraucht pber jur Schau aufftellt.

S. 245.

Die wichtigste, merfwurdigste und geheimnisvollfte Erscheinung habe ich bis auf's lette verspart, mit ber ich bann auch bieses Berf beichließen will: sie betrifft bie berühmte sogenannte weiße Frau.

Es ift nämlich eine fast allgemein bekannte Sache, baß sich auf verschiedenen Schlöstern, zum Beispiel auf dem Schloß Reuhaus in Böhmen, zu Berlin, zu Baireuth, zu Darmstadt, hier im Carlsruher Schloß und an andern Orten mehr, von Zeit zu Zeit eine weiß gefleidete, ziemlich lange, weibliche Figur sehen läßt; sie trägt einen Schleier, durch den man aber soeben ihr Angesicht erkennen kann; gewöhnlich erscheint sie des Nachts, und zwar nicht lange vor dem Tod einer fürstlichen Person, wiewohl auch viele solcher Personen sterben, ohne daß sich dieser Geist sehen läßt. Zuweilen zeigt sie auch durch ihr Ersscheinen den Tod solcher Menschen an, die nicht zur fürstlichen Familie, aber doch zum Hof gehören.

S. 246.

Merian ergählt im 5. Band feines Theatri europaei, daß fie in den Jahren 1652 und 53 im Schloß zu Berlin häufig fey bemerkt worden; was mich aber über die Gewißheit diefer Ericheinung vol- lig beruhigt hat, besteht in folgenden zwei Zeugniffen:

Daß die weiße Frau hier im Schloß zu Zeiten bald von Diesem, bald von Jenem gegehen worden sey, ist eine alte Sage, und daß es wahr sey, wird auch von vernünstigen leuten geglaubt; folgende zwei Ericheinungen aber geben der Sache den Ausschlag: eine ehrwürdige vornehme Dame ging an einem Abend in der Dammerung an der Seite ihres Gemahls im hiesigen Schloßgarten spazieren; ohne von Beitem an die weiße Frau zu denken, sieht sie sie auf einmal ganz deutlich neben sich am Wege stehen, so daß sie erschrickt, springt ihrem Gemahl auf die andere Seite, und die weiße Krau verschwand. Dieser herr sagte mir, daß seine Gemahlin todtenblaß vor Schres

den gewesen und einen fieberhaften Puls befommen babe; er aber habe ben Beift nicht bemerft. Balb nachber ftarb Jemand aus ber Familie biefer Dame.

Das andere Beugnig babe ich von einem driftlich. gefinnten grundgelehrten Dann, ber bier am Sof ein anfebnliches Mmt befleibet und mir ein ichagba rer Greund ift. Un Schwarmerei und Aberglauben, und eben fo wenig an Trug, Taufdung, ober eine Unmabrbeit gut fagen, ift bei ibm gar nicht gu benfen, bieg bezeugt Beber, ber ibn fennt. Diefer bent gebt einemale bes Abenbe fpat burch einen Bang im biefigen Golog; obne an fo etwas ju benfen, tommt ibm bie weiße Frau fo entgegengemanbelt. Unfanglich glaubt er, es fep ein Frauengimmer aus bem Schloß, bas ibm Angft machen wolle, er eilt auf bie Befialt gu, um fie gu baichen; allein nun entbedte er, bag es bie weiße Frau ift, inbem fit por feinen Mugen verschwindet. Er bat fie genau beobachtet, fogar fonnte er bie Ralten an ihrem Schleier und burd benielben ibr Beficht bemerten; auch ichimmere aus ibrem Innern ein ichmades Licht berver.

S. 247.

Um bie Beit ber brei boben Fefte pflegt fie fich auch wohl feben zu laffen. Ueberhaupt erfcheint fie gewöhnlich bes Rachts, aber gar oft auch am bel-

Ien Tage.

Auf dem Schloß zu Reuhaus in Bobmen bat fie fich vor vierthalb hundert Jahren ungefahr eima zuerft und zwar häufig sehen laffen; man sah fie oft am bellen Mittag oben in einem unbewohnten Schloßtburm zum Fenster herausguden. Sie war gan weiß, batte auf dem Kopf einen weißen Wittmensichleier mit weißen Bandern, war von langer Giatur und sittsamen Geberben. Daß sie in ihrem

Leben katholischer Religion gewesen, versteht sich, benn vor vierthalb hundert Jahren wußte man von keisner andern. Man hat nur ein paar Beispiele von ihr, daß sie gesprochen hat: Eine gewisse große Fürsstin war mit einer ihrer Kammerjungkern in ihrem Zimmer vor den Spiegel getreten, um einen neuen Aussatz zu versuchen. Da sie nun die Rammerjungfer fragt, wie viel Uhr es sey? so tritt auf einmal die weiße Frau hinter einer spanischen Wand hervor und sagt: "Zehn Uhr ift es, ihr Liebden!" Die Fürstin erschrack, wie leicht zu benken, hestig; nach einigen Wochen wurde sie krank und starb.

Im Dezember bes Jahres 1628 erschien fie auch in Berlin, und ba borte man fie folgende lateinische Worte sagen: veni judica vivos et mortuos, judicium mihi adhuc superest, d. ift: Komm, richte bie Lebendigen und die Todien, das Gericht steht

mir noch bevor.

## §. 248.

Aus ben vielen und mannigfaltigen Ericheinungen biefes Beiftes bebe ich nur noch eine heraus, bie

besonders merfmurdig ift:

Bu Neuhaus in Böhmen besteht eine alte Stiftung, vermög welcher man am grünen Donnerstag ben Armen den sogenannten süßen Brei im Schloßehof zu essen gibt; es bestand dieses Gericht aus einer Hülsenfrucht mit Honig, dann befam Jeder so viel dunnes Bier zu trinken, als er verlangte, und sieben Bregeln dazu. Es kamen oft viele tausend Arme an diesem Tage, die alle auf diese Art gesätztigt wurden. Als nun die Schweden im dreißigjährigen Krieg, nach Eroberung der Stadt und des Schlosses, den Armen diese Mahlzeit auszutheilen vers

nadläßigten, begann bie weiße Frau bergeftalt gu toben und ein foldes Betummel angurichten, bag es bie Bewohner bes Schloffes nicht mehr ausbalten fonnten, Die Golbatenmache murbe verjagt, geichlagen und von einer verborgenen Bewalt ju Boben gefturgt. Es begegneten ben Schildmachen mancherlei felifame Bestalien und bloge Besichter; Die Diffe giere felbit murben bes Rachts aus ben Betten und auf ber Erbe berumgezogen. Da man nun gar feis nen Rath mußte, biejem lebel ju fteuern, fo fagte einer von ben Burgern bem Rommanbanten; es mare ben Urmen bie jabrliche Dablgeit nicht gereicht morben, und rieth ibm, er folle fie nach ber Borfabren Beife alfofort ausrichten laffen. - Dieg geschabe, und alfofort murbe es ftille, fo bag im Beringften nichts mebr bemerft murbe.

S. 249.

Daß bie weiße Frau noch nicht felig ift, bas ift gewiß, benn in dem Fall wurde sie nicht mehr unter uns herumpilgern. Sie ift aber eben so wesnig und noch weniger verdammt, denn aus ihrem Ungesicht leuchtet nichts als sittsame Bescheidenheit, Jucht und gottseliges Wesen hervor; und man hat gar oft gesehen, daß sie zornig worden und brobende Mienen gezeigt habe, wenn Jemand wider Gott und die Religion lästerliche oder unanständige Reden geführt hat — sogar hat sie sich gegen solche Thatslichseiten erlaubt.

S. 250.

Aber wer ift benn nun bieses merkwürdige, geheimnifvolle Befen? — Man hat es für eine Grafin von Orlamunbe gehalten; allein ich finde in ben monatlichen Unterredungen vom Reich ber Geifter, aus benen ich obige Rachrichten habe, einen merkmirbigen Aufschluß über biese Sache: ber befannte elehrte Jesuit Balbinus hat fich Muhe gegeben, a bieser dunklen Sache Gewißheit zu bekommen, und o hat er bann folgende, fehr mahrscheinliche Ge-

dichte der weißen Frau berausgebracht.

Auf dem alten Schloß zu Neuhaus in Böhmen and man unter den Bildniffen der uralten und bestühmten Rosenbergischen Familie ein Portrait, welches ganz genau die weiße Frau vorstellt; sie ist nach damaliger Art in einen weißen Habit gekleibet und heißt Perchta von Nosenberg. Die Lesbensgeschichte dieser Dame ist nun fürzlich folgendet: Sie wurde in dem Jahrzehent 1420 und 1430 gesoren; ihr Bater soll Ulrich II. von Nosensberg gewesen seyn, und sie mit Katharina von Wartenberg, welche 1436 gestorben, erzeugt has ben. Dieser Ulrich war Obers Burggraf in Böhmen, und durch die Beranlassung des Pabstes obersster Feldherr der römischskarholischen Truppen gegen die Sussitien.

S. 251.

Seine Tochter Perchta, ober besser Bertha, wurde im Jahr 1449 an Johann von Lichtensstein, einen reichen Freiherrn in Steiermark, verseirathet. Da aber dieser ihr Gemahl ein sehr übles ausschweisendes Leben führte, so wurde Bertha sehr unglücklich, ihr Ehebette wurde zum Wehebette, und sie mußte bei ihren Unverwandten hülfe suchen. Dasher sam es denn auch, daß sie die Beleidigung und unbeschreibliche Orangsalen nie hat vergessen können, und also in dieser bittern Leidenschaft aus der Welt gegangen ist. Endlich wurde diese unglückseitige Ehe durch den Tod ihres Gemahls getrennt, und sie zog zu ihrem Bruder, Heinrich IV.; dieser hatte im

3ahr 1451 angefangen ju regieren, und ftarb Unno 1457 ohne Erben.

S. 252.

Nachher hat Frau Bertha zu Reuhaus geleht und das dortige Schloß gebaut, welches Werf mit großer Beschwerde der Unterthanen viele Jahre himdurch fortgesest worden. Indessen sprach Frau Bertha den frohnenden Unterthanen freundlich zu und tröftere sie damit, daß die Arbeit nun bald ein Ente haben und ihnen ihr Taglohn dann richtig bezahlt werden solle. Unter anderm hat sie den Arbeitern gewöhnlich zugerusen: Arbeitet für eure Herru, ihr getreue Unterhanen! Arbeitet, wenn wir das Schloß werden zu Stand gebracht haben, will ich euch mit allen euern Leuten einen sußen Brei vorsesen; denn dieser Redensart bedienten sich die Alten, wenn sie Zemand zu Gaste luden.

Nachdem nun im herbst ber Bau vollendet worden, so hielt Frau Bertha ihr Bersprechen, indem sie alle ihre Unterthanen mit einer herrlichen Mahlgeit tractitte und mahrend bem Effen zu ihnen fagie: Zum ewigen Andenken eurer Treu gegen eure liebe herrichaft sollt ihr alle Jahr eine solche Mahlzeit haben, so wird das Lob eures Wohlverhaltens auch

bei ber Rachwelt grunen!

Rach ber Sand haben bie herren von Rafenberg und Glavata für ichidlicher gefunden, biefe wohlibatige Armenmablzeit auf ben Tag ber Ginfegung bes beiligen Abendmahls zu verlegen, wohn es bann auch geblieben ift.

§. 253.

Um welche Beit Bertha von Rofenberg geftorden fen, finde ich nicht; mahricheinlich aber gegen bas Ende des fünfzehnten Jahrhunderes. In verchiebenen böhmischen Schlössern findet man ihr Porraft im weißen Wittwenhabit, welches auf's Getaueste mit der Erscheinung der weißen Frau überinkommt. Zu Raumlau, Neuhaus, Tzezbor,
zsluboca, Bechin und Tregen, lauter böhmische Schlösser, die von ihren Nachkommen bewohnt
werden, läßt sie sich am häusigsten sehen, und da
auch aus ihrer Familie Personen in die Brandenburgischen, Badischen und Darmstädtischen Häuser verbeirathet worden, so pflegt sie auch diese zu besuchen;
und überall ist ihre Absicht, einen nahen Todesfall
anzuzeigen, vielleicht auch vor Unglück zu warnen:
benn sie erscheint auch oft, ohne daß Jemand stirbt.
S. 254.

- Meine Bedanten über bieg gebeimnigvolle Befen find folgende: bag Bertha mit unverfobntem Bemuth und mit bitterm Groff gegen ihren Bemabl geftorben ift, mag mobt bie Saupturfache ibres traurigen Umbervilgerns und ibrer Entfernung vom Un= ichauen Gottes fenn. Ronnte fie ben Quell ber Liebe in fich eröffnen, fo mare ibr bald gebolfen; benn ibre übrigen Gigenschaften, befonbere ibre 2Bob I= thatigfeit, laffen mich boffen , bag fie bereinft gu Gnaben angenommen werbe. Mus eben biefer Be: finnung rubren auch ihre Ericeinungen ber: benn fobald fie vermittelft ibres, in ihrem Buftand gang entwidelten Abnungsorgans, merft, bag Jemand in ibrer Familie fterben wird, fo ericeint fie ba blos in ber Abficht, bamit fich folde Perfonen befinnen und gum Tob gefaßt machen mogen, und ba feiner weiß, wen es trifft, fo follen alle jum Rachbenten bewogen werben.

S. 255. Qualen ober Leiben fcheint bie weiße Frau nicht au empfinden, benn alle Beugniffe ftimmen barin uberein, bag fie rubig und beiter, aber boch auch noch nicht felig ift - alfo ein Buftant, fo erträglich et auch fevn mag, ber boch gewiß nicht munichenement ift. Den Ratboliciemus muß fie mobl abgelegt baben, weil fie gegen bie protestantijden Kamilien fo gut gefinnt ift. Uebrigens ift benn boch ibre mobis thatige Befinnung noch auf bem Brrmege: ibre Burudwirfung auf bie noch lebenben Menichen ift ber Dronung Gottes zuwider, und bas Wort aus bem Mund ber Babrbeit: "boren fie Dofen und bie Propheten nicht, fo werben fie auch nicht boren, wenn Bemant von ben Tobten auferftunde!" ift und bleibt felfenfest gegrundet; felten, ober nie wird Jemand burd eine Beifterericheinung befehrt, gewöhnlich bleibt es bei einem baniichen Schreden; mas mir aber un begreiflich vorfommt, ift, bag alle unlaugbare Et fabrungen, beren noch immer eine betrachtliche Menge ift, nicht einmal eine fefte Hebergengung ober Bewifbeit ber Unfterblichfeit ber Geelen baben bemirfen fonnen!

Mir find Beispiele befannt, bag erflarte Freigeisfter und mechanische Philosophen unläugbar Beifier gesehen haben, so baß fie überzeugt waren, biefet Beift sey wirklich bie Seele bieses ober jenes befannten Berftorbenen, und bennoch zweiselten fie an ihrt Kortbauer und ihrem Selbstbewußtigen. Bou, wel-

de Glaubeneichwäche!

3ch fonnte noch mancherlei, auch gang zuverläßigt Beinerericheinungen ergablen; allein es mag an ben bieberigen genug fen, indem fie binreichend fint, bas zu beweifen, mas fie beweifen follten. Dein Bwed ift nur, reine Babrbeit, und zwar alles in Beziehung auf unfre ewige Bestimmung vorzutragen, und dadnech dem Deren Geelen zu gewinnen. Umen! -

### Das fünfte Sauptflück.

Rurge Ueberficht meiner Theorie ber Geifter- funde und Folgerungen aus berfelben.

Die gange Schöpfung besteht aus lauter mesents lichen realisiten Ideen der Gottheit, ober ausgesproschenen Worten Gottes. Ich nenne biefe Ibeen Grundswesen. Rein Wesen außer Gott fennt fie alle und

wesen. Rein Wesen außer Gott kennt sie alle und feins ihre innere mahre eigeniliche Beschaffenheit.

Unter ber unenblichen Menge biefer Grundwesen gibt es verschiedene Klaffen, die sich felbst deutlich empfinden, sich auch andere Grundwesen vorstellen, Bernunft und freien Willen haben. Sieher gehören Geifter, Engel und Menschen.

S. 3.

Wir Menichen fennen bas Innere, nämlich bie Borftellungsart, bie Dents und Urtheilefraft und ben Willen anderer Klaffen vernünftiger Wefen ganz und gar nicht, und auch unfer eigenes Innere nur zum Theil.

S. 4.

In unserm gegenwärtigen naturlichen Buftanb tonnen wir auf feinem andern Bege zu irgend einer Erfenntniß erschaffener Dinge gelangen, ale burch unsere funf sinnlichen Berkzeuge.

§. 5.

Wenn etwas in unsern sinnlichen Wertzeugen geandert, ihre innere Einrichtung verwechselt wird, so wird auch unsere Vorstellung, mithin auch unsere Erfenninis anders. 3. B. wenn unser Auge anbere gebaut mare, fo maren auch alle Farben, Formen, Figuren, Größen und Entfernungen andere, und fo verhalt fich's mit allen funf Ginnen.

S. 6.

Befen, die andere organisirt find, ale wir, stellen sich unfre Welt ganz andere vor, ale wir. hieraus folgt unwidersprechlich, daß die Art und Weise, wie wir uns die Schöpfung vorstellen, und alle daraus gefolgerten Kenntnisse und Biffenschaften lediglich von unserer Organisation abhängen.

S. 7.

Gott fiellt sich alles vor, wie es in sich und nach ber Wahrheit ift, und zwar außer Raum und Zeit. Denn wenn er sich die Dinge im Raum vorstellte, fein Raum aber ohne Schranfen, wirklich eristirend, gebacht werben fann, so wären die Borftellungen Gottes eingeschränft, und das ist unmöglich, folglich, eristirt außer und in der Ratur kein Raum, sondern unfre Borftellung desselben hat ihren Grund allein in un ferer Organisation.

S. S.

Benn sich Gott die Dinge nacheinander, aufein ander folgend vorstellte, so lebte er in der Zeit und ware wiederum eingeschränft. Da das nun unmöglich ift, so ist auch die Zeit eine Denkform endlicher Wesen und nichts Wahres oder Wesentliches. Aber wir Menschen können und sollen auch nicht anders als in Naum und Zeit benken.

§. 9.

Der thierische Magnetismus beweist unwidersprechlich, bag wir einen innern Menschen, eine Seele baben, die aus dem göttlichen Funten, dem Bernunft und Willen habenben ewigen Geift und einer von ihm unzertrennlichen Lichtshulle besteht. §. 10.

Die Lichtsmaterie, die elektrische, die magnetische, bie galvanische Materien und ber Uether scheinen alle ein und das nämliche Wesen unter verschiedenen Mosdificationen zu seyn. Dieß Lichtwesen oder Uether ift das Element, welches Leib und Geift, die Sinsnenwelt und die Körperwelt mit einander verbindet.

6. 11.

Wenn ber innere Menfch bie Menfchenfeele, bie innere Werfftätte ber Sinnen verläßt und nur noch bie Lebensbewegungen fortsett, so gerath ber Körper in ben Zuftand einer Ohnmacht ober eines tiefen Schlafs. Während Diefer Zeit wirft bie Seele viel freier, mächtiger und thätiger, alle ihre Eigenschaften find erhöht (exaltirt).

S. 12.

Je freier die Seele vom Körper ift, besto größer, freier und mächtiger wird ihr innerer Wirfungs- freis. Sie bedarf also des Körpers feineswegs zu ihrem Leben und Bestehen; er hindert sie vielmehr daran; sie ist in diesen trägen, traurigen Kerker versbannt, weil er ihr Organ zur Sinnenwelt ist, deren sie in ihrem gegenwärtigen Justand zu ihrer Bersedlung und Bervollkommnung bedars.

§. 13.

Alle biefe Sage sind gewisse und sichere Schlusse, die ich aus den Erfahrungen des thierischen Magnetismus gezogen habe. Diese höchst wichtige Ersfahrungen zeigen unwidersprechtich, daß die Seele der sinnlichen Werkzeuge nicht bedürfe, um sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen, und dieses noch in einem weit vollsommenern Zustand zu können, aber mit dem großen Unterschied, daß sie in diese m Zus

ftand mit ber Beifterwelt in naberer Begiebung febt, ale mit ber Rorperwelt.

§. 14.

In biefem Buftand empfindet die Seele von ber Sinnenwelt gang und gar nichts; wird sie aber mit einer Person, die in ihrem natürlichen Buftand ift und durch ihre forperlichen Sinne wirft, in ein ges meinschaftliches Berhältniß (Napport) gebracht, 3. B. wenn ihr dieser die Sand auf die Berggrube legt, so empfindet sene durch diese, und in dieser die Sinsnenwelt.

S. 15.

Wenn die Seele in diesem eraltirten Buftand ift, fo lebt fie allerdings in der Zeit, weil fie nicht ans bers, als in einer Auseinanderfolge (Succession) bens ten fann; alle endlichen Geister find in der Lage, daß fie sich nur Eins nach dem Andern benfen und vorstellen können, aber fie leben nicht im Raum.

S. 16.

Der Raum ist blos die Wirfung ber förperlichen, sinnlichen Werfzeuge, außer ihnen eristirt er gar nicht. Sobald also die Seele diese verläßt, so horen alle Räben und Entsernungen auf. Wenn sie daher mit einer Seele in Rapport steht, die viel tausend Meisten von ihr entsernt ist, so kann sie ihr aus ihrem Körper Kenntnisse mittheilen und von jener empfansgen, und das alles in der Geschwindigkeit, wie die Gedanken auf einander folgen.

S. 17.

Diese Wirfungen noch lebender Menschen auf eins ander murben, wenn bie Thuren zu diesen Gebeimniffen leicht zu eröffnen waren, in der gegenwartigen Periode des menschlichen Lebens eine schreckliche Berwirrung anrichten. Aber der Allerbarmer hat bas

für gesorgt, daß bas nicht so leicht möglich ift. Bei ber immer zunehmenden Aufflärung in allen Fächern und dem immer wachsenden Abfall von Sprifto und seiner allerheiligsten Religion wird es nun auch dashin kommen, daß man auch diese Thüren aufbricht und das Allerheiligste plündert; dann aber ist auch das Maß voll. Fluch über den, der solche Heiligsthümer öffentlich bekannt macht!

S. 18.

Wenn die Seele vom Korper getrennt ift, fo ift fie da, wohin fie benkt, benn ba ber Raum ihre Borstellungsform ift, aber außer ihr nicht eriftirt, so ift fie immer an dem Ort, ben fie fich vorstellt, wenn fie anders ba feyn fann und barf.

S. 19.

Beil auch bie Zeit eine bloße Denkform ift, in ber Bahrheit aber nicht existirt, so fann eine abgeschiebene Seele zufünftige Dinge als gegenwärtig emspfinden, aber boch nur in sofern es die Gesetze ber Geisterwelt erlauben.

S. 20.

Durch den Magnetismus, durch Nervenkrankheisten, durch langwierige Anstrengungen der Seele und durch andere verborgene Mittel fann ein noch lebensber Mensch, wenn er anders eine natürliche Anlage dazu hat, seine Seele bis auf einen gewissen höhern oder niedern Grad von ihrer förperlichen Organisation entbinden; in dem Verhältnis, wie dieß gesschieht, kommt sie mit der Geisterwelt in Berührung (Napport). Das, womit sie ihre Gegenstände empfindet, nenne ich das Ahnungsvermögen oder Ahsnungsorgan, und seine Entwicklung.

§. 21.

Es ift ein festes, unwiderrufliches, gottliches Befet, bag wir Menichen in biefem Erbenleben, in Anjebung ber irbifchen finnlichen Dinge, burch richige Bernunftichluffe, burch ben gesunden Menschenverstand, aber in Anfebung ber überfinnlichen burch die beilige Schrift, und in Beiben zugleich burch die gontiche Borfebung geleitet werben sollen.

S. 22.

Denn da Raum und Zeit nur Denf - ober Borftellungsformen für die Sinnenwelt sind, vermög welder wir und aber die Grundwesen nach der Wahrheit
nicht faßlich machen können, so ist es auch unmöglich, daß und selbst die mathematisch richtigen Bernunfschlusse in die Wahrheiten der übersinnlichen Welt
fübren können, wenn ihre Prämissen in den Denfformen für die Sinnenwelt gegründet sind. Go entstehen daber lauter gräuliche Widersprüche und gefährliche Irrihümer, und dieß ist gerade der Fall
unserer heutigen Ausstlärung in geistigen Dingen.

S. 23.

Wenn es also ein göttliches Gesetz ift, daß wir Menschen in die sem Leben, im Irdischen durch die Bernanft, und im Geistigen und himmlischen nur durch beilige Schrift, und in beiden durch die Borssebung geleitet werden, von der Zufunft aber nichts weiter wiffen durfen und sollen, als was uns Gott ma from Gnade ohne unser Zuthun offenbart, so in der Gundersprechtich eine schwere Sünde, wenn ein Mensch das Uhnungsvermögen zu entwickeln such, um intiplatze und entsernte Dinge zu erfahren oder um gebeine Wissenschaften durch Connexion mit dem Grentereich zu erlernen.

#### S. 24

n ein Mensch ganz ohne sein Bunschen und a entweder durch Krankheit oder durch irgend ndere, nicht sundliche Ursache ein entwickettes gevermögen bekommt, so befindet er sich in etgefährlichen Zustand, denn es ist erstaunlich er und es gehört ein hoher Grad der Erleuchz bazu, in dieser so außerft anziehenden Sache Migbrauch zu vermeiden.

#### S. 25.

Benn ein weit geförberter erleuchteter Chrift in jen Justand gerath, so jest er keinen Werth darsaf, im Gegentheil er demuthigt sich vor seinem Gott und fleht inbrunftig um Weisheit und Bewahrung vor dem Mißbrauch. Kommt er dann in Lagen, wo er glaubt, Nupen stiften zu können, da bediene er sich dieser Seelenkrankheit dazu in der Furcht Gotstes. Siehe in dem Kapitel von den Uhnungen die Beispiele der F. M. und des Herrn Cazotte.

#### S. 26.

Wenn ein unbefehrter, weltlich gefinnter Menich sein Ahnungsvermögen entwidelt, so gerath er in Gesfahr ber Abgötterei und Zauberei. Die Religionsslehrer und die Aerzte sollen also die Unwiffenden über biesen wichtigen Punkt belehren.

#### §. 27.

Es gibt noch einen wichtigen Grund, warum bie Entwicklung bes Ahnungsvermögens so gefährlich ift: badurch bekommen die Geister Gelegenheit, auf ben Menschen zu wirken, ihm allerhand Bilber vorzuspiesgeln und Gedanken einzuhauchen. Da aber nun die ganze Atmosphäre voller böser und nur mittelsmäßig guter Geister ist, jene aber barauf ausgehen, in Lichtengelsgestalt die Menschen zu verführen und

biese selbst noch in Irrthum find; und ba bie Seele in ihrem Fleischferfer die Gabe noch nicht hat, die Geister zu prufen, besonders wenn sie noch nicht hoch erleuchtet ift, so fann sie schrecklich irre geführt werben, und hier ist eben die Duelle vieler Schwarmereien, Regereien und abscheulicher Irrthumer.

§. 28.

Man muß wahre Ahnungen, wenn die Borfehung Jemand durch ben Dienft der Engel vor einem Unsglud warnen läßt, vom entwidelten Ahnungsorgan wohl unterscheiden. Jenes ift immer zwedmäßig, dies fes hat aber gewöhnlich gar feinen Zweck.

S. 29.

Ebenso verhalt sich's auch mit ber Gabe ber Beiffagung, welche ebenfalls vom entwickelten Uhnungsvermögen sehr entschieden werden muß; jene hat auch immer erhabene, das Menschenwohl befördernde Zwede, wenn letteres oft Leichen sieht und unbedeutende Dinge abnet.

S. 30.

Der unermestiche Aether im Raum unseres Wellsspftems ift das Element ber Geister, in dem sie auch leben und weben. Besonders ist der Dunstereis um unsere Erde bis in den Mittelpunkt derselben, und vorzüglich die Nacht, der Aufenthalt der gefallenen Engel und solcher Menschenseelen, die unbekehrt sterben. Diesen ganzen Raum nennt die Bibel Schoel und hades, das ist: ¡Todienbeshälter.

S. 31.

Bor bem Anbruch bes Reichs bes herrn wird bie Luft von allen bojen Geiftern gereinigt; fie werben in ben großen Abgrund, ber inwendig in ber Erbe ift, verwiesen.

§. 32.

Wenn ein Mensch stirbt, so entwickelt sich allmählig die Seele aus ihrem Körper, bann erwacht sie
im habes; von der Sinnenwelt empfindet sie nichts
mehr, die Geisterwelt fommt ihr vor wie ein unendlich weiter dämmernder Raum, in dem sie sich mit
Gedankenschnelle bewegen kann; und da nun ihr Ahnungsorgan vollsommen entwickelt ist, so sieht sie
auch die Geister, die im habes sind.

§. 33.

Die Seelen und Geister theilen sich burch ben Willen einander die Gedanken mit; wenn der Eine will, daß der Andere Eiwas wissen soll, so weiß es auch schon der Andere, der Eine liest es im Innern des Andern, so wie der Somnambul in der Seele dessen, mit dem er in Rapport steht.

S. 34.

Wo Euer Schat ift, ba ift auch Euer Berg!— Seelen, die noch ber Welt nicht abgestorben find, bleiben auch unten in ben bunkeln Regionen, und wenn sie fleischlichen Luften gefröhnt haben, so ift ihr Aufenthalt bei ihrem Körper im Grabe.

§. 35.

Alle Seelen solcher Menschen, die in diesem Leben zwar nicht lasterhaft, doch aber auch nicht wahre Christenwaren, sondern nureinehrbares burgers liches Leben geführt haben, muffen im wusten, leeren has des durch die Leiden der Entbehrung allen deffen, was ihnen lieb ist, und jeden Genusses, und dann durch das traurigste heimweh nach dem verschwundenen Erdenleben lange geläutert, und so allmählig zum gerringsten Grad der Seligseit zubereitet werden.

§. 36.

Die Geelen mabrer Christen, die hier ben Beg

ber heiligung gewandelt haben, im wahren Glauben an Jesum Christum, auf feine Berfohnungsgnade und mit gänzlicher Resignation auf alles Irdische gestorben sind, werden gleich bei dem Erwachen aus dem Todesschlummer von den Engeln in Empfang genommen, und ohne Aufenthalt aufwärts in die reinen Regionen des Lichts geführt, wo sie der Seligkeiten Fülle genießen!

S. 37.

Die Seelen ber Gottlofen werben bei bem Scheiden aus bem Korper von bofen Geistern umgeben, von benen sie auf mancherlei Weise gequalt werden; je gottloser sie gewesen sind, besto tiefer finken sie in den Abgrund hinab! Ihre Leiden sind schredlich!

§. 38.

Die abgeschiedenen Seelen haben eine ich öpferische Rraft, die sie in ihrem Erdenleben, in ber schwerfälligen Körperwelt, nur mit Muhe und Koften, und noch bazu sehr unvollfommen gebrauchen fonnten; aber nach bem Tod fann ihr Wille bas auch wirklich barftellen, was sich die Imagination vorftellt.

S. 39.

Seelen, die ber Welt noch nicht abgestorben sind, beren Imagination noch mit lauter Lieblings Borftellungen aus ihrem vergangenen Leben angefüllt ift, suchen diese Borftellungen zu realistren; aber es sind leere Dunstwesen, die feinen Genuß gewähren tonnen, und eben so wenig ist auch die Seele fabig jum Genießen, sie hat feine sinnlichen Wertzeuge mehr. Daher die befannten Spufereien in alten Gebäuben, wo die verarmten Geister ihre ehemaligen Lustbarfeiten zu wiederholen suchen.

S. 40.

Die Seelenwanderung ift in den Gefegen und in ber Ratur des Geisterreichs nicht gegründet. Eine Seele fann Jahrhunderte lang im Sades zubringen, ebe sie weiter gefördert wird; aber sie fehrt nie wieder in einen menschlichen Körper zurud, die Geisterwelt hat Läuterungsmittel genug, es bedarf da keiner Rudfehr in's Sinnenleben.

S. 41.

Wenn Seelen mit einer unbefriedigten Sehnsucht aus diesem Leben scheiben, so empfinden sie schwere Leiden, wenn sie auch sonft der Seligkeit fähig sind. Um diese Leiden los zu werden, sehnen sie sich oft nach einem lebenden Menschen, der jene Schnsucht befriedigen soll, und wenden die ihnen bekannten Mittel an, zu ihrem Zweck zu gelangen, baber dann die Geistererscheinungen.

S. 42.

Daher soll man sich frühzeitig, je eher je lieber, von aller Anhänglichkeit an's Irdische losmachen; und sollte einem in den letten Lebensflunden noch etwas einfallen, das er noch thun oder ausrichten müßte, und er kann es nun nicht mehr, so empfehle er die Sache Dem, der alles gut machen kann; bei diesem festen Bertrauen bleibe er auch nach dem Tod; denn seine Nücktehr und Erscheinung ist gegen die Ordnung Gottes. Indessen kann es auch Aussnahmen von der Regel geben. Für denjenigen, dem ein Geist erscheint, ist es unnachläßliche Pflicht, ein solches Wesen mit Ernst und Liebe zu behandeln und zurechtzuweisen.

S. 43.

Bon den Geiftern, Die noch im Sades find, ton-Stilling's fammtl. Schriften. VI. 20. 48 nen wir nichts lernen, benn fie wiffen nicht mehr, als wir, ausgenommen, baß fie weiter in bie Bustunft sehen; biese aber sollen wir nicht wiffen. Bus bem fonnen fie auch irren und uns täuschen wollen. Wir muffen also ihren Umgang auf alle Beise zu vermeiben suchen. Bollendete Geister, nämlich Sestige und wirklich Berbammte, erscheinen nie.

S. 44.

Jeber Mensch hat einen ober mehrere Schutgeissier um sich, biese sind gute Engel, vielleicht auch fromme abgeschiedene Menschenseelen. Bei den Rinsbern sind lauter gute Geister geschäftig. So wie sich der Mensch allmählig zum Bösen lenkt, naben sich ihm auch bose Geister. Die guten verlassen ihn auch be swegen noch nicht, bis sie endlich sehen, daß er sich in der Sünde verhärtet und vollends unverbesserlich wird; dann weichen sie von ihm und überlassen ihn seinem schrecklichen Schicksal.

S. 45.

So wie sich ein Mensch vom Bosen zum Guten wendet, so naben sich ihm die guten Geister mit hoher Freude: und je mehr er im Glauben und in der heiligung wächst, desto wirksamer und hulfreicher werden sie. Die guten Geister haben Gewalt über die bosen, aber der Wille des Menschen ist freiz neigt er sich zu dem Bosen, so konnen ihm die guten nicht helsen. Auch mit den Schutzeistern durfen wir den Umgang nicht suchen, wir sind nirgends auf sie angewiesen.

S. 46.

Der Seelenschlaf — bag nämlich bie Seele vom Tob an bis zur Auferstehung am jungften Tag obne Bewußtseyn und ohne Thatigfeit ruben werbe, bat in ber heiligen Schrift keinen Grund, fondern nur blos in dem Borurtheil, daß die Seele den Körper zu ihrer Wirksamkeit durchaus nöthig habe; da aber nun die magnetischen Erfahrungen und die Geifterserscheinungen das Gegentheil unwidersprechlich beweissen, so ift der Seelenschlaf ein Irrthum, und es kann keine Rede mehr davon seyn.

S. 47.

Es ift eine ausgemachte und erwiesene Wahrheit, bag die Seele, wenn sie vom Körper entbunden ift, weit mächtiger und freier wirft und weit erhöhtere Kräfte hat, als wenn sie in ihn eingekerkert ift. Warum hat sie denn nun ihr Schöpfer in diese eingesichränkte, traurige Lage verbannt?

S. 48.

Die Antwort ift leicht: weil sie aus ihrem anerschaffenen vollkommenen Zustand gefallen ist. Im Paradies stand sie mit der Geister- und der Sinnenswelt in Beziehung, die Gegenstände beider Welten empfand sie: sie genoß die Früchte vom Baum des Lebens in der Geisterwelt, und sollte die Früchte des Versuchungsbaums in der Sinnenwelt meiden, aber sie wollte Beides mit einander verbinden; hätte sie die ewige Liebe nicht aus dem Paradies verwiesen und sie von der Beziehung mit dem Geisterreich ausgeschlossen: so wäre sie zum Teusel geworden! Man verzeihe mir diese mystische Erklärung; sie benimmt der Wahrheit der Geschichte nichts.

S. 49.

Die Seele ist in ihren schwerfälligen Körper, in ihren Rock von Fellen, eingezwängt, den sie mit vieler Mühe unterhalten und durch den sie viel leis den muß. Anstatt ihren Hunger nach Kenntnissen

und nach Gludfeligfeit fattigen gu tonnen, taufcht fich die Organisation bes Rorpers mit unvollfommnen Borftellungen und mit vorübergehenden Genusfen, die nur immer unerfattlicher machen.

S. 50.

Bier öffnet sich nun die Thur zum großen Gebeimniß ber Erlöfung burch Ehristum. Auch in die sem Zustand ware die Seele nicht gerettet worden. Sie hatte zwar im Neich der Geister weniger geschadet, aber damit war es der ewigen Liebe nicht genug, sie sollte erlöst, sie sollte selig werden, und zwar noch seliger, als sie ohne ihren Fall geworden ware, wenn sie anders nun noch dem Nath Gottes folgen und gehorsam seyn wolle.

S. 51.

Der Logos, ber Sprecher Gottes, burch ben sich bas ewige, verborgene große Eins in einer unendlichen Zahlenreihe, in ber Auseinanderfolge, das ist in der Zeit, offenbart, wurde Mensch, und machte durch sein Leiden, Sterben und Auserstehung seinen Körper, sein Fleisch und Blut zum Ferment, weburch alle Seelen, die es mit wahrem Glauben genießen, wieder erneuert, und nach der Befreiung aus ihrem irdischen Kerfer in das neu erwordene himmlische Element versetzt werden, die sie nach ihrer Auserstehung wieder ihre ursprüngliche Hertlichseit anziehen und in ein Paradies versetzt werden, wogegen das erste ein bloßer Schatten war.

S. 52.

Aus biesem Allem ift nun flar, bag bie mechanische Philosophie mit ihrer metaphysischen Aufflärung ein bloges, aber sehr gefährliches hirngespinnft, eine grunds und bobenlose Täuschung sey. Die Aufflärung

in ben Biffenschaften und in ben Kenntniffen ber Ratur, insofern sie uns unfre irdische Gefangenschaft erleichtern und Einfluß auf unfre Bervollfommnung haben, ist löblich und nüplich, aber im Uebersinnlischen, in dem, was unfre Biederbringung in's ewige Baterland betrifft, ba ist uns das höhere geoffenbarte Licht des Borts Gottes und die Erleuchtung des heiligen Geistes nöthig. Damit ausgerüftet, kann uns dann auch die erleuchtete Bernunft, dieser Bollmond in der Nacht dieses Lebens, den richtigen Weg zeigen.

S. 53.

Die eigentliche Seligfeit fängt erft nach ber Auferstehung an, wenn ber Christusähnliche verflärte Leib wieder mit der Seele vereinigt, und dann der vollständige Mensch für die verflärte Sinnenwelt und für die Geisterwelt organisirt ift.

S. 54.

Das Paradies ist der Theil im Hades, der zur Borbereitung und zum Aufenthalt begnadigter Seesen bestimmt ist. Es gehört schon zum dritten himmel, 2. Cor. 12. B. 2 und 4. Nun sagt aber Christus zum Schächer, heute wirst du mit mir im Paradies seyn! Luc. 23. B. 43. Christus war aber zwischen seinem Tod und zwischen seiner Auferschung im Hades, 1 Petri 3. B. 19; und nach Joh. 20, 17. war er gleich nach seiner Auferstehung noch nicht zu seinem Bater aufgesahren, er war also im Hades, im Paradies gewesen, wo man das Anschauen Gottes noch nicht genießt.

§. 55.

Die eigentliche Berdammniß fangt auch erft mit ber Auferstehung an: bann wird ber Auferstehungs. feim bes Leibes der Sunden mit der Seele vereinigt, und so wird dann ber ganze Mensch zu allen bosen Geistern in den Abgrund, dessen Mittelpunkt der Psuhl ift, der mit Feuer und Schwesel brennt und sich im Mitespunkt des Erdförpers befindet, verbannt. Der herr, der Erbarmer, der bie ewige Liebe ift, beswahre alle Leser dieses Buchs vor diesem schredslichen Schicksla. Amen!

# Apologie

ber

## Theorie der Geisterkunde.

Beranlaßt

burch ein über biefelbe abgefaßtes Gutachten bes bochwürdigen geiftlichen Minifteriums zu Bafel.

Send aber allezeit bereit jur Berantwortung Jebermann, ber Grund forbert ber hoffnung, die in euch ift, und bas mit Sanftmuthigkeit und Furcht.

1 Petr. 3, B. 15. 16.

Der kleine Rath in Basel hat sich im verwichenen jommer oder herbst\*) veranlaßt gefunden, meine Theorie der Geisterkunde vorläufig und auf so lang zu verbieten, bis die dortige gesammte ehrwürdige Geistlichkeit ein Gutachten darüber würde abgefaßt haben. Dieß ist nun zu Basel bei Samuel Flick im Druck erschienen und liegt hier vor mir. Der Inhalt desselben ist von der Art, daß dadurch das Berbot bestätigt worden ist, so daß nun dieß mein Buch im Kanton Basel nicht geduldet werden darf.

Noch ftrenger verfährt feine Königliche Majestät von Burttemberg bamit; benn Buchbandler, Buchsbinder und jeder Besiger muffen alle Eremplare bei Eidespflichten einliefern. Noch hab' ich nicht erfahren, was für Grunde diesen Monarchen bazu bewogen baben.

Der ganze 3med meines Lebens und meines ganzen Wirfungsfreises geht babin, die wahre, reine, evangelische Christus- und Bibelreligion gegen die so scheinbaren Sophistereien der neueren Aufflärungs- Philosophie zu vertheidigen, und zugleich in diesen so wichtigen und schweren Zeiten dem Wahrheit liebenden und Wahrheit suchenden Christen den wahren schwalen Weg, zwischen der falschen Aufflärung und der Schwärmerei durch, zum großen und glänzenden Ziel zu zeigen.

<sup>\*)</sup> Des Jahrs 1809.

Man prufe alle meine religiofe Schriften, fo wirb man in feiner einzigen bie Tenbeng verfennen tonnen; und meine Bocation ju biefem 3med finbet

man in meiner Lebensgeschichte.

Mus eben biefer Tenbeng ift auch meine Theorie ber Beifterfunde entftanben; bie Beranlaffung baju war folgende: Durch meine weitlaufige Corresponden; erfubr ich, bag es bin und wieder gut = aber auch übelgefinnte Menfchen gebe, bie, burch vorwigige Bigbegierbe angetrieben, Umgang mit Beiftern fud: ten, auch wohl fich ibrer bedienten, um verborgene Schäpe ju erlangen. Dann gibt es aber auch Bes fellichaften, theils fromme, theils auch nicht fromme, welche burch bie Alles - Unfterblichfeit ber Geelen, Simmel und Solle meglaugnende Philosophie und ibre icheinbaren Ginwurfe gegen bie Bibel irre gemacht, boch gern jur Bewigheit fommen möchten, und biefe nun im verbotenen Umgang mit bem Beis fterreich fuchen wollen. Ferner: Unfre gegenwärtigen bebenflichen Zeiten machen auch ben blos naturlichen Meniden auf bie biblifden Beiffagungen aufmertfam; man gerath and Brubeln, vergleicht bie wichtigen politifchen Borfalle mit fenen, baraus entfteben bann allmählig fogenannte Aufichluffe in Unfebung bet naben Bufunft, und nun bebarf es - befonbere bei bofterifden Frauens = und bovochonbrifden Dannes perfonen - nur eines Schritte, fo entfteben Bifionen, Entzudungen, man fiebt Engel, Beifter, fogar Chris ftum felbft; man fagt Dinge vorber, Die gutreffen, abwefende, bie ebenfalle mabr find, und bilbet fic nun ein, bas fep gottliche Offenbarung. Der foges nannte Aufgeffarte lacht barüber und unterfucht nicht, benn er balt bas Alles fur vorfagliche Betrügerei, aber bas ift es nicht, fonbern vielmebr eine Geelens

frantheit, bie ihren Git in ber feinften Dervenftruftur bat. Der gemeine Dann aber, auch ber frommfte, wird burch bas, mas er fiebt und bort, bingeriffen; benn er urtheilt fo: Diemand weiß, mas in ber Bufunft und in ber Abmefenbeit geschieht, ale allein Bott, die gegenwärtige Perfon aber weiß es, fola= lich wird es ihr von Gott offenbart. Dag aber biefe Schluffolge grundfalich fen, wird in ber Beifterfunde unwiderlegbar bewiesen. Mus biefer Quelle find von feber die gefährlichften Geften und die furchtbarften Schmarmereien entftanden. Dan erinnere fich nur an bie ichredliche Befchichte zu Rapperfcwol im Ranton Bern. und an fo viele andere altere und neuere mit allen ihren Folgen. Auch jest in biefer Beit find mir noch verschiedene folder Perfonen befannt, Die auf biese Urt weiffagen, oder vielmehr mahrsagen, und wo ich mit Bewißbeit voraussehe, daß ber Ausgang bochst traurig senn wird. Da nun so viele redliche Seelen badurch verführt, und bann bergleichen Borfälle von den Begnern ber driftlichen Religion zur Last gelegt werden, so ift es doch, mabrlich! bie bochfte Pflicht, bavor ju warnen! Bie fann man bas aber, wenn die Sache ibrer Ratur nach nicht erflart und Jedermann begreiflich gemacht wird? - Denn Berlachen und Ablaugnen beleidigt nur ben, der mit gefunden Augen gefeben und mit gefunden Ohren gebort bat; aber es überzeugt ibn nicht nur nicht, fondern es bestärft ibn nur in feinem Blauben; benn er benft : wenn's ber widerlegen fonnte, fo spottete er nicht; und er bat Recht. Und eben fo verhalt es fich auch mit ben Beiftererscheinungen; fobald mebrere jugleich ein Befpenft, ober boch untrugliche Beiden feines Dafenns gefeben baben, fo bilfte nicht: wenn nun Giner fommt und beweist febr vernunftig.

Beifterericheinungen feven nicht moglich; benn bie, welche gefeben und gebort baben, lachen ober argern fic barüber und fagen: Guer Bernunfteln bilft euch nicht, benn wir baben bie Gache gefeben und gebort; und bieg ift ber Fall bei bem gangen allgemeinen Publifum; man laffe Burger und Bauern von ber pornehmften bis zur geringften Rlaffe fommen und examinire fie ernftlich, fo wird man unter gebn faum einen finben, ber nur an Beifterericheinungen zweis felt; benn alle wiffen mehr ober weniger mabre Bes fpenfterbiftorien ju ergablen. Die Berren Aufflarer follen nur ja nicht glauben, bag ibr Licht icon fo weit vorgebrungen fen und jemale porbringen merbe, bag baburch ber jeben Tag fich erneuernbe Glaube an Beifterericheinungen jemale erlofden werbe: benn immer finden fich Beugen, bie ba und bort etwas bergleichen gefeben und gebort haben, und wenn auch bas mehrefte Täuschung ift, fo ift boch auch unläugbar, bag fich ju Beiten Befen aus ber Beifterwelt in ber Ginnenwelt empfinden laffen, und biefe find bann bie Urfache, baß alle philosophische Raifonnements ben Glauben an Gefvenfter nie auslofden fonnen, fo febr es auch bie Mufflarer und Reologen munichen.

Da steht nun ber Freund ber Wahrheit zwischen Beiden und fragt: was ist denn aber nun wahr? — Sagt man ihm, das fann dir ja gleichgültig sepn, so muß er ganz natürlich antworten: Nein! das fann mir nicht gleichgültig seyn, denn Zeugen aus der ans dern Welt sind Jedermann wichtig. Ift es nun nicht nothig und nüglich, endlich einmal zu wissen, was denn eigentlich an der Sache ist? — und inwiesern sich diese Erscheinungen mit dem Sinnlichen vereinigen lassen, oder inwiesern sie für uns wichtig sind,

ober nicht?

Enblich : wenn wirfliche Beifterericheinungen mabr find, fo ift bie mechanische Philosophie in Unfebung ibrer Begriffe von ber Beifterlebre - nicht mabr - !!! Dieg ift leicht zu erweisen; benn nach ihren Grundfagen fann fich fein Beift andere, ale in feinen Wirfungen ben Ginnen offenbaren; Die Geele fann ohne Leib nicht fortbauern, fich nicht felbft be= wußt feyn, nicht benfen; folglich gibt es auch feine Belohnungen und Strafen nach biefem Leben, bie Geele muß mit bem Rorper aufboren, wenn nicht eine neue Schopfung mit ibr vorgebt, und bavon baben wir feine Bewifibeit. Dief alles ift aber auf einmal widerlegt, fobald es gewiß ift, daß von Beit au Beit Beugen aus ber anbern, aus ber Beifterwelt, auftreten, Die burch ibr Dafenn bas Alles mi= berlegen und mit apobiftifder Gewißbeit burch ibr Dafeyn bezeugen, bag bie Geele unfterblich fen, baß es nach biefem leben Belobnungen und Strafen gebe. und daß wirflich gwifden himmel und bolle ein Dits tel., ein Borbereitungsort existire, ber die Seelen gu bem einen oder bem andern Biel vollendet.

Sagt man mir, wozu aber das Alles? — wir haben ja die Bibel, die uns das Alles deutlich sagt, so antworte ich: wer wahrhaft an die Bibel glaubt und von dem allem überzeugt ist, der braucht freislich solcher Zeugen nicht; aber ich bitte um Gottes willen, doch wohl zu bedenken, daß die mechanische oder Aufklärungs-Philosophie beweist, daß die Bibel nichts weniger als göttliche Offenbarung sep — man lese doch das heut zu Tage so sehr gelobte und gerühmte Elpizon, Wielands Euthanasia u. a. m., wo mit äußerst blendenden Gründen Wahrheiten der Bisbel und der Religion widerlegt, und welches Alles von unstrer jungen Lesewelt mit Begierde verschluns

gen, und baburch jum unvermeiblichen Abfall von

Chrifto bingeriffen wird.

Und bieß Alles ignorirt die Geiftliche feit und die Kirchenpolizei, verwirft und verbietet aberein Buch, das mit unumftoß-lichen Gründen (wie ich im Berfolg beweifen werde) darthut, daß alle Sophistereien jener Bücher auf Grundlagen (Prämiffen) beruhen, die grundfalsch sind, und zwar unter dem Borwand, es möchte Aberglauben und Gespensterfurcht verbreiten, denen

es bod mächtig vorbeugt.

Mus allen Diefen Betrachtungen und Borausfegungen entftand nun bas Refultat in mir : Wenn ich ben ganglichen Ungrund ber Pramiffen ber faliden und ichablichen Aufflarunge - Philosophie zeigte geigte und aus Bernunftegrunden bem iefe, baf Die gange Bibellehre von Gott, von ber Beifterwelt, von ber Unfterblichfeit ber Geelen und von Belobnungen und Strafen nach biefem leben ber reinen porurtheilofreien Bernunft, bem gefunden Denfchenperftand und allen Erfahrungen aus ber Beifterwelt vollfommen gemäß fen, fo mußte baraus ein fur bie driftliche Religion, und besonders fur Die große Menge berer, Die noch am Scheibewege fteben und burch bie berrichenbe Philosophie ober Aufflarung geblenbet, ben rechten Weg nicht finden fonnen, ein febr nusliches Werf enifteben, und fo entftunde bann Die Theorie ber Beifterfunde.

Bielleicht hatte ich bieses Alles in einer Borrebe sagen sollen - bas hatte ich wirklich gethan, wenn es mir nur im Traum hatte einfallen konnen, bag irgend ein Lefer meines Buchs mahrend bem Lesen

meine Abficht verfehlen fonnte, und boch ift es bau-

fig geschehen.

Db und inwiefern ich in ber Ausführung meinen 3wed erreicht habe, barüber haben ichon große und erleuchtete Theologen aus allen driftlichen Religionss Partheien, und bei weitem ber größte Theil bes drifts lichen Publifums zu meiner Beruhigung entschieden.

Nachdem ich bie Beranlaffung und ben 3med meis ner Theorie der Geifterfunde rein und mahr barges legt habe, so gehe ich nun zu meinem eigentlichen

3med, zur Apologie berfelben über.

Sier muß ich nun befennen, baf es mir in ber Seele webe thut, gegen einen fo verehrungemurdis gen Greis, ben Berrn Untiftes Merian, ben ich fo innig liebe und boch fchage, und gegen eine fo verehrungewurdige Beiftlichfeit, unter welcher ich verichiedene zu meinen Freunden gable, bier öffentlich auftreten und mich gegen ihre Beschuldigungen ver= theidigen zu muffen. - Bare ibr Butachten nicht gedruckt und öffentlich publicirt worden, fo batte ich geschwiegen und meine Sache Bott befohlen; jest aber, da mich bas bochwürdige Baster Minifterium öffentlich und vor dem gesammten Dublifum ichwerer Brrthumer beschuldigt, so bin ich, leider! fouldig und verpflichtet, ber Wahrheit zur Steuer meine und meines Buche Ehre zu retten. 3ch gebe also zu bie= fer verdrieglichen Sache über.

Seite 4.

"Schon der Titel des Buche: Natur-, vernunftund bibelmäßige Beantwortung der Frage: Bas von Uhnungen, Gesichten und Geiftererscheinungen geglaubt und nicht geglaubt werden muffe, tonnte Manche, die ohnedem schon für ben Berfasser eingenommen sind, auf den Gedanken bringen, als ob es lauter unwibersprechliche Glaubensartikel in sich enthielte. Und boch kommt barin eine Menge Lehrsäge vor, die weber in der Natur, noch in der Bernunft, noch in der

Bibel einigen Grund baben."

Untw. Bon lauter Glaubeneartifeln ift bier nicht Die Rede: Blaubensartifel, Die bier natur-, vernunft - und bibelmäßig bewiesen werben follen, find porguglich die Unfterblichfeit ber Geelen, ibr Buffand nach bem Tobe, die Lebre von Belobnungen und Strafen, und beiläufig bann auch bie Lebre von bet Erlofung burch Chriftum. Gind bieje Lebren nicht bibelmäßig? - Alles übrige find feine Glaubene-Tebren, fonbern entweber Belege ju ben Bemeifen, ober Erläuterungen gemiffer Phanomene, bie bieber unbegreiflich maren. Wenn ich bas Alles nun que phyfifden Grunden, 3. B. aus bem Dagnetiomus, vernunftmäßig erflare und baburd Bibelmabrbeiten beffarte, bab' ich bann obige Beidulbigung verbient? man batte mir bier Beifpiele angeben follen. Doch finden fich beren vielleicht noch im Berfolg. Ferner beifit es :

"Der Berfasser glaubt, sein Werk enthalte Worte zu seiner Zeit, ba sich hin und wieder häusige merkwürdige Erschein ung en äußern. Sievon ist und nicht bas Geringste bekannt. Ehe sein Werk herausgesommen, ist schwerlich ber tausenbste Theil so viel von Geistererscheinungen die Nede gewesen, als sein her. Und wenn er dasselbe hauptsächlich zu dem Ende geschrieben hat, damit man auf die Erscheinungen aus der Geisterwelt nicht mehr Gewicht und mehr Werth lege, als ihnen zusommt, so batte es wenigstens

Sinfict auf unfre Wegend gar füglich ungefdries bleiben fonnen."

Antw. Geite 6 ber Driginalausgabe ber Beis erfunde fage ich: ich glaube, bag es - (namlich ein Buch) - Borte zu feiner Beit entbalt, ba fich st baufig bin und wieber merfwurbige Ericeinunen außern, woburch gute Geelen von ber ahren Spur bes Gingignothigen abges eitet und auf Abwege und Brrtbumer geabrt werben. Bie famen boch bie guten Berren auf ben Bebanfen, bier unter bem Bort Ericeinungen Beifterericheinungen zu verfteben - ? benn Diefe fubren ja nicht vom Gingianotbigen ab und auf Abwege und Brrthumer, es fen benn, bag man fich pormigig und auf unerlaubte Urt mit ihnen abgibt. Die Ericheinungen, welche ich bier im Muge babe. find bie Beranlaffungen ju meiner Beifterfunde, fo wie ich fie im Unfang biefer Apologie bargeftellt babe. Es find also gefährliche Erscheinungen in ber moralischen und physischen Belt. Man fagt ja, wenn man einen ungewöhnlichen Borfall bemerft: bas ift mir eine fonderbare Erscheinung. 3ch muniche febr, bag man im Ranton Bafel und in ber Stadt nichts von folden Erscheinungen wiffen möchte; allein von ber frangonichen Revolution an bis baber bezeugt bie Beschichte bas Gegentheil. Daß man nach bem Le=, fen meiner Beifterfunde allenthalben viel von folden Materien fprach, bas ift natürlich, so gebt's mit allen Budern, die anziehende Sachen enthalten, aber was fcabet's? Das Mufeum bes Bundervollen, welches feit einiger Beit berausfommt und eine febr angenehme Lefture enthalt, erzählt eine ganze Dienge Mbs nungen, Bifionen und Beiftererscheinungen, und wird

allgemein und allenthalben ungehindert gelefen. Raft in allen Befellichaften fommt baufig bas Befprach auf folde Gaden, und Bebermann, Belebrie und Ungelehrte, Beiftliche und Beltliche, Chriften und Undriften mifden fich in ben Discours; Beber ergablt feine Erfahrungen, und wer nicht an Gefpenfter glaubt, glaubt wenigftens fo lang baran, ale bas Befprach bauert; warum nimmt man mir es benn fo übel, bag ich auch bergleichen Beichichten ergable? - besonders ba ich noch bagu ibren mabren Werth und Unwerth anzeige und bemeife, mas bavon geglaubt und nicht geglaubt werben muffe. Daß ich durch mein Buch Die Beipenfterfurcht nicht vermebre, fondern vermindere, und eben fo wenig ben Aberglauben unterftuge, fonbern ibn befampfe, bas muß jeder unpartheiifche Lefer finden.

"Ohnedem zweiseln wir, ob Jemand baraus lernen fonne, wie viel oder wenig Werth und Gewicht er auf Geistererscheinungen legen muffe; indem darin bald ausdrücklich behauptet wird, daß wir vom Geisterreich und seinen Wirfungen feine Notig nehmen sollen, indem außer dem Geifte Gottes alle andere Geister uns nichts angehen; bald aber heißt es: Für densenigen, dem ein Geist erscheint, sey es unnacht läßliche Pflicht, ein solches Wesen mit Ernst und Liebe zu behandeln und zurecht zu weisen. Der erscheinende Geist sey unser Bruder, bei dessen. Der erscheinende Geist sey unser Bruder, bei dessen. Eben

fo offenbar ift ber Biberfpruch" u. f. w.

Antw. Widerspruch? — Wenn ich zu einem Freund sage: Lieber, hute dich vor ber und ber Befellschaft, sie ift bos und gefährlich; begegnet bir aber einer aus ihr, ber bich anredet, ober eiwas von bir begehrt, so behandle ihn chriftlich und liebreich, benn

er ift ale Menich bein Bruber - bab' ich mir bann widersprochen ? Run lefe man in ber Driginalausgabe meiner Beifterfunde, Geite 139, 375 und 258, bie bieber geborige Stellen in ihrem Bufammenbang, fo wird man flar und beutlich finden, bag ich in Uns febung bes Beifterreiche bas Ramliche fage: wir fols Ien ben Umgang mit bem Beifterreich nicht fuchen, um von feinen Burgern etwas ju Ternen ober ju erfahren; ba follen und bie Bibel und bie von Gott verordneten Erfenntnigmittel binlanglich feyn; und eben fo wenig follen wir und ber Gulfe, bee Beiftande ber Beifter in irgend einer Gache bedienen wollen, weil es gang gegen bie Ordnung Gottes und ber Ratur und mabre Baubereifunde ift. Bir fol-Ien alfo burchaus feine Rotig von ihnen nehmen, weil wir gang und gar nicht auf fie angewiesen find, aber fobald une Beifter ericheinen, fo ift unfre erfte Pflicht, zu untersuchen, ob bie Gache Tauschung ober Babrbeit fen? - Denn febe Ericbeinung in ber phyfifden finnlichen Ratur verdient boch mobl. baß fie ber menschliche Berftand prufe und untersuche, ob fie etwas Belebrendes für und enthalte? - Tritt nun der febr feltene Kall ein, daß es wirklich Wefen aus der andern Welt find, fo behandelt man fie als bedauernswurdige Begenstande, die freilich unfre Bruder find, mit Ernft und Liebe, aber man fuche nichts von ihnen zu lernen, oder etwas zu erfahren, oder fich ihrer Sulfe zu bedienen, benn fie irren felbft, fonst erschienen fie nicht. Ift ba nun ein Widerfpruch zu finden ? Ferner beißt es:

"Eben fo offenbar ift der Widerspruch, da es eins mal heißt: Der wahre glaubige Chrift bedurfe feine Zeugniffe aus dem Geisterreich; — bei Unbuffertigen helfen alle Geistererscheinungen und deren Ers

mahnungen nichts! — selten ober gar nie werde Zemand durch eine Geistererscheinung bekehrt; gewöhns
lich bleibe es bei einem panischen Schrecken. Ein
andermal hingegen werden die Geistererscheinungen
für apodikische, unwidersprechtiche Beweise für die Unsterblichkeit der Seele, für die Gewisheit der Belohnungen und Strasen nach diesem Leben, für die Wahrheit der Erlösung durch Christum, mit einem Wort, für die wahre, alte, evangelische Bibelreligion
erklärt. Es ist leicht zu erachten, daß manche Leser
dieses Buchs durch dergleichen Widersprüche irre gemacht werden, so daß sie nicht wissen, was sie von
folden Erscheinungen glauben ober nicht glauben
müssen."

Untw. Der mabre glaubige Chrift bebarf bes Beugniffes ber Juben nicht, bag bie biblifche Beichichte mabr ift: benn er glaubt fie obnebin, und ber Unbuffertige befummert fich nicht um fie, aber bennoch bleibt bieg Bolf boch ein gemiffer, unverwerflicher Beuge ber Babrbeit ber beiligen Befdichte bes alten und neuen Teffamente. Berabe fo ift es auch mit ben Erscheinungen aus bem Beifterreid; ber mabre Cbrift bedarf biefer Beugniffe nicht, und ben Unbuffertigen belfen fie nicht, wie Chriffus bem Abraham im Gleichniß vom reichen Dann fagen läßt: fie haben Dofen und die Propheten u. f. m. Aber bei bem Allem ift boch ein Menich, ber nach feinem Tob wieber erfdeint, lebt und wirft, ein gemiffer unverwerflicher Benge von ber Unfterblichfeit ber Gees Ien - und nach ben baufigen Heugerungen biefer ungludlichen Wefen bezeugen fie bie unnennbaren Qualen ber abgeschiebenen Gunber und bie unbefdreibliche Geligfeit ber Frommen, und ebenfo auch bie Babrheit ber Erlofung burch Chriftum. Dag

biefer Beugniffe ber Glaubige nicht bebarf, und baf ber Unbuffertige ohne fie buffertig und fromm werben fann und foll, bas bat feine vollfommene Richtigfeit, und eben fo gewiß ift es, bag ein wieberfommenber Beift irrt und bie Ordnung Gottes, und bie Befege ber Ratur, in ber er nun lebt, übertritt; baß er bei bem allem boch beweist, was ich fo eben gefagt babe, bas fann boch fein Menich laugnen. Aber wozu benn folde Ericeinungen ? - ich antworte: wozu fo viele Erfdeinungen in ber Rafur, beren 3med wir nicht einfeben? - 3d mochte aber auch ferner fragen: Wie fommt's, bag bie Mufgeflarten und Reologen alfofort Aberglaube! Schwarmerei! rufen, fobald nur von einer folden Beiftererideinung bie Rebe ift? - Die Untwort ift leicht: weil fie ibre Beugniffe furchten. Wo ift nun in allen biefen meinen Meußerungen nur ber geringfte Biterfpruch zu finden? Run fabrt bas Gutachten folgen-Dergestalt fort:

"Doch diese Widersprüche hatten so viel nicht zu bebeuten; aber neben diesen kommen im Buche Irrsthümer vor, die dem Staat und der Kirche nicht ganz gleichgültig seyn können, und die die Wahrheit dessen bestätigen, was darinnen angemerkt wird. Auch die frömmsten heiligsten Seelen können nicht immer die Kenntnisse, die sie aus der Geisterwelt erhalten, die also wahr sind, von denen unterscheiden, die sich ihre lebhaste Phantasie selbst schafft. Daher kommen dann die Irrthümer und Fehlschlusse, die sich zuweislen in ihren Reden und Schriften einschleichen."

Untw. Ich foll also zu ben frommften heiligften Scelen gehören, die nicht immer die Renntniffe aus ber Beisterwelt von benen, die sich ihre lebhafte Phantasie selbft schafft, unterscheiden konnen. Ich verse

chere aber heilig, daß bas nicht ber Fall ift: benn mein Ahnungsvermögen ift ganz und gar nicht entwickelt, ich habe nie in meinem Leben auch nur die geringste Kenntniß aus der Geisterwelt unmittelbar erhalten, und gehöre also ganz und gar nicht in die Klaffe der Menschen, von denen ich in der angeführsten Stelle der Geisterkunde rede. Man lese die beisden §§. 143 und 144, so wird ein Jeder, der mich nur von Ferne kennt, gleich davon überzeugt wers den. Doch wir wollen nun auch die Irrthümer besteuchten, die dem Staat und der Kirche nicht ganz

gleichgultig fenn fonnen; es beißt ferner:

"Unter biefe Irthumer zählen wir vornämlich die heruntersenung der Bernunft, dieser so edeln und unschäßbaren Gabe Gottes, die uns über die Thiere erhebt. Diese wird beschuldigt: sie führe vom Glauben an Gott und an Unsterblichfeit geradesweges ab, und hingegen zum Deismus, dann zum Fatalismus, dann zum Naturalismus, und nun zum Arheismus. Ja, sie musse endlich dahin kommen. Wir glauben hingegen, die Bernunft sey, wenn wir sie recht gestrauchen, eine uns von Gott geschenkte Führerin, die, wenn wir ihr folgen, uns aus den verworrenen, dunkeln Labyrinthen des Aberglaubens sowohl, als des Unglaubens berausseite."

Antw. hier halt mich nur meine innige Ehrserbietung gegen bas hochwurbige Baseler Ministerium ab, bas laut vor aller Welt zu sagen, was ich mit Recht sagen könnte — man lese boch die Stelle in der Geisterfunde, da beißt es: Die sich selbst überlassene, nicht durch die wahre ge offenbarte Religion geführte und erleuchtete Bernunft muß endlich dahin kommen, daß sie nach und nach bei fernerem Korschen von einer

Stuse zur andern bis zum Naturalismus, und sos gar zum Atheismus verfällt. — Liest man diese Chasrafteristis der Bernunft, die ich im Auge habe, in ihrer Berbindung, so wäre es mir leid für das ehrs würdige Ministerium, wenn es ein einziges Mitglied hätte, welches nicht Ja und Amen dazu sagte; denn wodurch sind denn alle die Tausende der Deisten, Fatalisten, Naturalisten und Atheisten unierer Zeit anders entstanden, als durch die sich selbst überlassen, nicht durch die wahre geoffenbarte Neligion geführte und erleuchtete Bernunft?

Wer alle meine Schriften mit aufrichtigem und unspartheilichem Gemuth pruft, ber wird finden, baß allenthalben mein Bestreben babin geht, die Bernunft mit ben geoffenbarten Wahrheiten in Uebereinstimsmung zu bringen. Man lefe boch nur im heimweh bie egyptischen Einweihungen und ben Unterricht auf bem Berge Sinai, so fann man an bem, was ich

bier fage, nicht mehr zweifeln.

So wie die Bemerkung im Gutachten nur unter dem bloßen Wort Bernunft steht, muß mich jeder vernünstiger, rechtschaffener Mann, wenn er meine Geisterfunde nicht gelesen hat, und deren sind doch Biele, für einen Erzschwärmer und Fanatifer, und also für einen dem Staat und der Kirche wirklich gefährlichen Mann halten; liest er aber nun die Geisterfunde und in dieser die angesochtene Stelle selbst, so kann er nicht anders, er muß sagen: der Mann hat Recht. — Das märe also der erste Irrthum, dessen man mich beschuldigt; nun die falgenden:

"Gben so verächtlich wird auch von bem mensche lichen Leben gerebet, ba es z. B. heift: Der uns fterbliche Geist sey in diesem Erbenleben in ben thieris schen Körper gleichsam verbannt und vermittelft ber Merven an ihn gefeffelt. — Und weiter: wo ber Leib ber irbifche Rerfer, und bas Leben unfere irbifche Gefangenichaft genannt wird. Wenn Leute, bie von Natur einen Sang gur Schwermuth baben, fich ein folches melancholisches Bilb von ihrem Leben machen, fo ift es fein Bunber, baß fie beffelben nie

recht frob merben."

In ber Theorie ber Beifterfunde ftebt nichts bavon, bag ber Beib ein irbifder Rerfer fen, inbeffen febt es boch anderemo in Diefem Buch. - Benn wir bie menichliche Geele mit allen ihren Trieben, mit ibrer Gebnfucht nach unendlichem Benug bes Babren, Schonen und Guten, mit ihrem emigen Streben nach immer machienber Renntnig bes Bergangenen, Begenwartigen, Bufunftigen und ber gangen Schöpfung in Raum und Beit betrachten; wenn wir und ihren Bunfch vorftellen, wie ein Lichtftrabl burch bas gange Ill fliegen, um bie Bunber ber Ratur allenthalben ausspaben gu fonnen, und wir finben fie bann in einen tragen, thierabnlichen Rorper eingesperrt, ber ihr in allen biefen Wunschen im Bege ftebt und fie in ber That und Babrbeit gefangen balt, und bas nicht allein: ber fie burch ungablbare Befabren, Schmerzen aller Urt und burch fo machtige Reize gur Gunbe fodt und auf manderlei Beife qualt, muß man bann nicht gefteben, baß bie Geele in Diefem Erbenleben in ben thierifden Rorver aleich fam verbannt, bag ber Leib ibr irbifder Rerfer und bas leben ibre irbifde Befangenicaft fen ? - Dieg foll nun verurfachen, bag leute, bie von Ratur einen Sang jur Schwermuth baben, fich ein foldes melancholifches Bit von ihrem leben machen, bag fie bef. felben nie recht frob werben. - 3a! bei leuten, bie von Beburt an Seiben find und von ber alles be-

inben Religion nichts wiffen, ober burch bie falfche larung belehrt, alles ihres Troftes beraubt find, jag bas mobl ber Rall fenn, aber bei Chriften, bie hoffnung ber ewigen Geligfeit vor fich feben, bie Dubfeligfeit bes Erbenslebens Gporn und atrieb gur Bufe, Befebrung und Beiligung, wos irch bann erft bie Geele geschicft gemacht wirb, reinft in Berbindung mit ibrem verflarten Rorper len ihren Buniden und Trieben auf eine Gott efallige Urt Benuge ju leiften. Deine Beifferfunbe und alle meine religiofen Schriften zeigen ja baufig, wie ber Menich, ober feine Geele, auf bem Bege ber driftlichen Religion bes Lebens recht frob mer-Ber feines lebens obne Religion frob werben will, bem muniche ich, bag er burch lefen meines Buche recht melancholifch werben moge, und zwar in fo bobem Grab, bag er an ber rechten Quelle Eroft fuchen und finden moge.

3d habe nun vernünftig und naturgemäß bewiefen, daß ber angefochtene Cat fein Brribum fey. Fragen wir aber die Bibel, fo finden wir von Unfang bis zu Ende lauter Rlagen über die Dubfeligfeiten des Erdenlebens, über ben Rampf mit Kleifc und Blut, und Paulus fagt ausbrudlich Rom. 7: Ich elender Menfch, wer wird mich erlofen vom Leibe Diefes Todes? - Er flagt vorber über ein Befet in feinen Gliedern, nämlich über Die angebornen finnlichen Lufte und Reize, die ihren Grund in dem Rorper baben, und bie ibn nach B. 23 im Gefet ber Gunden, bas in feinen Gliedern existirt, gefangen balten. - Aber wie troftet er fich in feiner Befaugenichaft? - Er fragt: Ber wird mich baraus er-Tolen? - und antwortet fich felbft: Gott fen Dant! es geschieht burch Chriftum. Jest frage ich bas gange driftliche Publifum: hab' ich ba einen Brrthum ge- fagt; ber bem Staat und ber Rirche nicht gleichgul

tig fenn fann? Run ferner:

"Sonderbar und bedenklich ift ber Lehrsag, daß Alles, was in der Sinnenwelt geschieht, im Geisterreich vorbereitet, und die ganze Menschheit durch gute Engel und Geister regiert werde; ein Lehrsag, der leicht zur Anrufung der Engel und der abgestorbenen heiligen führen könnte, und der mit der Stelle, Jes. 63, B. 16. Abraham weiß von uns nichts, und Ifrael kennet uns nicht, durchaus nicht bestehen kann."

Antw. Sonderbar und bedenklich foll dieser Sagfepn, und boch ift der Engel Geschäfte, vom Cherub im Paradies an bis zu dem Engel, der dem Apostel Johannes die Offenbarung Jesu Christi mittheilte, immer wirstam; man wird das Alles doch nicht für morgen- ländische Sprachbilder erklären wollen? — Die zwei ersten Kapitel des Briefs an die Hebräer lassen in Ansebung der Engel keinen Zweifel mehr übrig; oder ist etwa das Wort vor bereiten anstößig? mir däucht doch nicht, daß das möglich ist: denn alles muß sa erst vorbereitet werden, obe es ausgeführt werden kann. Man lese nur die Offenbarung Johannis, da kann man sehen, wie thätig die Engel in der Borbereitung zu großen Geschäften sind.

Nun ift nur noch die Frage übrig, ob auch bie Beifter, ober die Seelen verstorbener Menschen babei wirfsam sind? Die Evangelisten Mauhans, Martus und Lusas erzählen die Berklärung Christi auf bem Berge Tabor, und merfen babei an, daß Mose und Elia babei zugegen gewesen seyen und von bem Ausgang seiner Geschichte in Jerusalem geredet baten. Man kann boch nicht annehmen, daß bas

ein bloger Freundesbefuch mar, wo Giner bem Un= bern eine Reuigfeit ergablt; mir find Gefdichten bes fannt, beren Wahrheit ich mit ber bochften Bewiffbeit betheuern fann, bag wieber ericbienene Menichen nach ihrem Tob bezeugen, bag bie Geelen ber Beiligen in jener Welt auf allerhand Weife febr gum Beften ihres irbifden Baterlandes gefchaftig find. Die angeführte Stelle aus Jefaia 63, B. 16: 21 braam weiß von une nichte, und Ifrael fennet une nicht, - beweist in biefer Begiebung gang und gar nichte, benn gefest, auch biefe lleberfegung fen fo richtig, fo fage ich fa felbft in meiner Theorie ber Beifterfunde, bag die abgeschiebenen Geelen bie Gin= nenwelt gang und gar nicht empfinden, fonbern fic blos in ber Beifterwelt bewußt find, aber bag fie fich ibrer lieben Burudgelaffenen erinnern, an ibren Schidfalen, die fie von Reuanfommenden erfahren, theilnehmen, und wo fie fonnen, wirffam ju ihrem Glude find: bas ift gewiß; bieß bezeugt Jesus Chriftus, ber Mund ber Wabrbeit, felbft, wenn er ben reichen Mann in feiner Qual ben Abraham bitten läßt, er möchte doch den Lagarus zu feinen noch lebenden Brubern ichiden und fie marnen laffen, bamit fie nicht auch dabin fommen möchten, wo er fen, nämlich in ben Qualort des Sades, f. Luc. 16. B. 23 im Griedifchen - benn bei ben Gottlosen fangt bie Qual ichon im Sades an, fowie bei den Frommen der Borgeschmad ber Geligfeit. - Abraham aber gibt ibm Die befannte Untwort: fie haben Dofen und Die Pros pheten u. f. w., und vorber fagt er: Sobn, bu baft bein Gutes in beinem Leben empfangen, Lazarus aber Bofes. Läßt fich nun noch mit einigem Schein bebaupten, bag Abraham und Ifrael, nämlich Jafob. von ihren nachfommen nichts gewußt und fie nicht

gekannt haben? — Dem zu Folge wiberspräche also diese Aeußerung Christi dem Jesaias in oben angesschiere Stelle? — Keineswegs! — wir wollen sie genau prüsen: Der Prophet klagt betend vor seinem Gott über die Entziehung seiner Gnade und Barmberzigkeit, und appellirt an seine Baterliebe, denn er sagt im 16ten Bers: Du (Jehovah) bist ja unser Bater, denn (Bater) Abraham wird von uns nichts wissen wollen, und Israel uns nicht anerkennen (das ist: beide werden uns, die wir so schwer gesündigt haben, nicht mehr für ihre Kinder erkennen), darum bist Du, o Zehovah, nun unser Bater und unser Erlöser, dieß ist ja von Alters ber dein Rame.

Kurz! baß fich unfre Lieben nach ihrem Tobe gar nicht Unferer erinnern und gar nicht mehr an uns benfen und an unfern Schickfalen nicht mehr thätie gen Antheil nehmen sollten, ist eine Ibee, die ben Boffnungen und Erwartungen bes Christen und bem

Beift ber Bibel gerabegu miberfpricht.

Aber was sagt benn nun bas vernünftige Publitum zu ber Consequenz, bie die herren Berfasser baraus herleiten? — Diese Idee soll leicht zur Ans rufung der Engel und der verstorbenen heiligen führen. — hierauf antworte ich, ich behaupte nichts mehr, als was in der heiligen Schrift steht, und warne selbst in meiner Geisterfunde mehr als einmal sehr ernstlich vor dem Umgang mit den Schutzengeln und Geistern. Will man aber den Accent auf das Wort Regieren legen, nämlich daß Engel und Geister die Welt ober die Menscheit regieren, so bedeutet das weiter nichts, als daß sie Gott zu Wertzeugen in seiner Regierung brauche, und dieß habe ich so eben erwiesen. Ferner heißt es:

"Eben fo fonberbar ift ber Ginfall, bas langft allgemein angenommene Weltspftem bes Ropernifus umzuftogen, bamit bie gange Geifterwelt nicht nöthig habe, jahrlich mit ber Erbe bie Reife um bie Sonne

zu machen."

Untw. Liebes Publifum! lies bier bie reine Babrbeit und meine Beifterfunde felbft. 3ch fage namlich S. 46: Die menschlichen Ginnen empfinden nur bie Dberflache ber Dinge in Raum und Beit, bas ift: in ber Musbehnung und Aufeinanberfolge; in ibr inneres Befen bringt fein erichaffener Beift, nur allein ber Schöpfer, ber fie gemacht bat. Wir find eingefdrantte Befen, baber find auch alle unfere Borftellungen eingeschränft: Bir fonnen uns feine gwei Dinge, geschweige mebrere jugleich vorftellen, baber mußten wir fo organifirt feyn, bag une alle Dinge außereinander, nämlich im Raum und nacheinander, bas ift in ber Beit, erfcheinen. Der Raum und bie Beit entstehen also blos in unfrer Seele; außer uns im Wefen der Ratur felbst ift feines von beiden. Da nun alle Bewegungen in ber ganzen Schöpfung in Raum und Beit geschehen, ohne beibe feine Bewegung möglich ift, fo find auch alle Bewegungen in ber gangen Schöpfung blos Borftellungsformen in unserer Seele, die aber in ber Ratur felbit nicht ftatt finden. Folglich find auch alle Beltfpfteme, auch felbst bas Ropernifanische, blos Borftellungsformen. In fich felbft aber ift die Schöpfung anbere. lefe boch bas erfte Sauviftud meines Buchs: Drufung ber Grundfage u. f. w., rubig, aufmertfam und ohne Borurtheile, fo wird man biefen Varagravben wahr und richtig finden.

Mein ganger Bwed geht babin, unwidersprechlich zu beweisen: bag unfre Begriffe, bie wir aus ber

Sinnenwelt abftrabiren und auf Gott und bie Beis fterwelt anwenden, um beibe baraus fennen gu fernen, burdaus unrichtig find; ich will aus ber Bernunft bes weifen, mas Paulus fagt : ber felige Menfch (arthonos Wortzoc) (Die bloge Bernunft) begreift nicht Die Dinge, Die bes Beiftes Bottes find, Die find ibm eine Thorbeit, er fann fie nicht begreifen. 3a wohl! balt er fie für Thorheit, bas erfahre ich baufig in Journalen und Beitungen. Die Beichaffenbeit bes gottlichen Befens und bes Reiche ber Beifter fann nicht aus ben Gigenichaften ber Rorpermelt erfannt merben. Wenn alfo auch bas Ropernifanische Spftem jum Grund gelegt wird, um Folgerungen fur bas Beifterreich baraus ju zieben, fo irrt man febr. Fur und in ber Ginnenwelt ift es bas Gingige Babre, aber an fich, fo wie fich Gott bie Welt nach ber Babrbeit vorftellt, gilt es nichte. Es beißt ferner:

"Mit allem Necht wird angemerkt: Es fen ein göttliches Geset, daß wir Menschen in diesem Leben im Geistigen und himmlischen nur durch die heilige Schrift geleitet werden, von der Zufunft aber nichts weiter wiffen durfen und sollen, als was uns Gott aus freier Inabe ohne unser Zuthun offenbaret."

Diefe meine Meußerung erfennen bie Berren Berfaffer fur mahr, und wollen nun beweifen, daß ich biefe Regel nicht befolgt hatte; fie fahren fort und

fagen :

"Bir fonnen aber nicht begreifen, ob ber Berfaffer alles bas in ber beiligen Schrift gefunden habe,
ober ob es ihm von Gott aus freier Gnade, ohne
fein Zuthun, geoffenbaret worden fep, was er fo
umftanblich und zuversichtlich lehret."

Meußerung ift, mahrlich! eines ehrwurbigen :it nicht wurdig. Run folgen bann meine von benen man nicht begreifen fann, ob ich ; bie Bibel, ober burch Offenbarung erhalten

Igendergestalt :

i die Bolle im innern Raum ber Erbe, ber aber in unferer Atmofpbare fey und in ben er binab gebe, bis ba, wo bie Bolle anfangt; rige er auch binauf, bis ba, wo im reinen ber Aufenthalt ber Geligen beginne. Der jey ber Drt, in welchem Die Geelen, Die noch m von beiden Bielen reif find, ju bem, mod in biefem leben am mebreften befähiget vollende zubereitet werben. Der Sabes babe für fich felbft nichte Beinigenbes, aber auch 3 Beringfte, bas bem abgeschiebenen Beift gen und Benuf gemabren fonnte, außer bem, mitbringt. Dief wird ale bie beständige ber allgemeinen Rirche vorgestellt. Mur feit ormation werde in ber protestantischen Rirche boch boffentlich auch einen Theil ber allgedriftlichen Rirche ausmacht) burchaus fein oder Reinigungvort geglaubt, fondern alle ebene Seelen fegen fogleich an ben Drt ihrer jung, in den Simmel, oder in die Bolle übern. Den abgeschiedenen Geelen (fagt ber Beri einem auf fo ernfthafte Begenftande wenig n Ton) babe man burch bas Bejeg, bag bie in gleich nach dem Tod in den Simmel, und ilofen in die Bolle mugren, jum Rudgang Erde das Thor verschloffen. Allerdings ba= Reformatoren, Die, wie ihnen ber Berfaffer ranifi gibt, die beilige Schrift für die einzige n des Glaubens und Lebens erfannten, ben

gang beutlich barinnen geoffenbarten Grundfag angenommen, daß bie Belohnungen ber Frommen und Die Strafen ber Gottlofen fogleich nach ber Erennung ibrer Geelen von ihren Leibern angeben. Go febren wir in unferer reformirten Rirche bem gemäß, mas uns Refus in feiner Gleichnifrebe vom reichen Mannt, mas Er in feiner Berbeigung an ben buffertigen Schächer, mas feine Apoftel bin und wieber in ibren Briefen gelehrt; mas eine Stimme vom Simmel bezeugte: felig find bie Tobten, bie in bem Bern fterben, von nun an. Wir fonnen nicht einfeben, wie bas Borgeben, baß Geelen Sabrbunberte lang im Sabes gubringen fonnen, obne weiter geforbert ju werben; baß j. B. bie fogenannte weiße Frau bereits vierthalbbundert Jabre auf ber Erbe babe berumpilgern fonnen, obne meber felig, noch verbammt gu fenn, wie, fagen wir, bieg Borgeben mit ben Musfpruchen ber beiligen Schrift befteben fonne, bie uns fo beutlich fagt: Es fen ben Menichen gefest, einmal ju fterben, und barnach bas Bericht, Bebr. 9, 23. 27. Es ift leicht zu erachten, wie febr drifflic gefinnte Perfonen von lebbafter Ginbilbungefraft in ihrer Bereitwilligfeit jum Sterben geffort und in ihren legten Stunden geangstigt werben muffen, wenn ibnen ber Bebante an ibren vielleicht Jahrbunderte bindurch mabrenden Mufenthalt im muften und lee ren Sabes, mo alle Seelennabrung mangelt, por Mugen ichwebt; ober wenn fie bie aberglaubijde Rurcht anwandelt, bag fie nach ibrem Abicbied aus biefer Belt in finftern Mitternachteftunben traurig bei ihren Grabern ober in ihren ebemaligen Bohnungen umberichleichen, ibre Sinterlaffenen burd ibre Ericeinung in Furcht und Gore den fegen, ober mobl gar burd Beidmorer (benn

auch bas Geistercitiren wird als möglich angegeben) aus dem Grabe hervorgezaubert werden fönnen, oder sonst wohl Jahrhunderte lang auf der Erde herumpilgern müßten. Und wie viel ungegründete Unruhe und Angst fann leichtgläubigen hinterlassenen solcher Personen, deren Gebeine nicht gehörig beerdigt oder nicht auf den Kirchhof gebracht worden, verursacht werden, durch die alberne Sage, daß ihre Geister lange Zeit, ja wohl einige Jahrhunderte lang, nicht zur Ruhe fommen können, wovon dem Berfasser meherere ganz zuverläßige Beispiele befannt seyn sollen!"

Antw. Der erfte Borwurf, ben man mir macht und ben ich nicht aus ber Bibel beweisen könne, ben mir also Gott mußte offenbaret haben, woran aber gezweiselt wird, ist folgender, namlich, daß ich beshaupte: Die Erbe sey inwendig hohl, in ihrem Mitstelpunkt besinde sich die Hölle, von dieser finge ber Habes an, steige bann burch ben Dunstfreis hinauf, bis er an den Ort der Seligkeit im reinen Aether

gränze.

Daß es hier keiner Bibel und keiner göttlichen Offenbarung bedürfe, um apodiktisch oder gar masthematisch zu beweisen, daß die Erde inwendig hohl sey, oder eine sehr weite höhle enthalte, das wird sich nun zeigen: Die Erde war bei der Schöpfung zuerst ein Thohu vapohu, ein wüster leerer Schlamm, Wasserklumpen, der über und über mit Wasser bedeckt war, 1 B. Mos. 1., B. 2, in diesem Justand schwung sie sich noch nicht um ihre Achse, folglich senkten sich alle schweren Theile gegen den Mittelpunkt. Die schwersten Substanzen, Stein= und Erdarten befanzden sich daselbst, die leichteren, 3. B. das Wasser, oben auf, im Umkreis. Jest sing aber die Erde an,

fich wie ein Rab um ibre Achfe gu breben; nun weiß Jeber, bem bes großen 3faat Remtone Theorie bes Beltfoftems befannt ift, und was man auch in jebem Collegio Dbofico bort und fiebt, bag eine jebe Daffe, bie aus feften und fluffigen, leichten und fdweren Materien beftebt, wie bas bei unfern Erbforpern ber Fall ift, fobalb fie in eine Rotation ges rath und ichnell umläuft, eine totale Beranberung erleiben muffe; benn burch ben Umichwung befommen alle Materien eine Centrifugalfraft, Die fich wie bie Schwere ber fich bewegenben Daffen verbalt, aber in ber Entfernung vom Mittelpunft immer abnimmt, bie fie mit ber Centripetalfraft, ober ber Schwerfraft in gleichem Berbaltnif ftebt. Defimegen mußten fich bie ichwerften Theile ber Erbe, wie Die Relfen, Berge und Erbarten, am weiteften vom Dit telpunft entfernen und bie außerfte Erbrinde und ben Meeresgrund bilben; unter biefer Erbrinde befinbet fich Baffer, vielleicht auch feftes gand, bin und wieber Infeln, bann bide atmospharifche Luft, noch naber bei bem Mittelpunft ein bunnerer Dunfifreis, und im Mittelpunft ber Erbe vermutblich eine bunffe Feuerfugel. Dieg ift fo phofifch richtig, bag fein Sachfundiger baran zweifeln fann: benn ber Ilm. fdwung ber Erbe ift fo gefdwind, bag er unter bem Meguator in einer Stunde 223 beutiche Deifen beträgt, und bei une, weil wir um 40 bis 41 Grab naber bei bem Rordpol find, ungefahr 150 folder Meilen, bas ift: in einer Stunde bin ich von bem Drt, in bem ich mich jest befinde, mit allen mich umgebenben Begenftanben auf ber Dberflache ber Erbe, um 150 beutiche Meilen gegen Diten fortgerudt. Mimmt man aber ben Fortflug ber Erbe um bie Sonne noch bagu, fo beträgt's vielleicht mehrere tausend Meilen; ber Aftronom wird mich ganz verstehen und bezeugen, daß ich naturgemäß die Wahrheit sage. Bei diesem schnellen Umschwung konnten feine schwere Materien in der Rähe des Mittelpunkts der Erde bleiben, sondern sie mußten sich alle nach dem Bershältniß ihrer Schwere vom Mittelpunkt entsernen, und die, welche beinahe keine Schwere enthält, nämelich die Feuers und Lichtsmaterie, formirt sich kugelsförmig in der Mitte. Dieses gewiß zu wissen, besaars keiner göttlichen Offenbarung, sondern nur physische und kosmologische Kenntnisse.

Daß sich aber nun in bieser inneren Erbhöhle bie Bolle und bann ber habes befinde, welcher burch bie Erbrinde und burch ben Dunstfreis, bis an den himmel, im hohen reinen Aether, an den Ort der Geligen sich erstreckt, bas fann ich freilich nicht aus der Physis und Rosmologie beweisen, wir wollen aber

feben, mas die Bibel bavon fagt:

Spr. Sal. 5. B. 5. heißt est Ihre Füße (namlich einer lieberlichen Weibsperson) laufen zum Tob
hinunter, ihre Gange erlangen bas Scheol;
bie 70 Dollmetscher überseten hier bas hebräische
Wort School durch bas griechtiche Hades. Beide
bedeuten den dunkeln, schweigenden Todtenbehälter,
und nicht immer, vielmehr nur selten, die Hölle.
Luther übersett beide Wörter fast immer durch hölle,
zuweilen auch durch Grab, welches aber unrichtig
ist und Misverstand erzeugt. In der angeführten
Stelle bedeutet es aber den Qualort des hades, den
wir die hölle nennen. Das Wort hinunter beweist,
daß dieser traurige Ort tief in der Erde sey. Ferner:

Jef. 5. B. 14. Daber (weil bie Ifraeliten es gar ju arg mit ihren Gunden gemacht hatten) hat bas School (bie 70 Dollmetscher haben wieder Sa=

bes) sein Inneres weit aufgesperrt, und ben Rachen aufgethan ohne alle Maße, baß hinunter sabren, beibe, ihr herrlichen und Pobel, beibe, ihre Reichen und Fröhlichen.

Dag hier wieber ber Qualort bes Sabes, ober bie Solle verstanden werbe, und daß biefer tief in ber Erbe fen, baran ift fein Zweifel. Ferner:

Jef. 14. B. 9 - 19. finden wir eine Stelle, bie unter die furchtbar- erhabenften in der gangen Bibel gebort, ich will fie febr genau überfest bier einruden.

B. 9. "Das School in ber Tiefe marb beinemes gen aufgeregt, bir entgegen zu geben, ale bu fameft. Deinethalben wurden bie Riefen aufgewedt, alle Bode ber Erbe, und gemacht, bag alle Könige ber Beiben

von ihren Stuhlen aufftunden."

hier ist die Rebe von dem großen und grausamen Eroberer, dem König zu Babel, und von feinem Empfang im School oder Habes. Daß bier wieder der Ort der Berdammten im hades verstanden werde, und daß dieser Ort drunten in der Tiefe der Erde sev, ist außer Zweisel.

B. 10. "Daß sie alle zusammen (bie Riefen, bie Bode, und bie Könige ber Seiden) anfingen, und zu bir fagten: Much bu bift obnmächtig worben, fo

wie wir, bu bift une gleich worben."

B. 11. "Deine Sobeit ift herunter gum School gefturgt, mit bem Rlang beiner Laute. Dein Umer-bette wird nun aus Maben, und bein Dedbette aus Burmern bestehen."

Sier wird vermuthlich auf bie Bermefung feines

Rorpers im Grabe gebeutet.

B. 12. "Bie bift bu vom Simmel gefallen, but beller Stern, Gobn ber Morgenroibe! Bu Boben

bift bu gehauen, bu, ber bu bie Fürften ber Bolfer

fdmächteft."

B. 13. "Gebachtest bu boch in beinem Bergen: ich will in ben himmel hinauffleigen, ich will meisnen Stuhl über bie Sterne Gottes erhöhen, ja ich will mich segen auf ben Berg ber Zusammenkunft, an ber Seiten gegen Mitternacht."

Das ift: Du hattest im Sinn, bir einen Sig an ber Nordseite bes Tempels zu Jerusalem, wo nachs ber bie Bestung Antonia angelegt murbe, welche ben

Tempel commandiren fonnte, ju bereiten.

B. 14. "Ich will auf die Goben ber biden Wolfen hinauffteigen und mich bem Allerhöchften gleich machen."

B. 15. "Ja freilich! Bum Scheol bift bu binun-

ter gefahren, gur Geite ber Grube."

Diese Borie, zur Seiten ber Grube, sind zwar wörtlich aus bem Sebräischen übersett; benn handelbe ell jarkethei bor heißt ad latera foveae. Die 70 Dollmetscher sagen ein ta Ieplekta tis pis, in das Fundament, in den tiesten Ort der Erde, und dieß ist auch wirklich der eigentliche Sinn der Worte: ter König zu Babel soll in den tiesten Ort der Erdhöhle, des Schools gebracht werden, das ift, in ihren Mittelpunkt.

B. 16. "Die bich feben, werben bich anftarren, genau betrachten, und fagen: ift bas ber Mann, ber bie Erde gittern und bie Königreiche beben machte?"

B. 17. "Der ben Erbboben gur Bufte macht, und bie Städte niederriß! Der feine Gefangenen nicht nach Saus ließ?"

B. 18. "Alle Ronige ber Beiben mit einanber liegen mit Ehren, ein jeglicher in feinem Saufe.

3. 19. "Du aber bift weggeworfen bon beinem

Brat wie ein abichenficher 3meig u. f. w."

Ramn nun noch wohl Jemand daran zweifeln, ob die Bidel lus enthalte, was ich gefagt habe: die Eede les inwendig hohl, und in der Mitte fen die holde?

36 will jum lleberfluß noch einige Stellen anindien: Biod 11, B. S. fage Jophan: Er, nämlich Gott, in hober benn ber Gimmel, was willft bu thung Liefer als bas School, was fannft bu wiften ?

Cap. 16. 9, 6. Das School ift aufgebedt vor ibm (Gett) und Pf. 139. B. S. fagt David:

din Loger im Schrol, fo bift bu auch ba.

Daff ober bas School ober ber habes nicht allein ben Dit ber Berbammten enthalte, sondern ber Berbammten enthalte, sondern ber Berbitte aller gesterbenen Geelen sey, oder vielmehr geweiten ind, bis Edriftus ben Frommen bes alten bundes am Tage nach seiner Areuzigung ihre Ertellung ungebliedige und fie im Triumph über Tob und Spiel ju kinne Deurtändeit eingeführt habe, das bes

weiten folgende Stellen:

t. B. Mich At. B. 33, sagt ber Erzvater Jafob in unden Kulden, die ihn tröften wollten über ben kie kunden Geleben. Die ihn tröften wollten über ben kie kunde Geleben Jahreber zu meinem Sohn. die der der kann beier der Kobe nicht sein, benn er abside haben die der kie von welden Theren zereisten alle der den de wenng, bazu waren beied und Jahreb nicht gewigten, in neder also von den Eddischeitschaften (Palvel), we auch die Fremmen der Seinfelingen (Palvel), we auch die Fremmen der Seinfelingen (Velleb). Auf auch Sollenstreben erspatiet fenten.

Siob 17. B. 13. flagt ber große Dulber: Benn ich gleich lange harre, so ift boch das School (der Habes) mein Haus, und im Finsterniß ist mein Bette gemacht. Das ist: meine Seele wird im Habes wohnen, und mein Leib im finstern Grabe ruben. Hiob fam aber nicht in die Hölle, folglich in den Ort ber Rube im Hades. Ferner:

Pfalm 89. B. 49. Bo ift Jemand, ber ba lebet und ben Tob nicht febe? Der feine Seele errette

aus ber Sand bes Scheole?

Das ift: Jeder Mensch muß fterben, und feine Seele fann sich bem Sades entziehen, dabin muffen alle Frommen und alle Gottlofen, aber mit großem Unterschied, die Ersten zur feligen Nube, und bie Andern zur ewigen Dual. Ferner:

Pred. Sal. 9. B. 10. "Alles, was bir vorhans ben fommt zu thun, bas thue frifch; benn im School, wo bu hinfahreft, ift weber Bert, Kunft, Nachfins

nen, noch Beisheit.

Das ift: Thue bier, was beine Pflicht ift, ohne Aufschub, benn brunten im School, im Sabes, fannft bu nichts mehr ausrichten, ba fehlt's an Allem; und

Jef. 38. B. 10. flagt ber Konig Siefia in feiner Krantheit: 3ch fprach: Nun muß ich zu ben Pforten bes Scheols fahren. Siefia war ein frommer Konig, von bem Ort ber Berbammten ift hier feine Rebe.

Man bemerke nur immer, bag bas hebraifche Scheol und bas griechische Sabes einerlei, nämlich ben Behalter ber abgeschiebenen Seelen bebeuten.

Dieß find nun die Zeugniffe bes alten Testamente; nun wollen wir auch feben, was bas neue bavon fagt: In diesem Theil ber Bibel, ber griechisch gesichrieben ift, fommt bas bebraifche Bort School nicht

mehr vor, sondern das gleich bedeutende Hades; hier ist aber besonders merkwürdig, daß der Qualort des Hades gewöhnlich Gehenna genannt wird, wie sich das weiter unten sinden wird. Das griechische Wort Genna oder Gehenna kommt vom hebräischen Gehinnom, das Thal hinnoms, her. Dieß Thal scheidet, mittagswärts von Jerusalem den Berg Zion vom Berge Gihon. Zur Zeit der Abgötterei Israels wurden in demselben, an dem Ort Topheth, die Kinder dem Moloch verbrannt. Dieß machte dieß Thal zum Ort des Schreckens und des Abscheu's, und nachher zum Sinnbild des Qualorts im Hades, nämlich der eigentlichen Hölle.

Matth. 16, B. 18 fagt Chriftus: "Du bift Petrus, und auf biefen Felfen will ich bauen meine Gemeine, und die Pforten bes Sabes follen fie nicht übermal-

tigen."

Das ist: Die Kirche, die Petrus zu Jerufalem am ersten Pfingstag und in den folgenden Tagen gründete, foll von allen benen, die durch die Thore des Hades aus- und eingehen — und das sind doch wohl bose Engel und Menschenseelen — nicht bes zwungen werden. Dieß ist ein unwiderlegbarer Besweis, daß von Seiten des Geisterreichs gegen die wahren Christen gefämpft wird, wie auch aus Eph. 6, klar und gewiß ist.

Luc. 10. B. 15, sagt ber Herr: "Und bu Capernaum, die du bis an ben himmel erhaben bist, du
wirst bis in ben habes hinunter gestoßen werben."
Dieß ist ein Metapher und bedeutet, daß Capernaum eine blühende Stadt war, die noch dazu bas
unaussprechliche Glüd hatte, daß sich der Welterlöser
oft in ihr aufhielt, wegen ihres Betragens aber in
ben Abgrund des Elends gestürzt werden sollte. Bei-

laufig fieht man aber wieberum, baß burch Chriftus, ber bie Wahrheit felbst ift, ben Sabes in bie Erbe

hinabsegt.

Merkwürdig und zu meinem Zwed bienlich ift bie Stelle Luc. 16. B. 24. hier fagt Chriftus vom reichen Mann: Als er nun im habes und in ber Qual war — boch von biefer Parabel werbe ich noch in ber Folge reben muffen.

Das Bort Bebenna, ber Qualort bes Sabes,

fommt in folgenden Stellen vor:

Math. 5. 22. Wer aber sagt: Du Rarr! ber ist bes Feuers ber Gehenna schuldig. B. 29 u. 30. Es ist besser, daß eins beiner Glieder verberbe, als daß dein ganzer Leib in die Gehenna geworsen werde. Cap. 23. B. 45. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisaer . . . . . . ihr macht Proselyten, und herenach aus diesen Söhne der Gehenna. B. 33. Ihr Schlangen = und Otterngezüchte, wie wollt ihr dem Gericht der Gehenna entgehen? u. s. w. Der Aposstel Jasobus nennt die bose Junge entstammt von der Gehenna.

Mir ift sehr mahrscheinlich, bag unter ber feurigen Gebenna ber Qualort im School ober habes, ber sich im Mittelpunkt ber Erbe befindet, verftanden

werden muß. Doch ich eile weiter:

Daß der Hades in der Erdhöhle anfange, habe ich nun bewiesen, nun soll ich aber auch beweisen, daß er durch die Erdrinde und durch die Atmosphäre hinauf bis in den reinen Aether steige, und an den Ort der Seligen, nämlich an den Himmel gränze.

— Daß der Ort der Seligen in der Höhe, im Himmel ist, das bezeugen viele Stellen, Christus ist sa auch in einer Wolfe emporgehoben worden und in den himmel gefahren, doch daran zweiselt Niemand;

ob aber ber Raum von ber Gebenna im Mittels punft ber Erbe bis jum Simmel ber Geligen, bas ift vom Sabes, ausgefüllt werbe, bas fann ich aus - ber Bibel nicht beweisen. Aber ich fonnte es aus Beugniffen wieber gefommener Geelen nach ihrem Tob, und aus Beugniffen magnetifirter und anderer Perfonen beweifen, Die alle barin übereinstimmen; allein biefe Beugniffe nimmt man nicht an. Es ift unangenehm fur mich, bag ich nicht beweifen barf. weil immer baburch Ramilien in Berlegenheit gefest werben, bie nicht gern feben, bag man folde Gaden befannt macht, fonft fonnte ich gerichtliche Aften über mebrere Ericeinungen angeben, mo, mabrlich ! ftrenge untersucht und bie Ericbeinung mabr befunden morben ift. Wenn aber bie Solle und bie Berbammten im Mittelpunft ber Erbe, und ber Simmel mit ben Geligen broben im Hetber find, fo ift es fa glaub. würdig, bag ber Maum gwifchen beiben Ertremen mit Geelen ausgefüllt ift, bie je nach bem Grab ber Moralität, ober Tugend, ober Frommigfeit, bem eis nen ober andern Ertrem naber find. Und überhaupt ift bas ja feine Lebre, Die Ginflug auf bas Thun und laffen ber Meniden baben fann, und alfo vollfommen gleichaultig ift.

Daß meine Lehre vom habes, ober einer Reinigung nach bem Tod von ben ersten Zeiten an bis auf die Reformation allgemeine Lehre ber Christensbeit ober ber allgemeinen Kirchen gewesen, bas wird kein Sachkundiger läugnen. Da aber späterhin in ber römischen Kirche ein Fegfeuer baraus gemacht wurde, aus dem man sich durch Seelenmessen, welche theuer bezahlt wurden, erlösen konnte, so hatten die Reformatoren gang recht, daß sie das Fegseuer aus ihren Glaubens Artifeln verbannten, aber die Lebte

er ersten Kirche von ben fortbauernden Wirfungen es Erlösungewerfes Christi nach dem Tob hätten e beibehalten sollen. Im Berfolg werde ich bas eweisen.

Daß man mich beschulbigt, ich hatte nicht mit Burbe von einer ernsthaften Sache gesprochen, wenn ch sage: bie Reformatoren hatten burch bie Abschafung ber Lehre von ber Reinigung nach bem Tobien abgeschiedenen Seelen zum Rückgang auf bie Erbe bas Thor verschlossen, ist ber Beautwortung nicht werth; jeder Bernünftige mag barüber urtheisten, ich bachte sehr ernsthaft, wahrhaftig! nicht spaß

haft, als ich es fdrieb.

Niemand kann ben Werth ber Neformatoren und ihre Verdienste hoher schätzen als ich, aber Apostel sind sie nicht, sonst wären sie nicht so verschieden in ihren Meynungen gewesen und hätten nicht so leisdenschaftlich darüber mit einander gestritten. Die Herren Verfasser des Gutachtens behaupten: die Nesformatoren hätten in Ansehung des Justands der Seelen nach dem Tod die Lehre der heiligen Schriftstür sich und führen zu dem Ende einige Schriftstellen an, welche beweisen sollen, daß die Gottlosen gleich nach dem Tod in die Hölle, und die Frommen auch gleich in den Himmel sommen. Wir wollen sehen, ob das wahr ist:

Die erste Stelle, die angeführt wird, ist die vorstreffliche und belehrende Parabel vom reichen Mann, Luc. 16. B. 19—31. hier erzählt der herr: Lasgarus sen gestorben und von den Engeln NB. in Abrashams Schoos, das ist, in den Ort der Ruhe und des Friedens im School pder hades, wo Abraham mit allen heiligen des alten Testaments seinen Aufsenthalt hatte, wie ich im Borübergebenden ausführs

lich bewiesen habe, getragen worben: ber reiche Mann aber fen auch gestorben und begraben worben. Run sagt ber herr ferner wortlich alfo: Aus bem habes erhob er seine Mugen, indem er fich in Qualen befand, sab er Abraham von weitem, und Lazarum in

feinem Choos, u. f. m.

Der reiche Mann war also im Qualort bee habes, und Abraham ebenfalls im habes, aber weit vom reichen Mann entfernt, und in einem seligen Bustand; so wurde er vom reichen Mann mit aufgehobenen Augen erblidt. Abrahams Ausenthalt war also viel hoher. Wieder ein Winf, wie der habes aus der Erde aufwärts-fleigt. Jest bat nun der arme Gunder um Linderung, die ihm aber der Erzvaler liebreich abschlug, und dann noch die Entschuldigung beistügte: Es sep ein großer Raum, zwopen putzu, Hintus magnus, zwischen beiden, ber von feiner Seite durchgangen werden könnte, u. s. iv. Das

Rolgende gebort nicht bieber.

Aus biefer Parabel folgt aber gar nicht, bag bie Berfiorbenen gleich nach bem Tod an ben en blischen Ort ihrer Bestimmung, in ben himmel ober in bie bolle fommen, benn beibe waren im habes, aber weit von einander entfernt. Jest nach ber himmelfahrt Christi, nachdem Er bas Reich eingenommen und die Stätten für die Seinigen bereitet hat, sind alle heiligen bes alten Testaments bei Ihm, und alle, die im wahren Glauben an Ihn, als Erlöste und durch sein Blut Gereinigte sterben, kommen nicht in's Gericht ober in den hades, sondern sie gehen augenblidlich zu ihres herrn Freude über, wie ich dieses in allen meinen Schristen, wo von dieser Sache die Rede war, ausführlich gesagt habe. Daß die Strafen und Belohnungen gleich nach dem Tode

ihren Anfang nehmen, das habe ich ja nie geläugnet. Sier ift nur von ben Dertern, himmel, habes und holle die Rebe. 3m Berfolg finde ich Gelegenheit,

mich über bas Alles naber zu erflaren.

Dann wird auch bas Beifpiel vom buffertigen Schächer angeführt, zu welchem Chriftus fagt: Babrlich! Babrlich! ich fage bir, beute wirft bu mit mir im Varadiefe fenn. - Diefes foll nun beweifen, baß ber Schächer gleich nach bem Tob in ben eigentlichen Simmel, in ben Drt ber Geligen und bes Unichaus ens Gottes gefommen fey; bas ift aber unrichtig, benn er fam babin, wobin Chriftus noch beute gleich nach feinem Tob fommen wurde: namlich im Sabes an ben Ort ber Rube und bes Friedens, wo fich bie Bater bes alten Bundes befanden. Diefen Drt nannten bie Juden ju Chrifti Beiten bas Parabies, fo wie fie ben Qualort bes Sabes Gebenna nannten. Daß Chriftus unter bem Wort Parabies nicht ben eigentlichen erften Simmel, wo ber Thron Gottes ift, verfand, ift aus bem flar, was Chriftus nach feiner Auferstehung der Maria von Magdala sagte: 306. 20. B. 17. 3ch bin noch nicht aufgefahren zu meis nem Bater, u. f. w. Wenn alfo Chriftus jum Schas der fagte: Beute wirft bu mit mir im Varadiefe fenn, und Er war nach feiner Auferstebung noch nicht im Simmel, fondern binabgeftiegen in die unterften Derter ber Erben, Ephef. 4. B. 8., folglich in ben Sa= bes, so folgt febr naturlic, bag 3hn ber Schacher babin begleitete, wo er bann jum Genug ber vollen Seligfeit vorbereitet murbe. Paulus murbe auch in's Paradies entgudt, 2 Cor. 12., mo er unaussprechliche Borte borte; er nennt es ben britten Simmel, folge lich war es nicht ber erfte, wo man bas Unichauen Bottes genießt. Endlich gebenft auch Chriftus bes

Parabiefes, Dff. 30b. 2. B. 7. Die Heberwinder aus ber Ephefinifden Gemeinbe follen Fruchte vom Baum bes Lebens im Paradies geniegen. Die Smprner follen vom zweiten Tob befreit fen; Die Bergamener vom verborgenen Manna effen; Die Ebvatirer befommen Macht über bie Beiben; Die Garber weiße priefterliche Rleiber; bie Philabelphier werben Pfei-Ier im Tempel Gottes, und bie Laodicaifden Heberwinder fommen gar auf ben Thron bes Batere und bes Gobne, auf ben Thron aller Welten. Dan bemerfe biefe wichtige Brabation: Go wie bie ftreis tenbe Rirche von ber Upoftel Beiten an bis baber an innerer Rraft und Erleuchtung gunimmt (ich menne bier bie mabren Blaubigen) und wie ber Rampf gegen bas Reich ber Kinfterniß ichwerer wird, fo wird auch ber lobn ber leberwinder größer. Dan leje in meiner Siegegeschichte bie Erflarung ber erften Rapitel ber Apocalopie. Der Genug ber Fruchte bom Baum bes Lebens im Barabies ift boch weit geringer, ale weiße priefterliche Rleiber gu tragen. ober Pfeiler im Tempel Gottes ju fenn, ober gar mit Chrifto auf bem Thron aller Belten gu figen. Dem jufolge ift alfo bas Parabies ber Borbof bes Simmele, ber ewige Morgen. D mobl bem, ber nur auch biefes Baterland gur Bleibftatte befommt!

Dann führen die herren Berfaffer auch die Stelle Off. Joh. 14, B. 13. Selig find die Todten, die in dem herrn sterben von nun an, gegen mich an. — Diese trifft mich aber gar nicht; denn ich beruse mich auf alle meine Schriften, und besonders auf meine Theorie der Beisterkunde, wo ich ausbrucklich und sehr bestimmt behaupte, was ich schon oben bemerkt habe, daß eine fromme, beanadiate Seele im

obe ohne Aufenthalt von den Engeln aufgenommen id sogleich in den Ort der Seligfeit gebracht werde. Wie hat das ein hoch würdiges Ministeium übersehen, und mich sogar noch behuldigen können, ich behaupte das Gegenjeil? — !!!

Ueberdieß muß ich noch erinnern, bag obige Stelle n Sinn gar nicht hat, ber ihr hier beigelegt wird, ndern folgenden: Bon biefer Zeit ber großen Trubsile an, die hier verfündigt werden, von jest an, nd die gludfelig, die im herrn fterben, benn fie verden weggerafft vor dem Unglud; fie fommen zum rieden und ihre Werke folgen ihnen nach.

Dann kann auch bas hochwurdige Ministerium nicht egreifen, wie Seelen Jahrhunderte lang im Sabes ibringen können, ohne weiter gefordert zu werden; nd führt z. B. die weiße Frau an, welche nun geen vierthalb hundert Jahr herumwandern muß.

3ch frage bagegen mit gebührender Beicheibenbeit: ft es begreiflicher, wenn man die große Menge burerlich guter rechtschaffener Menschen, die fich aber i ihrem leben wenig um Chriftum und feine Region befummert, fondern nur die außeren Ceremos ien mitgemacht haben, fogleich nach bem Tob in ie unendlichen Qualen ber Bollen verdammt? i ben Simmel, in bas Reich ber Liebe und ber Deuth fonnen fie doch auch unmöglich fommen. len fie benn nun bin? - Wie fann ber Gott ber iebe, der unendlichen Liebe, die da gern alle Menben felig machen will, zugeben, daß Menfchen um er Berfaumnig einer Sand voll Zeit willen, alle iwigfeiten burch, unendlich lang gepeinigt werben llen? Mit frechen bosbaften Gundern, die Lafter uf Laster baufen, ift es icon eimas anbere.

Diefer Mittelflasse von Menschen, die weber zum himmel noch zur hölle geeignet sind, dient die weiße Frau und ihres gleichen, nebst allem dem Schauerslichen des habes zur ernstlichen Warnung, damit sie sich bekehren und Buße thun mögen. Freilich sind sie nicht darauf angewiesen, daß dieß das Mittel zu ihrer Bekehrung seyn soll, dafür sorgt die Resligion, aber man kann doch auch jenes mit zu hülse

nehmen.

Die Stelle Bebr. 9. B. 27. und wie bem Dlenfchen ift gefett, einmal (nicht mehrmale) ju fterben, und nach biefem aber (uera de touto) bas Ges richt: Alfo ift Chriftus einmal geopfert u. f. w. "Bum anbernmal wird Er ericeinen jum Strafen und Belobnen, bas ift jum Bericht." Sier ftebt fein Wort bavon, bag bas Gericht alfofort auf ben Tob folge, fonbern ber Ginn ift ber: Go wie ber Denich. amei wichtige Epochen bat, in benen fein emiges Goidfal entichieben wirb, nämlich feinen einmaligen Tob, und bann bas fungfte Bericht, fo bat auch Chriftus feine zwei Epochen, nämlich feinen bobenpriefterlichen Rreugtob und fein fonigliches Bieberfommen, gu richten bie Lebendigen und bie Tobien. Ueberbem ift, mabrlich! ber Sabes ale Berbefferunge= und Reinigungeort ein ichweres Bericht fur eine Geele, Die bier ibr Beil verfaumt bat.

Bas die herren Berfasser ferner sagen, daß driftlich gesinnte Personen, mit lebhafter Einbildungstraft in ihrer Bereitwilligseit zum Sterben, durch alle die schauerlichen nächtlichen Spukereien bei Gräbern u. f. w. gehindert ober ängstlich gemacht werden können, das fällt nach bem, was ich in allen meinen Schriften, die bavon handeln, und noch so feierlich in meiner Theorie der Geisterfunde an oben angeführtem Drt fage, gang und gar weg. Glauben mir drift-

mir auch im Unbern glauben.

Die Doglichfeit bes Beiftercitirens wird mir aud. ale ob ich fie behauptete, Schuld gegeben; und zwar nach S. 170, ber Beifterfunde. Ber aber biefe gange Stelle aufmertfam liest, ber wird feine Gpur bavon, wohl aber bas Begentheil finden : 3ch fage namlich : "Edartebaufen murbe mit einem Schottlanber befannt. ber fich aber nicht mit Beifterbeichworen und bergleichen NB. NB. Charlatanerien abgab, u. f. w. Benn ich bas Beifterbeichworen Charlatanerie nenne, glaube ich bann feine Doglichfeit? Die Befdichte. Die ich aus Edartsbaufens Buch ergable, wo man burch lange Borbereitung feine 3magination erbigt, und bann burch einen gefährlichen narfotischen Dampf fo betäubt wird, bag man bas verlangte Bilb im Dampf fiebt, beweist ja nicht, bag ich die Doglich= feit bes Beiftercitirens glaube, fonbern bag bei biefem Runftftud Dinge vorfommen, bie unbegreiflich find und boch einen fernen Ginflug bes Beifterreichs abnen laffen. Ber Goropfern gefannt und feine Betrügereien geborig beobachtet bat, ber wird mir recht geben.

Die herren Berfasser sagen ferner: "und wie viele ungegründete Unruhe und Angst fann leichtgläubigen hinterlassenen solcher Personen, beren Gebeine nicht gehörig beerdigt, oder nicht auf den Kirchhof gebracht worden, verursacht werden durch die alberne Sage, daß ihre Geister lange Zeit, ja wohl einige Jahrs hunderte lang, nicht zur Ruhe kommen konnen, wos von dem Berfasser mehrere ganz zuverläßige Beis

fpiele befannt fenn follen."

Bier fommt es erft barauf an, ob bie ergablten Thaifachen wabr, und alfo feine alberne Sage find?

Dagte ich wieder nicht ehrwurdige Perfonen fconen, und burfte ich bie mir anvertrauten Babiere produciren, fo murben bie Berren Berfaffer nicht mehr zweifeln und mich alberner Gagen beichulbigen. 3ch babe einen gangen Stog Aften in Sanden, in benen mebrere abeliche Verfonen von einigen Sabrbunderten ber vorfommen, die in Duellen umgefommen und an ungeweibten Orten begraben worben find, und bie nun noch bie Beerbigung ibrer Bebeine verlangt, und erlangt baben. Bas fann ich und was fonnen neue Beitgenoffen bafur, wenn por mehr ale zwei bunbert Jahren unbefehrte Leute noch fo aberglaus bifch maren, bag fie meinten, es fonne gu ihrer Rube etwas beitragen, wenn ihre fterbliche Gulle an einen geweibten Drt und auf ben Rirchbof begraben murbe? - Und wie fann bie Ergablung biefer aberglaubifden Brrthumer langft abgefchiebener Beifter unfere Beitgenoffen beunrubigen, Die langft von folden Thorbeiten gebeilt find? Fromme Geelen werben fic nach bem Tob wenig barum befummern, was aus ihrem Rorper mirb, benn fie wiffen, bag ber Reim gur Muferftebung ungerftorbar ift, und bei unbefebrien Meniden gibt es wichtigere Gaden ju fürchten als Diefe. Biffen bie leichtgläubigen Sinterlaffenen alfo, bag ihr verftorbener Freund fromm war, und bas glauben faft alle, fo wird fie mein Buch nicht irre und bange machen ; zweifeln fie aber baran, fo wird fie bie Ungft ber Richtbeerbigung ber Bebeine ibret Lieben nicht angftigen, mobl aber bie fcredliche Furcht ihrer Berbammnig. Doch wir wiffen ja Alle, baf man fich überhaupt um bas Schidfal ber Berftorbenen nicht fonberlich befummert. 3m Butachten beißt es ferner:

"Benn aber burch beraleiden aberalaubiide Borurtheile, und bie baber entftebenbe unnotbige Unrube nicht geringer Schaben gestiftet wirb, fo wird noch weit mebr Schaben angerichtet burch bie faliche und bochft gefährliche Rube und Giderbeit, worin lafterhafte Menfchen burch einen Lebrfat eingewiegt werben fonnen, welcher im Borte Gottes nicht ben geringften Grund bat. Dag nämlich ein Beift, ber bei feinen noch auf Erben lebenben Rachfommen Sulfe fucht, auf biefem Bege noch jugefügte Beleibungen, als Mord, Diebstabl, Schulben u. bal. fo viel moglich verfühnen ober erftatten fonne. Gleich barauf magt ber Berfaffer die Muthmagung, bie ibm gewiß zu fenn bunft, bag auch bort noch Geelen gerettet und gum Licht geführt werben fonnen. Burbe biefe Muthmagung von leichtfinnigen lefern fur gegrundet angenommen, fo wurden fie baburch leicht verleitet werben, ibre Befebrung nicht nur auf bas Rranfen- und Sterbbette, fonbern gar bis auf die Emigfeit ju verschieben."

Antw. Es gibt sehr viele Erscheinungen in ber Ratur, die in ber heiligen Schrift feinen Grund has ben, weil sie bavon ganzlich schweigt, deswegen sind sie boch wahr. Wie kann man boch Fakta wegläugsnen, die so viele zuverläßige Personen mit allen ihren Sinnen genau geprüft und mehrere zugleich empfunsten haben? — Dieß Wegläugnen hilft ganz und gar nicht, es ärgert nur ben rechtschaffenen Mann, der selbst gesehen und genau geprüft hat, daß man ihn der Lügen, der Schwärmerei, oder der Dummsheit beschuldigt. Man muß ja nicht benken, daß durch den Fortschritt der Aufklärung der Gespenstergeschichsten weniger geworden seven; die Schande der Schwärsmerei und des Aberglaubens, womit man sie belegt,

macht, baß man nicht bavon fpricht, und bann halt jebe Familie solche Sachen gern geheim. Diese Scheinklugheit, alles wegzuläugnen, ift sehr unklug, fie hilft zu nichts, benn Wahrheit bleibt Wahrheit, man mag

bagegen einwenben mas man will.

Der vernünstige, rechtschaffene Mann untersucht streng und genau; was er falsch findet, das erklart er für falsch, und was er für wahr und gewiß erstennet, das erklärt er vernünstig, natur und bibelsmäßig, und zeigt dabei an, ob und wie dergleichen Erscheinungen den Menschen nüßen oder schaden konen. Dieß ist ja Regel bei allen Naturerscheinungen, warum nicht auch bei diesen so außerordentlich wichtigen Erscheinungen aus dem Geisterreich? und diesen 3wech habe ich in der Theorie der Geistersfunde zu erreichen gesucht.

Was aber nun ben Leichtsinn, bie Bekehrung sogar bis in die Ewigkeit zu verschieben, betrifft, so bitte ich nur zu bedenken, ob solche schauerliche und furchtbare Erscheinungen, in finstern Mitternachtstunden, in schrecklicher Gestalt, mit allen Beweisen sehr schwerer Leiden und Klagen über ihren erbärmlichen Zustand, über ihren Aufenthalt in Gräbern, in einssamen unterirdischen Gewölben, über ihre Geseuschaft und Dualen von bösen Geistern, auch den Leichissnigsten bewegen könne, seine Buse und Bekehrung so lang auszuschieben, bis er auch in diese schreckliche Lage kommen wurde?

Run fommen die herren Berfaffer auch auf die Lehre von der Reinigung nach dem Tod, und von der Apocatastasis ober Wiederbringung aller Dinge;

fie fagen :

"Die beilige Schrift fagt und nichts von einem

lich bewiesen habe, getragen worden: ber reiche Mann aber sey auch gestorben und begraben worden. Run sagt ber Gerr ferner wörtlich also: Aus bem habes erhob er seine Augen, indem er sich in Qualen besand, sah er Abraham von weitem, und Lazarum in

feinem Choos, u. f. w.

Der reiche Mann war also im Qualort bes habes, und Abraham ebenfalls im habes, aber weit vom reichen Mann entfernt, und in einem seligen Bustand; so wurde er vom reichen Mann mit aufgehobenen Augen erblickt. Abrahams Ausenthalt war also viel höher. Wieder ein Wink, wie der habes aus der Erde aufwärts feigt. Jest bat nun der arme Sünder um Linderung, die ihm aber der Erzevater liebreich abschlug, und dann noch die Entschledigung beisügte: Es sey ein großer Raum, zwouw uega, Histus magnus, zwischen beiden, der von keiner Seite durchgangen werden könnte, u. s. w. Das

Rolgende gebort nicht bieber.

Aus dieser Parabel folgt aber gar nicht, daß die Berstorbenen gleich nach dem Tod an den endlischen Ort ihrer Bestimmung, in den himmel oder in die hölle kommen, denn beide waren im hades, aber weit von einander entsernt. Jest nach der himmelsahrt Christi, nachdem Er das Neich eingenommen und die Stätten für die Seinigen bereitet hat, sind alle heiligen des alten Testaments bei Ihm, und alle, die im wahren Glauben an Ihn, als Erlöste und durch sein Blut Gereinigte sterben, kommen nicht in's Gericht oder in den hades, sondern sie gehen augenblicklich zu ihres herrn Freude über, wie ich bieses in allen meinen Schriften, wo von dieser Sache die Rede war, aussührlich gesagt habe. Daß die Strafen und Belohnungen gleich nach dem Tode

Der Gpruch 2. Cor. 5, B. 10., bag feber em= pfangen foll, nachbem er gebanbelt bat bei Leibes Les ben, gut ober boje, beweist bier gang und gar nichts. Denn wenn ein Bater einmal über feine Rinder bifvonirt, und fagt: Bor bu! bu willft fein gut thun, bu gebft in's Buchtbaus, und bu in's Berbefferungsbaus, und bu bleibft auf beiner Rammer ein Jahr lang bei Baffer und Brob, beift bas bann nicht, bag feber empfangt, nachbem er gebanbelt bat, wenn anders ber Bater ein gerechter Mann ift. Bon Unenblich= feit ber Strafen ftebt bier fein Bort. Und wie fann man boch bie Stelle Offenb. 3ob. 22. B. 11. in biefer Rudficht citiren? - Gie lautet nach ber griedifden Grundfprache fo: Der Ungerechte fen ferner ungerecht; ber Unflatige fen ferner unflatig; ber Berechte übe ferner Gerechtigfeit, und ber Beilige bei= lige fich ferner - mo ftebt bier auch nur ein Wort von unendlicher Dauer ber Bollenftrafen ? Der Ginn Diefer Borte ift: Gott bat nun burch bie Offenbas rung in feinem Bort Alles gethan, mas ein liebreis der Bater thun fann; wer nun boje und unflatig fenn will, ber fen es, und wer gut und fromm fenn will, ber fen es auch, jeber bat feine Freiheit.

Die Stelle Matth. 12. B. 32. beweist allerdings fehr viel: Chriftes fagt im 31sten Bers, was auch tie Evangelisten Marfus und Lufas in ben anges führten Stellen sagen, nämlich, baß die Lästerung des beiligen Geistes nicht vergeben werde. Matthäus aber fügt noch die bedenflichen Worte, die Christus noch weiter gesagt hat, hinzu, nämlich: Diese Sünde soll weder in der gegenwärtigen, noch in der fünftisgen Weltperiode vergeben werden. Freilich bedeutet dieß, was auch die herren Berfasser sagen, daß biese

Sunbe niemals verziehen werbe, aber fie bebeutet auch gewiß, baß in funftigem Welt-Aeon auch noch Sunben verziehen werben, benn Chriftus spricht bestimmt fein Wort zu viel und feins zu wenig. Ber in meiner Geisterfunde die schrecklichen Schickfalen unbeiliger Seelen nach ihrem Tobe liest, ber fann unmöglich durch meine Lehre von der Reinigung nach dem Tobe in Sicherheit gerathen, denn der Zustand ift furchtbar und schrecklich.

An einem Ort fönnen die Herren Berfasser bes Gutachtens nicht begreifen, wie die weiße Frau und andre Seesen Jahrhunderte lang in Nacht und Dunstel herumpilgern muffen, ohne zu ihrer Bestimmung zu gelangen, und an dem andern wollen sie beweissen, daß Gott die Unbekehrten in alle unendliche Ewigsteiten werde peinigen lassen; ist das auch consequent

gebacht? 3m Gutachten beißt es ferner :

"Der Berfaffer bebauptet, baf es unter taufenberlei Traumen, Täufdungen, Dichtungen und Phantaftereien boch noch immer einige mabre und unlangbare Uhnungen, Gefichte und Beifterericheinungen gebe. Er verfichert gwar, es fen fefter Grundfag bei ibm, feine Befchichte aufzunehmen, von beren Bes wigheit er feine Beweise babe. Inbeffen beruht bie Babrbeit ber großen Menge von Befdichten, womit fein Buch größtentbeile angefüllt ift, und bie mit ben Legenden bes Mittelaltere nur gar ju viel Hebnlichfeit haben, auf blogem Borenfagen; und wir zweifeln febr, ob auch nur Gine berfelben eine fcharfe Prufung aushalten murbe. Das glauben mir gwar gerne, bag er feine berfelben angeführt baben murbe, wenn fie ibm nicht glaubwurdig vorgefommen mare. In allewege aber ift es nicht ju laugnen, bag bie reitung folder Bunbergefchichten manderlei nads

ige Folgen nach fich gieben tonne."

fann und was foll ich hierauf antworten? — fann ich feine Beweise führen. Wer die Menge er staatswirthschaftlichen Schriften gelesen und cend den 25 Jahren meines öffentlichen Lehrs meinen Bortrag gehört hat, der fann und der mir bezeugen, daß mir von jeher die Wahrheit zer war, als meine Ehre, und daß ich mich oft hi in meinen Schriften, als auf dem Katheder selbst girte, sobald ich in einer Sache zu besserer Einsicht Und, wahrlich! bei der Materie, die ich in der

terfunde abgehandelt babe, mar feine Ehre gu jen; ich fonnte mobl vorausfeben, bag ich ein penneft aufregen, und baf ich bittern Gport und inde jum Bobn befommen murbe. Allein Die inlaffung, bie ich Gingange biefer Schrift an= ben babe, und bann bie gewiffe Ueberzeugung, ich feit vielen Jahren ber burch Correspondeng großen, würdigen und gelehrten Danner, und bie ftrengfte Untersuchung in biefer fo bunteln ie befommen babe, machten mir es gur Pflicht, Resultate meines Forschens endlich einmal bes t gu machen, weil ich gewiß überzeugt bin, baß 3 Bud unendlichen Rugen ftiften wirb, wovon uch ichen bem Unfang nach wichtige und gul= Beweife in Sanben babe. Bas bie Legenben Mittelaltere betrifft, fo maren fie mit allen ihren ichmadtheiten immer meit mehr werth, ale bie elende Philosophisterei unferer Beit, Die Alles vernünftelt, mas une in unfern bebenklichen Beis Troft und Soffnung gemabren fann, und nichts Bweifel, Unglauben und faliche Gicherheit an bie Stelle gibt. Uebrigens warne ich ja allenthalben vor Aberglauben und Digbrauch folder Erscheinungen, und zeige, wie man bas Wenige, was an ber Sache wabr ift, driftlich und vernünftig behandeln muffe.

Die Berren Berfaffer fagen ferner:

"Ginfaltige, vervenschwache, von Ratur furchtfame Derfonen werben burch bergleichen Ergablungen von einer aberglaubischen Gefpenfterfurcht eingenommen und gemartert. Conberlich erbliden fie bei ber Racht bald in ihrer Wohnung Die Weifter, oft fogar ichwarge Beifter ibrer Borfabren ; balb in ebemaligen Rlos ftern bie Beifter ber barinnen wohnhaft gemefenen Monde; balb in alten Bebauben bie verarmten Beifter, welche ihre ebemaligen Luftbarfeiten ju wiebers bolen fuchen und baber ibre befannten Spufereien treiben. Balb und gmar am baufigften auf Rirde bofen. Geelen, bie fleischlichen Luften gefrobnt und nun ihren Aufenthalt bei ihrem Rorper im Grab baben, ober auch andere abgeschiebene Geelen, bie fich mit ibrem Muferftebungefeim überfleiben und fic fo ber Ginnenwelt mebr nabern fonnen; Geelen, mit benen ber gange Dunfifreis angefüllt ift; balb manbernbe Beifter, welche von mehreren Deniden auch obne Entwidlung bes Abnungevermogens gefes ben werben. Rurg, furchtfame leute, welche bie in bem Buch enthaltenen Ergablungen für ausgemachte Babrbeit annehmen, werben, befonders bei ber Racht, balb feinen Schritt thun fonnen, obne einem Beift ju begegnen."

Unt w. Die Berfaffer kennen bas allgemeine Publikum, befonders die gemeinen Leute ber unterften Claffen gang und gar nicht; ba weiß man weit mehrere Geschichten ber Urt, als ich ergablen kann. Dan

muß in ihre vertrauten Birfel fommen, ober ibr Butrauen gewonnen baben, um ibre Gefpenfterbiftorien au boren. Bor vornehmen Versonen, besondere por Belehrten, und vorab vor ihren Pfarrern icheuen fie fich, weil fie wiffen, bag fie entweder ausgelacht ober gar tuchtig ausgeputt merben. Die einfaltigen, nervenschwachen und furchtsamen Verfonen finden in meis ner Beifterfunde Die ficheren Mittel, fich vom Abers glauben und ber fo unnötbigen Befpenfterfurcht gu beilen. Diefe Furcht baben fie einmal, obne mein Buch je gefeben ju baben; laugnet man ihnen Alles ab, fo benten fie, bas miffen mir beffer, und fcmeigen, folglich bilft bas Aufflaren, Copbiftifiren und Begwigeln in biefem Punft gang und gar nicht. Ergablt man aber Thatfachen, unterscheibet bas Wabre vom Raliden, und belebrt fie bann, baf nichte thorichter ale bie Wefvenfterfurcht fen, indem folde Befen niemand ichaben fonnen, wenn man fie fo be= bandelt, wie ich in meinem Buch gezeigt babe, fo gewinnt man ibr Butrauen, fie glauben, folgen que tem Rath, und Furcht und Aberglauben verschwinden. Glauben, bag es Beipenfter gibt, ift nicht Aberglaube, fonbern bie Gurcht vor ibnen, und bie Folgen, bie aus diefer Furcht entfteben. - Es ift ein fonberbas res, aber febr merfwurdiges Phanomen, bag man alfofort aufgebracht wird und mit Banben und Rufen jeden Beweis weaftofft, fobald von Beifterericheinungen bie Rebe ift; man fpottet, ichimpft unb brandmarft mit Schanbe ben, ber fie fur mabr balt. 3ch frage jeden auf fein Bewiffen, marum? - 3ft es benn nicht ber Dube werth, in biefer bunteln Sache ein Licht anzugunden, um bas Babre vom Raliden untericeiben zu fonnen, und bann zu geis

gen, wie man fich vernünftig und driftlich babei ju perhalten babe? - 2Bo ift ber apobiftifche Bemeis und mo bie mathematifche Demonstration, baf Beifterericheinungen unmöglich feven? - und fo lang Die fehlt, muffen bie Berren Philosophen fich nicht berausnehmen, einen ehrlichen Dann für einen Schwachfopf zu erffaren, ber anderer Deinung ift ale fie. Dag man immer Aberglauben ichreit und bie Fols gen fo entfeplich fchilbert, bie aus bem Glauben an beraleichen Dinge entfteben follen, ift ber mabre Brund nicht, Die Urfache ift tiefer verborgen. Die Folgen ber Mufflarung find meit ichablider und gefährlider, ale jener Aberglaube. Daß ich bier bie Berren Berfaffer bes Butachtens nicht im Muge babe, bas betheuere ich bei ber bochften Wabrheit. Aber bad bebauere ich, bag fie fich in biefem Stud an bie Reologen anschliegen. Ferner beißt es im Burachten:

"Es gibt aber noch andre schädliche Folgen, melde aus biesen Erzählungen und aus ben Lehrsägen bes Berfassers entstehen können. Leute 3. B., die mit Nervenkrankheiten behaftet sind, können sich einbilden, eine natürliche Anlage zu haben, ihre Seele von ihrer körperlichen Organisation zu entbinden, und noch biesseits bes Grabes mit bem Geisterreich in Umgang

und Berbinbung ju fommen."

Antw. In der Geisterfunde S. 109. jage ich beutlich und bestimmt: Nach den Gesehen unserer Natur soll diese Fähigseit in unserm sterblichen Leibe nicht entwickelt werden, weil wir in diesem Leben bei weitem nicht alles besigen, was zur Prüfung der Geister erforderlich ist, und also schrecklich betrogen und irre geführt werden können. Wie treulich warne ich allenthalben vor Migbräuchen, und warum verschweis-

gen bie Bafeler herren Theologen immer bas, was

mich entschuldigen fann.

In ber vorigen Beschulbigung behaupten fie, nervenschwache Personen wurden burch mein Buch noch angftlicher, ibre Befpenfterfurcht murbe vermebrt: und bier foll es Rervenschwachen Unlag geben, mit bem Beifterreich in Berbindung fommen ju wollen. Bum Ueberfluß fubre ich noch eine Stelle aus ber Beifterfunde an S. 23., Die mich bier vollfommen rechtfertigt. Dort fage ich: Es ift unwiderfprechlich eine fdwere Gunbe, wenn ein Menfc bas Abnunges organ zu entwideln fucht, um gufunftige und entfernte Dinge ju erfahren, ober um gebeime Biffenichaften burd Connexion mit bem Geifferreich ju erlernen. Un anbern Orten nenne ich bergleichen Berfuche Baubereifunde. Die fann nun mein Buch Menichen zu fo etwas verleiten? - Run weiter:

"Auch gesunde Personen können glauben, bieß burch langwierige Anstrengung ber Seele, burch Magnestisten, burch natürliche Mittel aus den brei Reichen der Ratur, und burch andere magische und geheime Kunfte zuwege zu bringen, ober auch zu Babriagern

werden zu fonnen."

Untw. Diefer Vorwurf ift fo eben beantwortet worden, wie fann ich zu etwas verleiten, bas ich für Zaubereifunde erflare, und wofür ich fo ernftlich warne?

Kerner :

"Durch bie Ergahlung von Traumen über bie lotteriezahlen fann mander in ber ohnebem nur allzugemeinen, verberblichen lotteriefucht bestärft, sowie burch bie weitlaufig erzählte Geistergeschichte zum Schapgraben verleitet werden, zumal ba bas Geistereitiren ober Bannen als etwas Mögliches vorgestellt wirb." Antw. Man lefe boch bie gange Befchichte felbit, fo wie ich fie aus Morigens Erfahrungsfeelenfunbe abgefdrieben, und mas ich g. 136, und an anbern Drien über bergleichen abnenbe Traume gefagt babe, fo fann feine Rebe mehr von Berleitung gum Botteriefpielen fenn. Was aber nun bie ergablte Beiftergeschichte betrifft, beren gewiffe Wahrheit von vies Ien ansehnlichen Mannern, geiftlichen und weltlichen Belebrien bezeugt werben fann, fo ift fie gerabe beg. wegen ba, um von bem elenben aberglaubifden Goasgraben abgufdreden; man lefe um Gottes und ber Wahrheit willen bie SS. 186, 187 und 188, und bann urtbeile man. Was aber nun bas Beiftercitiren und Bannen betrifft, beffen Doglichfeit ich behaupten foll, fo babe ich icon oben bie erfte Stelle grundlich erlautert und bewiesen, bag bie Befdulbigung falfd mar; mas fagt aber ber vernunfrige Lefer Dagu, wenn ich ibm Die Stelle bier einrude? Da fage ich am Schlug bes 216. Paragraphen : Hebrigens ift bas Beiftercitiren eine gottlofe unerlaubte Bermeffenbeit, und bas Befdworen und Berbannen lieblos und bem Chriftenthum nicht gemäß. Steht bier ein Wort, aus bem man ichließen fann, bag ich bie Doglichfeit eines wirffamen Erfolg habenden Beis ftercitirens und Bannens glaube? - Da ich meiß, bag bie gemeinen Leute, auch unter ben Proteftanten, bald in Rlofter laufen, wenn fie ein Wefpenft beunrubigt, um es wegbannen ju laffen, ober bei anbern Belegenheiten einen Beift citiren laffen, um bieg ober jenes Bebeimniß ju erfahren, fo habe ich in obiger Stelle bavor marnen wollen; übrigens meiß ich wohl, baß jenes Citiren und Bannen goutofe Detrugerei ift; auch icon einen Beift wegbannen gu wollen, ift lieblos und undrifflich. Ferner:

"Bas vom Leichenfeben, ale von einer richtigen und gewiffen Gache ergablt wirb, fonnte leicht Unlag ju einer unter und noch unbefannten und bochft Schablichen Urt bes Aberglaubens geben. Der Berfaffer fagt, er wolle faft behaupten, bag bas Brannts weintrinfen gur Entwidlung bes Abnungevermogens ber Leichenseher beforderlich fenn fonne. Die Do= lizei, faat er, follte folden Leuten ernftlich verbieten, gu entbeden, mas fie gefeben baben. Doch wenn es ale eine marnende Stimme ber Borfebung anges feben werben fonnte, fo mogen fie es bem fagen, ber gewarnt werden foll. Bie miflich murbe es aber feyn, es ber Klugheit bes vom Branntwein begeis fterten Leichenfebere ju überlaffen, wem er bie Tobesbotichaft bringen, und baburch vielleicht feinen Tob beichleunigen foll."

Untw. Wer ben Artifel vom Leichenseben in meis nem Bud unbefangen und obne Borurtheil gelefen bat, ber urtheile, ob es moglich ift, bag baburch Jemand verleitet werben fonne, bieg fcredliche Talent fich ju erwerben? - Diefenigen, welche biefe un: gludliche Rrantheit haben, flagen febr barüber, weil es mit vieler Ungft verbunden ift. Die Berren von Bafel fonnen gang rubig fenn, meine Beifterfunbe wird bort fo wenig als irgendwo Leichenfeber ermes den. Bie foll ich aber bie Confequeng ber Berren Berfaffer nennen, wenn fie von einem von Branntwein begeifterten und marnenden Leichenseber reben ? -Wo bab' ich benn bier von Tobesbotfchaft gerebet? -36 batte bier Leichenseber und Leichenseberinnen im Muge, welche oftere Leute marnten: gebe fest nicht ba ober borthin, es murbe bir ein Unglud begegnen u. bal.; warum brebt man mir alles ju Bolgen? -

und warum ließ man gestissentlich weg, was ich in Berbindung mit obigem, und zwar sehr ernstlich, doppelt unterstrichen, in diesem Paragraphen sage, nämslich: Indessen ist auch wohl zu bemerten, daß sich die Borsehung schwertich solcher verborbener abergläubischer Werkzeuge bestienen wird.

Nun führen bie herren Berfaffer noch verschiebene meiner Meinungen an, bie sie sonberbar nennen. Wenn sie Ihnen sonberbar vorsommen, so folgt baraus noch nicht, baß sie unrichtig, ober gar gefährlich und ber Religion zuwider sind. Wir wollen sie nach

einander burchgeben :

Daß sich ein Mensch, ber eine physische Disposition bazu hat, an einem entsernten Ort, wohin er eine große Sehnsucht hat, zeigen könne, ist eine so bekannte und anerkannte Sache, daß keine Einwendung dagegen gilt. Wir hatten hier im Herbst noch eine merkwürdige Erfahrung dieser Art, wo sich eine todikranke Schwester, die neun Stunden entsernt wat, ihrem Bruder in Gegenwart einiger Personen zeigte, und dann in wenigen Stunden stard. Wenn man solche unzweiselhaste Sachen vor Augen sieht, so ist es empörend, wenn sie Andre abläugnen und gar für Schwärmerei und Aberglauben erklären. Und was schadet denn nun diese physiologische und psochologische Erfahrung? Ferner:

Ich foll die Fürbitten für Berftorbene empfehlen, und ich fage weiter nichts, als daß eine fromme Person von abgeschiedenen Geistern sep ersucht worden, für sie zu beten. Indessen gestehe ich gern, daß ich micht einsehe, warum man nicht für seine verstorbene Lieben beten und ihnen Gutes wünschen soll?

Daß es bie protestantische Kirche nicht billigt, fommt baber, weil sie bie Reinigung nach bem Tob nicht

anerfennt. Ferner :

"Daß ber Geift bes Menschen mahrend bem bicfigen sinnlichen Erbenleben einen geistigen Lichtsorper
bilde, mit dem er ewig vereinigt bleibe, und baß
jeder Mensch einen seelischen Dunstfreis um sich her
habe," ist eine unläugbare Erfahrung, die durch ben
thierischen Magnetismus und durch ganz zuverläßige Geistererscheinungen bewiesen ist. Wer wird und wer
kann in dieser physsischen Entdeckung einen Irrihum
finden, der dem Staat und der Rirche nicht gleich-

gultig fenn fann? Ferner beißt es:

"Auf eine auffallende Art widerspricht ber Berfaseser sich selbst, indem er sagt: Darum muß ich auch immer so ernstlich vor dem Grübeln in den biblischen Weissagungen, um die nahe Zukunft zu erfahren, warenen, und wenn Irmand biblische Weissagungen erstlärt, und zeigt, was allenfalls erfüllt ist oder noch erfüllt werden muß, in diesem legtern Fall aber entsscheidend spricht, so macht er sich verdächtig. Und doch spricht er selbst in einem ziemlich entscheidenden Ton über die nahe Zukunft: Lieben Leser alle! Die große allgemeine Prüfungs- oder Bersuchungsstunde, in welcher die bis aufs Blut ausharrende Treue der wahren Christusverehrer auf die Probe gesetz und bewährt werden soll, ist nicht weit mehr."

Antw. Man barf nur bie hier bezielte Stellen ber Geisterfunde, g. 146, g. 176 und ben ganzen Paragraphen 174 aufmerkfam lefen, so wird man nicht begreifen können, wie es möglich ift, aus biesen meinen Aeußerungen etwas Schabliches ober Irstiges herauszubringen. Ich warne ernftlich vor allem

Brubeln in ben Beiffagungen und beren Unmenbung auf biefe ober jene Perfonen, Reiche, ober michtige Borfalle unferer Beit, baju bab' ich große Urfache, weil biefe Sucht fest ftarf graffirt und ju gefährliden Britbumern verleitet. 3ch benfe boch nicht, baß bas bodwurbige Bafeler Minifterium biefe meine Barnung migbilligen wirb. 3ft es nun nicht gang mas anders, und feinesweges ein Biberfpruch, wenn ich aus ben großen politischen Ereigniffen unferer Beiten, aus bem fteigenben Lurus und aus bem unaufhaltbar gunehmenben Abfall von Chrifto, verbunben mit bem gugellofeften Gittenverberben , im Din= blid auf bie allgemeinen biblifden Weiffagungen, fdwere Zeiten in der naben Bufunft vermutbe, und in biefer Rudficht gur ernftlichen Ginnesanberung ermabne? - Beift bas ftrafbare Brubelei? ober fann baraus etwas Schabliches ober Brriges entfteben? Kerner beift es:

"Anftößig muß vielen Lefern die Stelle vorfoms men, da der Berfaffer, der Lehre der ganzen protes ftantischen Kirchen zuwider, behauptet: die eigentliche Seligfeit fange erst nach der Auferstehung an, und das Paradies, zu welchem der gefreuzigte Erlöser dem bußfertigen Schächer den Eingang verhieß, für einen Theil des Hades erflärt, da doch unter dem Paradies fein Mittelort, sondern der Ort der Se

ligfeit ju verfteben ift" u. f. m.

Antw. Wie ist es boch möglich, mir so etwas zur Last zu legen, ba ich hin und wieder in der Geisterfunde flar und deutlich gesagt habe: Der wahre begnadigte Christ fomme nicht in den hades, sons bern er gehe gleich zur Seligfeit, zu seines herrn Freude über. Daß aber diese Seligfeit

noch merklich erhöht und bann erft vollfommen wirb, wenn ber verklarte Leib mit feiner Seele vereinigt, nun auch ben reinften und heiligften finnlichen Benuß mit feiner bisberigen geistigen Seligfeit verbinbet, bas ift boch wohl feine Lehre, bie ben Lehren
ber ganzen protestantischen Rirche zuwider ift.

Was bie Ginwendung gegen meine Meinung vom Paradies betrifft, fo babe ich mich oben binlanglich

Darüber erflart.

Run wird auch noch meine Meugerung, bag namlich folde Bucher, wie bie Beifterfunde, gleich von allen Seiten ausgepfiffen, verlaftert und mighanbelt werden, babingegen bie gefährlichften, fittenverberb= lichften und irreligiofeften Schriften feinesweges in ibrem Umlauf gebinbert murben, beleuchtet, mo bann Die Berren Berfaffer munichen, bag ber mobimeife Rath gegen folde icablice Bucher machfam fenn moge; geben aber gulet nicht undeutlich gu erfennen, bag mein Buch barum ichablicher fen, ale jene, weil ich in einem juverfichtlichern Ton fpreche; bie größten Manner, Reformatoren, Copernifus, Cartefius, Leibnig, Remton und andere mehr verurtheile, welches Die Berfaffer jener ichablichen Schriften nicht thaten, und fich nicht rubmten, neue, vollfommen gu= verläßige Entbedungen über ben ichwierigften Bes genftand, über bie Beifterwelt auf Die Babn gu bringen.

Lieben lefer! ich bitte bieg alles ruhig und uns partheilich, aber bann auch ebenfo meine folgenbe

Untwort zu ermagen :

Meine Theorie der Geisterkunde hat ben 3wed, die Sauptwahrheiten der driftlichen Religion, die Unsterblichfeit der Seele und die Lehre von Beloh-nungen und Strafen nach diesem Leben

mechanifde Aufflarunge-Philosophie ju vertheibigen. Die Bidtigfeit ber Gade, ihre Bewiftbeit und meine bochft flare leberzeugung macht, bag ich mit Buverficht fpreche und fprechen fann. 3ch frage nun Beben auf fein Bemiffen, thun bas bie Wegner von ibrer Geite nicht auch? - Stofen fie nicht mit eis nem bobnenben ftolgen Zon Alles um, mas nur Bibel und Bibelreligion beift? - und andere, noch gefährlichere Manner, nehmen einen frommen, menichenliebenben Ton an, inbem fie bem Ebriften alles rauben, mas nur beilig ift; und folde Schriften follen weniger ichaben, als mein Buch, weil fie wes niger Beräufch machten? Biffen benn bie Berren nicht, daß bergleichen abideuliche Schriften von unferer Belt begierig verschlungen werben, und bag alle Lefebibliothefen bamit angefüllt find? -

3ch foll ferner über die Reformatoren, über Cospernifus, Cartefius, Leibnig, Rewton und über die größten Männer absprechend urtheilen, und bann fasgen die herren bes ehrmurbigen Ministerii, bas thas

ten fene Berfaffer nicht.

Borerst bitte ich alle hieber gehörige Stellen in meiner Beisterkunde zu lesen, so wird man im Augenblick finden, was heut zu Tage alle hellbenkende Belehrten finden, daß jene große Männer alle bei ihren unsterblichen Berdiensten doch auch Bieles noch nicht richtig erkannt haben, das man nun in unsern Beiten bei der steigenden Erkenntniß in den Wiffenschaften beffer einsieht. Niemand kann jene großen Männer mehr schägen und ehren als ich, aber ich wurde sie schimpfen, wenn ich sie für unsehlbar ereflärte.

maken Manner follen nun von ben Berfaf-

fern jener schäblichen Schriften nicht absprechend verurtheilt werben, und beswegen sind ihre Bücher wes
niger schäblich, als bas meinige; welch' ein Folges
schluß? — Freilich rühmen sie sich keiner Aufschlusse
über die Geisterwelt, aber sie rühmen sich des Aufschlusses, daß es gar keine Geisterwelt gibt — wels
ches ist nun das Schädlichere? — Freilich tadeln
sie jene großen Männer nicht, wenn sie ihnen nicht
in den Wurf kommen, dagegen aber schimpfen, spots
ten und brandmarken sie mit Schande und Schmach
alle wahren Verehrer Ehristi, die sich unterstehen,
gegen sie zu zeugen. Jeder, der dieß liest, gebe
Gott die Ehre und bekenne, wo ist Recht und wo
ist Unrecht?

Was nun endlich bie herren Berfasser noch zu meinem Lob sagen, erkenne ich mit dem verbindlichesten Dank; und sollte Ihnen in dieser Schrift das Eine oder Andere beleidigend vorkommen, so bezeuge Ich hiemit vor Gott, daß ich nicht beleidigen wollte. Wie viele Stellen des Gutachtens aber für mich tief frankend gewesen sind, das kann der unpartheissche Leser im ersten Blick erkennen; der herr verzeihe es den Verfassern, sowie ich Ihnen herzlich verzeihe!

Der, welcher Herzen und Nieren prüft, kennet meine Absichten; Er weiß auch, was mich außer den im Eingang angeführten Beranlassungen drängte, dieß Buch zu schreiben; wahrlich! nicht Geld, und noch weniger Ehre; benn an deren Stelle erndte ich Schmach, Spott, Berachtung und Schande; und das konnte ich voraus vermuthen. Ihm, meinem himmlischen Führer, überlasse ich die Folgen, die kein Berbot hindern, wohl aber befördern wird; denn keine Bischer werden fleißiger und mit mehrerem Interesse gelesen, als die verbotenen.

Das, was die herren Verfasser noch auf bem legten Blatt des Gutachtens summarisch sagen, ift zur Genüge beantwortet. Ich lege nun mit blutendem herzen die Feder weg, und werde sie auch zu Vertheidigung der Geisterkunde nie wieder in die hand nehmen, wenn es mir nicht dringende Umstände zur Pflicht machen. Mein Zeuge ist im himmel, und der mich fennet, wohnet in der höhe!

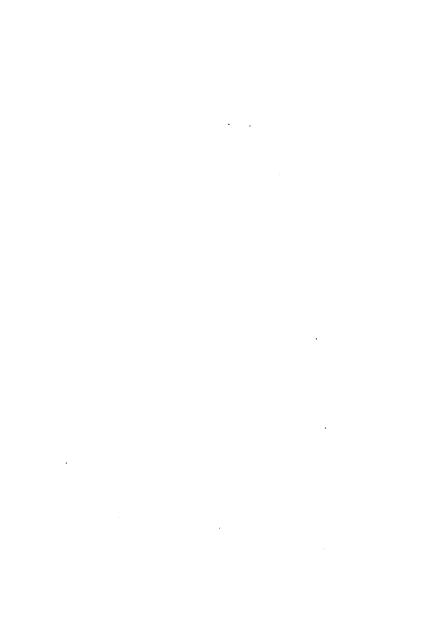

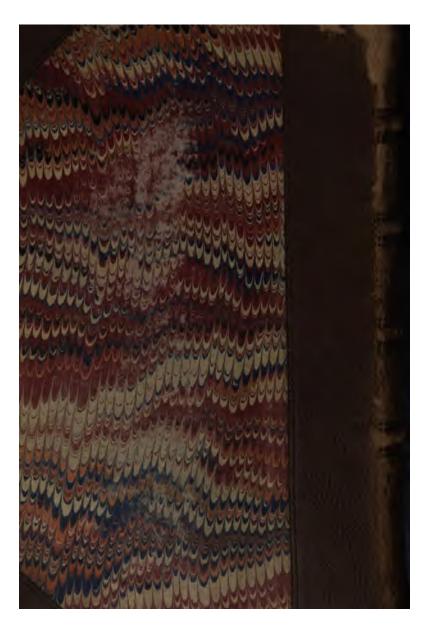